





Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Getty Research Institute

# Lehrbuch

bes

# Kirchenrechts

mit

### besonderer Rücksicht auf die Schweiz.

Rebst drei Unhängen.

Bon

#### Dr. Joseph Winkler,

bischöflichem Commiffar, Chorherrn und Professor der Theologie in Luzern.

Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage.

Mit bischöflich-basel'scher Approbation.

Juzern,

Drud und Berlag von Gebrüber Räber.

1878.

»Neque ulli Sacerdotum liceat canones ignorare.«

\*\*Cælestin 1. epist. 5. §. 1.

# Vorwort zur ersten Auslage.

Im Jahre 1574 wurde die höhere Lehranstalt Luzerns — das Gymnasium und Lyceum errichtet und den B. B. der Gesellschaft Jesu zur Führung übergeben.

Die aufänglich geringe Babi ber Lehrfächer befonders am Lycenm mehrte sich nach und nach, und so kam auch 1674 zu denen der Theologie das jus canonicum hinzu. Ullein 1728 wurde es von der Regierung wieder wegerfannt (Segeffers M. Beich. IV. S. 574-576) und erst 1833 wieder in den Lehrplan anfgenommen. Bis 1841 lehrte es Prof. Chr. Fuchs. Dann wurde es mir übertragen. Ich schloß mich anfangs in meinen Vorträgen eng an Walter, meinen verehrtesten Lehrer, an. Allmälig bewegte ich mich immer freier und felbitständiger auf den Grundlagen eigener Hefte. Diese find es nun, die hier zur Deffentlichkeit gelangen. Was mich bewog, sie drucken zu lassen, war ein mir dießfalls geäußerter Wunsch mancher meiner Schüler, und ber Umstand, daß die Zeit, welche bisher für's Dictiren ver= wendet werden uingte, für's Erflären 2c. gewonnen werde; auch vermuthete ich, damit geistlichen Umtsbrüdern in und außer dem Kanton nicht ganz ungelegen zu kommen.

Das Buch soll zunächst mir als Leitfaben, dann den Seelsorgern, wenigstens unseres Kantons, als Weg-

weiser dienen. Diese zwei Rücksichten bestimmten seinen Inhalt, seine Anlage und Form. Die erste verlangte Rürze und Präcision, die zweite Aussihrlichkeit der vorzüglich practischen Fragen, wie die der Ehe 2c., wodurch das Ebenmaß etwas litt, und rief auch dem beigegebenen Anhange. Sachbezüglich wird nur bemerkt, daß ich, von der Kirche schlechthin redend, immer die katholische meine, und daß, wo, nach der Darstellung des Verhältznisses zwischen Kirche und Staat, im weitern Verlanse von gegenseitigen Rechten und Pflichten derselben gessprochen wird, stets das interessive Verhältniß zwischen ihnen voransgesetzt ist.

Sollte ich Unrichtiges vorgetragen haben, so lasse ich mich gerne belehren; denn ich wollte und will — wahr und katholisch sein.

Luzern, im April 1862.

Der Verfasser.

## Vorwort zur zweiten Auslage.

Judem ich die zweite Anflage meines Lehrbuches der Dessentlichkeit übergebe, mögen nachfolgende Bemerskungen sie begleiten.

Ilnverändert blieb die ganze Anlage und Gliesberung der ersten Auflage, weil der Zweck des Buches, wie er in der Vorrede zu ihr augegeben ist, derselbe bleiben sollte. Diese Gleichförmigkeit erstreckt sich selbst auf die Ueberschriften und die Zahl der Paragraphen, ins dem nur einer, der über den Kirchenstaat, mit diesem wegsgefallen ist.

Modificirt wurde die Darstellung des Verhälts nisses zwischen Kirche und Staat, und des Primats in so weit als beide selbst, seitdem (1862) das Buch zum ersten Mal erschienen, modificirt worden sind.

Er gänzt wurden — nebst der Literatur — hauptssächlich die Stellen über die Besetzung der Kirchenämter in der Schweiz, und über den Eigenthümer des Kirchensgutes. Kleinere Ergänzungen sind namentlich in den Noten viele augebracht worden; sie sollen dem praktischen Gebranche des Buches besonders dienen. Die Anhänge werden — wenigstens der schweizerischen Geistlichkeit nicht unwillkommen sein. Wie die erste

Auflage nur katholisches Kirchenrecht bieten wollte, so will es auch die zweite. Möge sie allenthalben wohls wollender Beurtheilung und Aufnahme begegnen!

Luzern, am Feste des heiligen Joseph 1878.

Der Berfasser.

# Inhaltsverzeichniß.

| Einl | eitu | ng. |
|------|------|-----|
|------|------|-----|

|    |     |      |                                                           | Othe. |
|----|-----|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| §. | 1.  | I.   | Begriff des Kircheurechts                                 | . 1   |
| Š. | 2.  | II.  | Verhältniß des Kirchenrechts zu den übrigen theologischen | 1     |
|    |     |      | Disciplinen                                               | . 3   |
| S. | 3.  | III. | Quellen bes Rirchenrechts.                                |       |
| Ŭ  |     |      | A. Im Allgemeinen                                         | . 3   |
| S. | 4.  |      | B. Jin Besondern.                                         |       |
|    |     |      | 1. Nach dem Ursprunge.                                    |       |
|    |     |      | a. Göttliche Quellen                                      | . 4   |
| S. | 5.  |      | b. Meuschliche Quellen                                    | . 4   |
| Š. |     |      | 2. Rach der Art ihres Ursprunges und ihrer Fortleitung.   | •     |
|    |     |      | a. Geschriebene Quellen                                   | . 4   |
| S. | 7.  |      | b. Ungeschriebene Onellen                                 | . 6   |
| S. |     |      | c. Sammlung der geschriebenen Quellen .                   | . 8   |
| Š. | 9.  |      | 3. Gebrauch der Quellen                                   | . 14  |
| S. | 10. | IV.  | Hülfswissenschaften                                       | . 15  |
| S. | 11. | V.   | Anordnung, wiffenschaftliche Behandlung und Spftemati-    | :     |
|    |     |      | sirung bes Stoffes                                        | . 16  |
| S. | 12. | VI.  | Literatur                                                 | . 18  |
|    |     |      |                                                           |       |
|    |     |      | garage and a same                                         |       |
|    |     |      | or a a m. x                                               |       |
|    |     |      | Grstes Buch.                                              |       |
|    |     |      | Die Kirchenverfassung.                                    |       |
|    |     |      | I. Abschnitt.                                             |       |
|    |     |      | Die Grundverhaltniffe der Kirche.                         |       |
|    |     |      |                                                           |       |
|    |     |      | I. Capitel.                                               |       |
|    |     |      | Die Kirche und ihre zwei Hanptsciten.                     |       |
| S. | 13. | I.   | Begriff der Kirche                                        | 23    |

|                                                         | Seite.    |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| S. 14. II. Die zwei Hauptseiten ber Kirche.             |           |
| A. Die äußere.                                          |           |
| 1. Das Wesentliche an ihr                               | 23        |
| S. 15. 2. Das Unwesentliche an ihr                      | 25        |
| S. 16. B. Die innere                                    | 25        |
|                                                         |           |
| II. Capitel.                                            |           |
| Die Rirchengewalt und ihre zwei Hauptbez                | iehungen. |
| S. 17. I. Begriff der Kirchengewalt                     | 26        |
| S. 18. Il. Ihre zwei Hauptbeziehungen.                  |           |
| A. Subject ber Rirchengewalt.                           |           |
| 1. Der Clerus und die Hierarchie.                       |           |
| a. Im Allgemeinen                                       | 27        |
|                                                         | ~.        |
| S. 19. D. Im Besondern.                                 |           |
| a. Hauptstufen der hierarchie, der Brima                | i uno     |
| S. 20. Episcopat                                        | 29        |
| S. 20. b. Die Hierarchie der Regierung und der          | Weihe 31  |
| S. 21. 2. Die Laien                                     | 32        |
| S. 22. 3. Princip der Kirchenverfassung                 | 32        |
| S. 23. B. Object der Kirchengewalt.                     | 0.0       |
| 1. Im Allgemeinen                                       | 33        |
| S. 24. 2. Im Besondern.                                 |           |
| a. Die Regierungsgewalt                                 | 34        |
| S. 25. b. Die Verwaltungsgewalt                         | 35        |
|                                                         |           |
| III. Capitel.                                           |           |
| Das Verhältniß der Rirche nach Außen und s              | eine zwei |
| Hauptrichtungen.                                        |           |
| S. 26. I. Begriff bieses Verhältnisses                  | 36        |
| S. 27. II. Seine Hauptrichtungen.                       |           |
| A. Das Berhältniß der Kirche zum Staate.                |           |
| 1. Historisches Verhältniß                              | 36        |
| §. 28. 2. Theorie über dieses Berhältniß.               |           |
| a. Mögliche Fälle                                       | 51        |
| S. 29. b. Das interessive Verhältniß ift bas natu       |           |
| und für beide das zuträglichste .                       |           |
| S. 30. c. Stellung ber Kirche und bes Staates 3         |           |
| ander im interessiven Berhältniß .                      |           |
| S. 31. B. Das Berhältniß ber Rirche zu andern Confessio |           |
| 1. Standpunkt der Confessionen                          | 58        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |           |

|            |             |                                                          | Seite. |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|
| S.         | 32.         |                                                          |        |
|            |             | a. Historisches Berhältniß.                              |        |
|            |             | aa. In alter und mittlerer Zeit                          | 59     |
| S.         | 33.         |                                                          |        |
|            |             | a. Jui deutschen Reiche                                  | 59     |
|            | 34.         |                                                          | 63     |
| 8.         | 35.         | . b. Augemeine Grundfätze                                | 69     |
|            |             | II. Abschnitt.                                           |        |
|            |             | Die kirchlichen Stände.                                  |        |
|            |             |                                                          |        |
|            |             | I. Capitel.                                              |        |
|            |             | Der all gemeine Kirchen= oder Laicalstand.               |        |
| <b>§</b> . | 36.         | I. Erwerbung des allgemeinen Kirchen= oder Laicalstandes | 71     |
|            |             | II. Rechte und Pflichten der Laien                       | 73     |
|            |             | III. Verlunft der Gemeinschaft der Kirche                | 73     |
| <b>§</b> . | 39.         | IV. Wiedererlangung der verlornen Kirchengemeinschaft .  | 74     |
|            |             | II. Capitel.                                             |        |
|            |             | Der Cleriealstand.                                       |        |
| c          | 40.         | ·                                                        |        |
| 3.         | 10.         | A. Die Ordination, ihre Stufen und Bedeutung             | 75     |
| ¢.         | 41.         |                                                          |        |
|            | 42.         |                                                          |        |
| 0          |             | pfangen.                                                 |        |
|            |             | 1. Fähigkeit.                                            |        |
|            |             | a. Die Incapaeität                                       | 80     |
| S.         | <b>4</b> 3. | b. Die Jrregularität                                     | 81     |
| S.         | 44.         | aa. Die Jrregularitäten ex defectu                       | 81     |
| S.         | 45.         | bb. Die Jrregularitäten ex delicto                       | 85     |
| S.         | 46.         | 2. Bedingungen.                                          |        |
|            |             | a. Erziehung des Clerus                                  | 86     |
| S.         | 47.         |                                                          | 88     |
|            | 48.         |                                                          | 89     |
| S.         | 49.         |                                                          |        |
|            |             | A. Standespstichten der Veistlichen.                     |        |
|            |             | 1. Im Allgemeinen                                        | 91     |
| S.         | 50.         |                                                          |        |
| _          |             | a. Berpflichtung zur Chelosigkeit                        | 93     |
| _          | 51.         | 11 1 1 1                                                 | 98     |
|            | 52.         |                                                          | 100    |
| 7.         | 53.         | III. Nichtaustritt aus dem Clericalstande                | 103    |

### III. Capitel:

|          |                                         | Der Religiosenstand.                                      |        |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
|          |                                         |                                                           | Seite. |
| S.       | 54.                                     | I. Borbemerkung                                           | 104    |
|          | 55.                                     | II. Begriff bes Religiosenstandes                         | 104    |
|          | 56.                                     |                                                           | 105    |
|          | 57.                                     |                                                           | 107    |
|          | 58.                                     |                                                           | 107    |
| _        | 59.                                     |                                                           | 108    |
| _        |                                         |                                                           | 110    |
| 2.       | 61                                      | VII. Die Frauenklöster                                    | 111    |
| 8.<br>2. | 62.                                     | IX. Austritt aus einem religiösen Orden                   | 112    |
| 7).      | 02.                                     | 11. Austin ans einem tengiofen Diben                      | 11.2   |
|          |                                         | IV. Capitel.                                              |        |
|          |                                         | D. n                                                      |        |
|          |                                         | Der Kirchenbeamtenstand.                                  |        |
| $\S$ .   | 63.                                     | I. Aufnahme in den Kirchenbeamtenstand                    | 113    |
| S.       | 64.                                     | II. Die Kirchenbeamten und ihre Vollmachten in ihrer 216- |        |
|          |                                         | stufung.                                                  |        |
|          |                                         | A. Der Pap't, seine Gehülfen und Stellvertreter.          |        |
|          |                                         | 1. Der Bapft und sein Primat.                             |        |
|          |                                         | a. Im Augemeinen                                          | 114    |
| €.       | 65.                                     |                                                           |        |
| O,       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | aa. Der Regierungsvorzug des Papstes                      | 119    |
| 0.       | 66.                                     |                                                           | 121    |
| _        | 67.                                     |                                                           | 1-1    |
| η.       | 01.                                     |                                                           | 122    |
| 2        | 68.                                     |                                                           | 125    |
|          | 69.                                     |                                                           | 126    |
|          | 70.                                     |                                                           | 120    |
| 2.       | 10.                                     |                                                           | 100    |
| Ð        | 174                                     | a. Gestingtliches                                         | 128    |
|          | 71.                                     |                                                           | 130    |
|          | 72.                                     |                                                           | 132    |
| 2.       | 73.                                     |                                                           |        |
|          |                                         | 1. Ihre Regierungsrechte                                  | 136    |
|          | 74.                                     |                                                           | 137    |
| $\S$ .   | 75.                                     |                                                           |        |
|          |                                         | 1. Die Bischöfe und ihre Rechte                           | 139    |
| $\S$ .   | 76.                                     | 2. Die Gehülfen der Bischöfe oder die Domeapitel.         |        |
|          |                                         | a. Geschichtliches                                        | 141    |
| S.       | 77.                                     | b. Rechte der Domcapitel.                                 |        |
|          |                                         | aa. Bei besetztem bischöflichen Stuhle (sede              |        |
|          |                                         | plena)                                                    | 145    |
|          |                                         |                                                           |        |

| _   |            |                                                              | Seite.         |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.  | 78.        | bh. Bei erledigtem oder behindertem bischöf=                 |                |
| 0   | מידיו      | lichen Stuhle                                                | 147            |
| 2.  | 79.        | 3. Stellvertreter der Bischöfe.                              |                |
| c   | 00         | a. Orbentsiche                                               | 150            |
|     | 80.        | b. Außerordentliche oder die Coadjutoren                     | 153            |
|     | 81.        | 4. Die Pfarrer und ihre Gehülfen                             | 154            |
| 2.  | 82.        | III. Allgemeine Pflichten der Kirchenbeamten.                |                |
| 6   | 02         | A. Der canonische Gehorsam                                   | 157            |
| -   | 83.<br>84. | B. Die Exemtionen                                            | 158            |
|     | 85.        | C. Die Residenzpssicht                                       | 160            |
| 7). | 00.        | D. Die Doppelbeaming                                         | 161            |
|     |            | III. Abschnitt.                                              |                |
|     |            | Die Lirchenämter.                                            |                |
|     |            |                                                              |                |
|     |            | I. Capitel.                                                  |                |
|     |            | Begriff und Arten der Rirchenämter.                          |                |
| S.  | 86.        | I. Begriff eines Kirchenamtes                                | 163            |
|     |            | II. Arten der Kirchenämter                                   | 164            |
|     |            |                                                              |                |
|     |            | II. Capitel.                                                 |                |
|     | (          | Errichtung, Veränderung und Aufhebung de                     | r              |
|     |            | Rirdenämter.                                                 |                |
| 6   | 99         | I. Errichtung der Kirchenämter                               | 166            |
|     |            | II. Beränderung der Kirchenämter                             | 167            |
|     |            | III. Anshebung der Kirchenäutier                             | 170            |
| Ω•  | 00.        | 111. an geaning our strangement                              | 1.0            |
|     |            | III. Capitel.                                                |                |
|     |            | •                                                            |                |
|     |            | Die Besetnug ber Kirchenämter.                               |                |
| .§. | 91.        |                                                              | 4570           |
|     |            | A. Begriff                                                   | . 170          |
| S.  | 92.        | B. Bedingungen                                               | . 171          |
| S.  | 93.        | II. Im Besondern, oder Besetzung der einzelnen Rirchenamter. | •              |
|     |            | A. Besetzung des päpstlichen Stuhles.                        | . 174          |
| 0   | 0.         | 1. Nelteres Recht                                            | . 174<br>. 176 |
|     | 94.        |                                                              |                |
| 3.  | 95.        |                                                              | . 177          |
| 0   | 0.0        | 1. Aelteres Recht                                            | . 178          |
|     | 96.        |                                                              |                |
| 3.  | 97.        | G. Dejegung ver Capaci and ver norigen seringenanner         |                |

|    |      |        |       |                          |         |       |                                           |        |              |     |        |      | Geite |
|----|------|--------|-------|--------------------------|---------|-------|-------------------------------------------|--------|--------------|-----|--------|------|-------|
|    |      |        | 1.    | Beschräul                |         |       |                                           |        |              |     |        |      |       |
| 0  | 0.0  |        |       | a. Durch                 |         |       |                                           | •      | •            | •   | •      | •    | 182   |
| 3. | 98.  |        |       | b. Durch                 |         |       |                                           | ,      | ~~~ <i>(</i> |     |        |      |       |
|    |      |        |       | aa. D                    |         |       |                                           |        | Mand         |     |        | Un=  | .0.4  |
| 0  | 00   |        |       | 11 🌣                     | wart    |       |                                           |        |              |     |        | •    | 184   |
|    | 99.  |        |       |                          |         |       |                                           |        | rvation      |     |        | •    | 185   |
|    | 100. |        |       | c. Durch                 |         |       |                                           |        | en und       | meg | ierun  | igen | 188   |
| 9. | 101. |        |       | d. Durch                 |         |       |                                           |        |              |     |        |      |       |
| 0  | 100  |        |       | aa. Hi                   |         |       |                                           |        |              | •   | •      | •    | 190   |
|    | 102. |        |       | <i>bb</i> . ℜ            | •       |       |                                           |        |              | •   |        |      | 194   |
| 3. | 103. |        |       | e. Durdy                 |         |       |                                           |        |              |     | tter 4 | ser= | 400   |
| e  | 404  |        | 0     | <b>©</b> :               | Jonen   | ∼r    | •<br>:::::::::::::::::::::::::::::::::::: | •      | •            | •   | •      | •    | 199   |
|    | 104. |        | 2.    | Die cano<br>Die förpe    | milate  | Znj   | tuune                                     | n      | •            | •   | •      | •    | 200   |
| 3. | 105. |        | 3.    | Die torp                 | ermaje  | Ein   | weiju                                     | ng     | •            | •   | •      | •    | 201   |
|    |      |        |       |                          |         |       |                                           |        |              |     |        |      |       |
|    |      |        |       |                          | IV.     | Ca    | pitel.                                    |        |              |     |        |      |       |
| ç  | 106. | 1 3    | Durch | den Tod                  |         |       |                                           |        |              |     |        |      | 202   |
|    |      |        |       | Entsagun                 |         | •     |                                           | •      | •            | •   | •      | •    | 202   |
| S. | 108. | III. T | Durch | Versetung.               | ย<br>ก. | •     | •                                         | •      | •            | •   | •      | •    | 204   |
| Š. | 109. | IV. T  | durdy | Ubsetzung                |         | :     |                                           |        | ·            | ·   | ·      | į    | 205   |
| 3. | 100. | ~      | July  | 100   0011112            | •       | •     | •                                         | ·      | •            | •   | •      | ·    | 200   |
|    |      |        |       |                          |         |       |                                           |        |              |     |        |      |       |
|    |      |        |       |                          |         |       |                                           |        |              |     |        |      |       |
|    |      |        |       | 9                        | • • .   |       | m                                         | . 1    |              |     |        |      |       |
|    |      |        |       | 3                        | weit    | reg   | 251                                       | uay    | •            |     |        |      |       |
|    |      |        | D     | ie Ri                    | r ch    | e 11  | rea                                       | i e    | run          | a.  |        |      |       |
|    |      |        |       |                          | ,       |       | . 3                                       |        |              | 3   |        |      |       |
|    |      |        |       |                          | I. 9    | lbid  | nitt.                                     |        |              |     |        |      |       |
|    |      |        |       | Die                      | gefeki  | jeben | de Gi                                     | ewal   | t.           |     |        |      |       |
| 6  | 110  | 1 5    | Dor B | desetzeber               |         |       |                                           |        |              |     |        |      | 206   |
|    |      |        |       | id Weise                 |         |       |                                           |        | •            | •   | •      | •    | 200   |
| 3. | 111. |        |       | io zveise<br>if Concissi |         | clebe | secta                                     | ļļiiii |              |     |        |      |       |
|    |      | 1      |       | Die allge                |         | 65    |                                           |        |              |     |        |      | 206   |
| e  | 112. |        |       | Die Rati                 |         |       |                                           |        | •            | •   | •      | •    | 200   |
|    | 112. |        |       | Die Proi                 |         |       |                                           |        |              | ٠   | •      | •    | 210   |
|    | 114. |        |       | Die Diöc                 |         |       |                                           |        |              | toĭ | •      | •    | 210   |
|    | 115. |        |       | zie Diviäpfliche n       |         |       |                                           |        |              |     | ****   |      | 211   |
|    |      |        |       |                          |         |       |                                           |        |              |     |        |      | 214   |
|    |      |        |       | idlichfeit b             |         |       |                                           |        |              | •   | •      | •    |       |
| 9. | 111. | 14. 2  | eas x | Dispensatio              | insted  | ) t   | •                                         | •      | •            | •   | •      |      | 215   |

|              |        |                                | П.                  | Aplq      | hnitt.        |       |      |       |         |   |            |
|--------------|--------|--------------------------------|---------------------|-----------|---------------|-------|------|-------|---------|---|------------|
|              |        |                                | Die ri              | diterlidi | c Gen         | alt.  |      |       |         |   |            |
|              |        |                                | I                   | . Cap     | itel.         |       |      |       |         |   |            |
|              |        | Die                            | fireiti             | ge Ge     | ridyt         | 8 5   | arfe | it,   |         |   | Seite.     |
|              |        | . Die Instan<br>I. Gegenstän   |                     |           |               |       |      |       |         |   | 217        |
| <b>y.</b> 1  | 10. 1  | A. In erf                      |                     |           | : Beit        |       | •    |       |         |   | 220        |
| S. 1         |        | B. Hente                       |                     | •         | •             | •     | •    | •     |         |   | 222        |
| §. 1         | 21. II | I. Das Verfa                   | ihren .             | •         | •             | •     | •    | •     | •       | • | 223        |
|              |        |                                | 1                   | I. Cap    | itel.         |       |      |       |         |   |            |
|              |        | Di                             | e Stra              | fgeri     | dy t 8        | bai   | fei: | t.    |         |   |            |
|              |        | I. Die kirchli<br>I. Gegenstän |                     |           | te.           | •     |      | •     |         | ٠ | 224        |
|              |        | - A. In ers                    | der und n           | nittlerer | : Zeit        | •     |      | •     | •       |   | 225        |
| S. 13        |        | B. In der                      |                     |           |               | •     | •    | •     | •       | ٠ | 228        |
|              |        | I. Das Verfa<br>V. Die firchli |                     |           | •             | •     | •    | •     | ٠       | • | 229        |
| <b>3.</b> T. | 20. 11 | A. Im A                        |                     |           |               |       |      |       |         |   | 231        |
| S. 45        | 27.    | B. Jm B                        | fonbern.            |           |               |       |      |       |         |   |            |
| S. 19        | 28.    |                                | Genugth<br>Beffernn |           |               | •     | •    | •     | •       | • | 231<br>233 |
|              |        |                                | 111                 | . Apla    | hnitt         |       |      |       |         |   |            |
|              |        |                                |                     | l;iehend  | •             |       |      |       |         |   |            |
| S. 15        | 29. I. | . Die Bollzie                  |                     |           |               |       | er D | berai | ıfiidst |   | 240        |
|              |        | . Bollziehung                  |                     |           |               |       |      |       |         |   | 243        |
|              |        |                                |                     |           | <del></del> - |       |      |       |         |   |            |
|              |        |                                | Dri                 | tte8      | Bu            | ф.    |      |       |         |   |            |
|              |        | Die                            | Rich                | e n v     | er w          | a l   | t 11 | u g.  |         |   |            |
|              |        |                                | I.                  | Apiq      | nitt.         |       |      |       |         |   |            |
|              |        |                                |                     | ltung di  |               | re.   |      |       |         |   |            |
|              |        |                                |                     | . Capi    | · ·           |       |      |       |         |   |            |
|              |        |                                | Erhalt              |           |               | e b 1 | е.   |       |         |   |            |
| S. 13        | 31. I. | Positive M                     |                     |           |               | . , , |      |       |         |   | 244        |
|              |        | Regative W                     |                     |           |               |       |      |       |         |   | 246        |

|           |      | II. Capitel.                                                                                |            |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           |      | Berbreitung der Lehre.                                                                      |            |
| 0         | 400  |                                                                                             | Seite      |
| §.        | 155. | I. In der Kirche                                                                            | 246        |
| 3.        | 154. | 11. Außerhalb der Kirche                                                                    | 248        |
|           |      | II. Չնինաitt.                                                                               |            |
|           |      | Verwaltung der heiligen gandlungen.                                                         |            |
|           |      | I. Capitel.                                                                                 |            |
|           |      | Bestimmung ber heiligen Sandlungen.                                                         |            |
| €.        | 135. | I. Im Augemeinen                                                                            | 249        |
| §.        | 136. | II. Im Besondern.                                                                           | ~ 10       |
|           |      | A. Die Ritualbucher für die Pontificalfunetionen                                            | 251        |
| \$.       | 137. | B. Die Ritualbücher für die Presbyteralfunctionen .                                         | 251        |
|           |      | XF (2 1) (                                                                                  |            |
|           |      | II. Capitel.                                                                                |            |
|           |      | Berrichtungen der heiligen Sandlungen.                                                      |            |
|           |      | I. Die heiligen Handlungen im Einzelnen.                                                    |            |
|           |      | A. Die Sacramente.                                                                          |            |
| $\S$ .    | 138. | I. Die Taufe                                                                                | 255        |
| <b>S.</b> | 139. | II. Die Firmung                                                                             | 260        |
| Ş.        | 140. | III. Das heilige Sacrament des Altars                                                       | 261        |
| §.        | 141. | A. Das heilige Meßopfer                                                                     | 263        |
| 8.        | 142. | B. Die heilige Communion                                                                    | 266        |
| 8.        | 143. | IV. Die Buße sammt Ablaß                                                                    | 269        |
| 3.        | 144. | V. Die letzte Delung                                                                        | 276        |
| 3.        | 140. | VI. Die Priesterweihe                                                                       | 277        |
| 3.        | 140. | VII. Die Che.                                                                               | 070        |
| 2         | 147. | A. Wesen und Vegriff der driftlichen Che B. Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit in Chesachen . | 278        |
|           | 148. | C. Bon den Chehindernissen im Allgemeinen                                                   | 279<br>282 |
|           | 149. | 1. Die ausschieden Chehindernisse                                                           | 283        |
|           | 150. | 2. Die trennenden Chehindernisse                                                            | 284        |
|           | 151. | a. Trennende Chehindernisse ans Mangel an Gin=                                              | ~03        |
| 0         |      | willigung                                                                                   | 285        |
| S.        | 152. | b. Trennende Chehinderniffe aus Mangel an                                                   | ~00        |
|           |      | Freiheit                                                                                    | 289        |
| S.        | 153. | c. Trennende Chehinderniffe ans Mangel an                                                   |            |
|           |      | Fähigkeit                                                                                   | 289        |
|           |      | aa. Mangel an natürlicher Fähigkeit                                                         | 291        |
| \$.       | 154. | bb. Mangel an gesetlicher Fähigkeit.                                                        |            |

|        |              |                                                                 | Seite                                 |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              | a. Verschiedenheit der Religion .                               | . 292                                 |
| S.     | 155.         | 3. Verbredjen                                                   | . 292                                 |
| §.     | 156.         |                                                                 | . 293                                 |
| S.     | 157.         |                                                                 | . 293                                 |
| ~      | 158.         |                                                                 |                                       |
| -      | 159.         |                                                                 |                                       |
|        | 160.         |                                                                 | . 298                                 |
| -      | 161.         |                                                                 | . 200                                 |
| 3.     | 101.         | 1. In Allgemeinen                                               | . 300                                 |
| S.     | 162.         |                                                                 | . 500                                 |
|        |              | a. Bei aufschiebenden Chehinderniffen, insbesonder              | re                                    |
|        |              | bri ber disparitas confessionis .                               | . 303                                 |
| \$.    | 163.         |                                                                 | . 305                                 |
|        | 164.         | E. Eingehung der Che                                            | . 307                                 |
|        | 165.         | F. Die Unauflöslichkeit der Che                                 | . 312                                 |
|        | 166.         | F. Die Unauflöslichkeit der Che G. Wirkungen und Folgen der Che | . 316                                 |
|        | 167.         | H. Die zweite Che                                               | . 319                                 |
| 3.     | 168.         |                                                                 |                                       |
| 6,     | 169.         | deckung einer nugültigen Ehe . K. Die Chescheidung              | <ul><li>320</li><li>322</li></ul>     |
| 2.     | 100.         |                                                                 | . 322                                 |
|        |              | B. Die Sacramentalien.                                          |                                       |
| §.     | 170.         | I. Die Sacramentalien im Allgemeinen                            | . 325                                 |
| $\S$ . | 171.         |                                                                 |                                       |
|        |              | A. Die Weihungen                                                | . 327                                 |
| -      | 172.         | B. Die Segnungen                                                | . 328                                 |
| 2.     | 173.         | C. Die Exorcismen                                               | . 329                                 |
|        |              | C. Das einfache Gebet.                                          |                                       |
| S.     | 174.         | I. Das öffentliche gottesdienstliche Gebet                      | . 329                                 |
|        | 175.         |                                                                 | . 330                                 |
|        |              | II Sistanista Samuan uns Gattasnanakunna                        |                                       |
| _      |              | II. Hiftorische Formen und Gottesverehrung.                     |                                       |
| 2.     | 176.         | I. Berehrung heiliger Personen.                                 | 204                                   |
| 0      | 477          | A. Die Canonisation der Heiligen                                | . 331                                 |
|        | 177.         | B. Die Reliquien der Heiligen                                   | <ul><li>. 332</li><li>. 333</li></ul> |
|        | 178.<br>179. | C. Die Bilber der Heiligen                                      | • 000                                 |
| 2.     | 1.0.         | A. Die Festage                                                  | . 333                                 |
| S.     | 180.         | B. Die Kastage                                                  | . 335                                 |
| S.     | 181.         | B. Die Fasttage                                                 | . 337                                 |
|        |              | IV. Biftgänge und Processionen                                  | . 338                                 |

|            |         |      |                                                              |         |        |        |        | Seite         |
|------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|
|            |         | III. | Der Dienst ber Kirche für die                                | Be      | rstor  | bener  | t.     |               |
| Ç.         | 183.    | T.   | Das firchliche Begräbniß                                     |         |        |        |        | <b>3</b> 39   |
| <b>S</b> . | 184.    | II.  | Der Gottesdienst jur die Verstorbenen                        |         |        | •      | •      | 341           |
|            |         |      | III. Abschnitt.                                              |         |        |        |        |               |
|            |         | ve   | rwalinng der Temporalien oder des Ki                         | rdjer   | vermi  | igens. |        |               |
|            |         |      | I. Capitel.                                                  |         |        |        |        |               |
|            |         | (    | Sorge für die heiligen Kirch                                 | e îi    | fa dy  | e n.   |        |               |
| S.         | 185.    |      | Im Allgemeinen                                               |         |        |        |        | 343           |
|            | 186.    | II.  | Im Besondern.                                                |         |        |        |        |               |
|            |         |      | A. Die geweihten Rirchensachen.                              |         |        |        |        |               |
|            |         |      | 1. Die Kirchen                                               |         | •      | •      | ٠      | 343           |
|            | 187.    |      | 2. Altäre, Reldje und Patenen                                |         | •      |        |        | 345           |
| <b>S</b> . | 188.    |      | B. Die gesegneten Kirchensachen.                             |         |        |        |        |               |
|            |         |      | 1. Die Kirchhöfe                                             | ٠       | •      | •      |        | 347           |
|            | 189.    |      | 2. Die übrigen gesegneten Sachen                             |         |        | •      | •      | 348           |
| 8.         | 190.    | III. | Vorrechte der heiligen Orte und Sach                         | en      | •      | •      | ٠      | 349           |
|            |         |      | II. Capitel.                                                 |         |        |        |        |               |
| 0          | n i e u | :    | ·                                                            | مائد مد | 4 5    | - afe  |        | <b>5</b> 4 41 |
|            |         |      | irung über bie gemeinen Ri<br>& Rirchenvermögen im eige      |         |        |        |        |               |
|            | ube     | t ou |                                                              |         |        |        | £ 1+ 1 | ι ε.          |
|            |         |      | I. Das Kirchenvermögen im Al                                 | lger    | neme   | It.    |        |               |
| <b>§.</b>  | 191.    | I.   | Erwerbung des Kirchenvermögens.                              |         |        |        |        |               |
|            |         |      | A. Oblationen                                                |         |        |        | •      | 350           |
|            | 192.    |      | B. Vergabungen                                               | •       | •      | •      | ٠      | 351           |
|            | 193.    |      | C. Der Zehnten                                               | •       | •      | •      | •      | 354           |
|            | 194.    |      |                                                              | ٠       | •      | •      | •      | <b>3</b> 56   |
| <b>S</b> . | 195.    | 11.  | Verwaltung des Kirchenvermögens.                             |         |        |        |        |               |
| 0          | 400     |      | A. In der ersten Zeit                                        | •       | •      | •      | •      | 358           |
| <b>S</b> . | 196.    |      | B. In ber mittlern Zeit C. In ber neuern und neuesten Zeit   | •       | •      | •      | •      | <b>3</b> 59   |
|            | 197.    | TTT  | C. In der neuern und neuesten Zeit                           |         |        | •      | •      | 362           |
| 3.         | 198.    | 111. | Abgaben vom Kirchenvermögen an die                           | R       | rayeni | bern   | •      | 365           |
| 3.         | 199.    | 17.  | Beräußerung ber Kirchengüter .<br>Berlurst von Kirchengütern | •       | •      | •      | •      | 369           |
| .)         | 200.    | V .  | Berlurst von Kirchengütern                                   | ٠       | •      | •      | ٠      | 371           |
| 9.         | 201.    | ¥1.  | Borrechte der Kirchengüter                                   | •       | •      | •      | r •    | 373           |
|            |         |      | II. Das Kirchenvermögen im L                                 | defo    | nber:  | n.     |        |               |
| S.         | 202.    | I.   | Bon ben Rirchenbeneficien.                                   |         |        |        |        |               |
| ~          |         |      | A. Bon den Rirchenbeneficien an fich                         |         |        |        |        | 375           |
| S.         | 203.    |      | B. Bon dem Berhältniß des Pfrundn                            |         | zur Į  | fründ  | e      | 377           |

|     |                                                                   | Seite       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| \$. | 204. C. Von der Beerbung der Pfründner.                           |             |
|     | 1. Geschichtliches                                                | 379         |
|     | 205. 2. Heuriges Recht                                            | 381         |
|     | 206. D. Bon der Berwaltung erledigter Pfründen                    | 383         |
|     | 207. II. Von den Kirchen-Fabriken                                 | 384         |
| 2.  | 208. Allgemeine Grundsätze in Betreff des Kirchenvermögens        | 386         |
|     |                                                                   |             |
|     |                                                                   |             |
|     | Ofnhana I                                                         |             |
|     | Auhang I.                                                         |             |
|     | A.                                                                |             |
|     | Diöcefangefețe.                                                   |             |
| 1.  | Hebereinkunft wegen ber Wieberherstellung und neuen Umschro       | ibung       |
|     | des Bisthums Basel, vom 26. März 1828                             | 393         |
| 2.  | Apostolische Bulle, betreffend die Wiederherstellung des Bisthums |             |
|     | Basel, vom 7. Mai 1828                                            | 399         |
| -3. |                                                                   |             |
|     | Doinherrn für den Kanton Zug, vom 12. Juni 1828                   | 408         |
| 4.  |                                                                   |             |
| _   | Thurgan mit dem Bisthum Basel, vom 23. März 1830 .                | 410         |
| -5. | Exhortationsbieve vom 15. September 1828                          | 413         |
|     | В.                                                                |             |
| a   |                                                                   | <b>.</b>    |
| 10  | besetze und Verordnungen den Kan                                  | ron         |
|     | Luzern betreffenb.                                                |             |
|     | 2. Concordate zwischen bem Bischof und der Regierung.             |             |
| a.  | . Uebereinkunft in geistlichen Dingen mit dem hochw. Bischof von  |             |
|     | Constanz, vom 19. Hornung 1806                                    | 414         |
| b.  |                                                                   |             |
|     | laffung zum geiftlichen Stande und um geiftliche Pfrunden mit     |             |
|     | dem hochw. Bischof von Basel, in Kraft getreten den 17. Gerbst=   |             |
|     | monat 1843                                                        | <b>4</b> 31 |
|     |                                                                   |             |
|     | 3. Regierunge=Berordnungen.                                       |             |
| a.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |             |
|     | Seite der Geistlichen, vom 31. August 1798                        | 442         |
| b.  |                                                                   |             |
|     | geistliche Pfründen innert bem Kanton Luzern bestimmtend, vom     | 2.40        |
|     | 21. Weinmonat 1806                                                | 442         |

| c. d. e. f | Formula Testimonii contractorum sponsalium Formula Testimonii super factis denuntiationibus | 446<br>446<br>447 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| f.         | Formula Testimonii matrimonii contracti                                                     | 447               |
|            | Anhang II.                                                                                  |                   |
|            | * **                                                                                        |                   |
| Eit        | den 1. Januar 1876                                                                          | etreten<br>448    |
| Eit        |                                                                                             |                   |
| Eit        |                                                                                             |                   |
| Eit        |                                                                                             |                   |

Seite

### Ginleitung.

#### S. 1.

#### 1. Begriff und Benennungen des Rirchenrechts.

er Inbegriff der Rechtsnormen, d. h. der Gesetze, Borschriften und Gewohnheiten, welche die Ordnung der Kirche, die Rechte und Pflichten derselben und ihrer Mitglieder bestimmen, bildet das **Kirchenrecht** im objectiven Sinne — jus canonicum — ecclesiasticum. 1)

 $K\alpha\nu\dot{\omega}\nu$  = regula, Regel überhaupt (Isid. Etymol. lib. VI. c. 16.), dann im firchlichen Sinne die Glaubens= und Lebensregel der driftlichen Wahrheiten. Go Phil. III. 16. und bei ben erften Batern. (Reufch, Lehrbuch der Einleitung in das A. T. Freiburg 1859. S. 147.) Bom III. Jahrhundert an bezeichnete das Wort immer mehr fammtliche Bücher der heil. Schrift, und vom IV. Jahrhundert an auch eine einzelne Lebensregel für die Gläubigen in Beziehung auf die Kirche, ein von der Kirche gegebenes Geseth = lex ecclesiastica im Gegensate zu  $v \dot{o} \mu o \zeta = \text{lex civilis. Justinian. Novell. } 137. - \epsilon \text{Ecclesiastica con-}$ stitutio canonis nomine censetur. Gratian, D. III. Pars I. S. 1. -«Canonum alii sunt decreta Pontificum, alii statuta Conciliorum.» 1. c. Pars II. Der Ausbruck «jus canonicum» findet sich zuerst c. 3. Concil. german. 742. Dort heißt es: «et quandocumque jure canonico episcopus circuerit parochiam (diœcesim) ---. Harzheim, Conc. germ. Tom. I. 49. Das Concil von Trient nannte auch die einzelnen Berbam= mungefäte ber Irrlehren - canones und die Beschlüsse in Betreff ber Disciplin — Reformationsbeschlüffe (decreta reformationis). Der Ausbruck sjus ecclesiasticum begegnet uns zuerst in einer Summa zum Decretum Gratiaui bes XIII. Jahrhunderts. Savigny, Gefch. des rom. Reichs im Mittelalter. III. Thl. S. 190. Er ift weiter und richtiger, indem auch bie Die wissenschaftliche Bearbeitung und Darstellung besselben hingegen ist das Kirchenrecht im subjectiven Sinne oder die Kirchenrechtswissenschaft — jurisprudentia ecclesiastica.

Man unterscheidet es nach seinem **Ursprunge** in göttsliches und menschliches (jus divinum et humanum), nach seinen **Duellen** in geschriebenes und ungeschriebenes (jus scriptum et traditum), nach seinen äußern und innern **Beziehungen** in änßeres und inneres (jus externum et internum), nach der **Ausdehnung** seiner Berbindlichkeit in gemeines 1) und besonderes 2) (jus commune et particulare), nach der **Eigenschaft** seines Subjects in öffentsliches und privates 3) (jus publicum et privatum), nach seinem **Aller** in altes und neues (jus antiquum et novum). Unter jenem versteht man das Kirchenrecht bis zur Synode von Trient, unter diesem das seitherige. 4)

Ob man auch ein natürliches und positives Kirchen=

Concordate und einseitigen Staatsfirchengesetze darunter begriffen siud. Man hat das Kirchenrecht auch jus sacrum geheißen im Gegensatze zum jus profanum (seil. civile) und jus pontificium im Gegensatze zum jus cæsareum.

<sup>1)</sup> Der Ausbruck "allgemeines Kirchenrecht" (jus ecclesiasticum universale), welcher oft auch vorkommt, begreift alles göttliche und vom menschlichen jenes Kirchenrecht in sich, welches mit jenem allenthalben vorkommt, während "gemeines Kirchenrecht" nur menschliches enthält, das überall verpflichtet, wo ihm nicht Particularrecht entgegensteht. »Jus ecclesiasticum universum» bedeutet das ganze Kirchenrecht.

<sup>2)</sup> Es gibt sogar auch ein Einzelrecht (jus singulare). Das sind die Privilegien. Lex de privo seu singulo homine lata; Gärtner, Einleitung in das gemeine und deutsche Kirchenrecht. S. 211.

<sup>3)</sup> Andere, wie Buß (Methodologie des Kirchenrechts. S. 81 u. ff.) und Vering, (Lehrbuch des kathol. und protest. K.M. S. 4) sind gegen— ältere Canonisten, und unter den neuern besonders Schulte (II. Thl. des kathol. K.M. S. 90 u. ff.), Nilles (Zeitschrift sür kathol. Theologie. Junsbruck 1877. III. Heft. S. 394 u. ff.), sind sür diese Unterscheidung.

<sup>4)</sup> Einige wollen altes, neues und neuestes Rirchenrecht haben und lassen bas britte von bort bis auf unsere Zeit gehen. Go Schenkl 2c.

recht (jus naturale et positivum) unterscheiden könne, ist fraglich, je nachdem jenem eine Berechtigung eingeräumt wird. 1)

#### §. 2.

# II. Berhältniß des Kirchenrechts zu den übrigen theologischen Disciplinen.

Dieses Berhältniß ist furz folgendes:

Das Kirchenrecht hat, insoweit es ein göttliches ist, die Dogmatik, insoweit es aber ein menschliches ist, die Kirchengeschichte zur Grundlage.

Wenn dann die Moral das innere und äußere Leben der Christen in allen Beziehungen ordnet, so ordnet das Kirchenrecht nur das äußere und dieß allein in Bezug auf die Kirche. Es bestimmt endlich die Gewalt der Kirchenämter überhaupt und leitet zur Verwaltung der Regierungsämter an, währenddem die Pastoral die gottesdienstlichen oder Dienst-Alemter (das Lehraut und das Priesteramt im engern Sinne) verwalten, d. h. pastoriren lehrt.

#### §. 3.

#### III. Quellen des Rirchenrechts.

A. 3m Allgemeinen.

Das objective Kirchenrecht bildet die **Duellen** für das subjective oder für die Kirchenrechtswissenschaft. Dahin gehört alles das, was von competenter Anctorität als Recht der Kirche verordnet oder anerkannt worden ist. Man unterscheidet sie nach ihrem **Uriprunge** in göttliche und menschliche, und

<sup>1)</sup> Wir sagen: Nein, wenn man mit ihm d. h. aus der Vermust eine Kirche construiren will, wie Schmalz, Krug und andere gethan. Wir sagen: Ja, wenn damit nur eine Existenzberechtigung für die Kirche in Anspruch genommen wird, und daß ihr positives Recht ihm nicht widerspreche, wie Zallinger, Tarquini, Rilles (a. a. D.) 2c. thun.

nach der Art ihres Ursprunges und ihrer Fortleitung in geschriebene und ungeschriebene.

S. 4.

B. 3m Befondern.

1. Nach dem Urfprunge.

a. Göttliche Onellen.

Göttliche Anellen sind die Vorschriften und Anordenungen, welche Christus und die Apostel — diese im Auftrage Christi 1) — in Betreff der Kirche gegeben und getroffen haben. Sie sind in der heil. Schrift und Tradition enthalten. 2)

§. 5.

b. Renichliche Quellen.

Menschliche Quellen bilben die Satzungen und Gewohnsheiten, welche die Kirche im Verlaufe der Zeit nach Bedürfniß und Umftänden entweder selbst gemacht oder doch anerkannt hat. Diese sind, wie wir gleich sehen werden, mehrere und mannigfaltig.

**§**. 6.

2. Rach der Art ihres Ursprunges und ihrer Fortleitung.
a. Geschriebene Quellen.

#### Geschriebene Quellen sind:

- 1. Die heil. Schrift bes neuen Bundes (Novum Testamentum).
  - II. Die Concilienbeschlüffe (Canones), deren im Ber-

<sup>1)</sup> Ego dico, non Dominus. I. Cor. VII. 12.

<sup>2)</sup> Es ist hier die traditio divina gemeint, welche mit der Schrift gleiches Ansehen hat. «State et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem sive per epistolam nostram.» II. Thess. II. 14. «Traditio divina tantam habet vim ac verbum dei scriptum.» Ferrar., Prompt. Bibl. art. «Traditio». Tanner, Ueber das katholische Traditionsund protest. Schrist-Princip. Luzern 1862.

lanse der Zeit sowohl auf örnmenischen 1) als Particularconcilien 2) viele erlassen wurden, und die darum eine sehr reich= haltige Quelle bilden.

III. Die päpstlichen Constitutionen 3), die, nach Inshalt und Umfang verschieben, auch verschiedene Namen tragen, früher jedoch meistens Decretalbriese (literæ decretales) hießen, jetzt aber gewöhnlich Bullen (Bullæ) oder Breven (Brevia) genannt werden. Päpstliche Schreiben, an alle Bischöse 2c. gestichtet, heißen auch, abgesehen von Inhalt und Form — Rundschreiben (Encyclicæ Apostolicæ).

IV. Die bischöflichen Constitutionen 4), Verordnungen und Erlasse, sowie die Statuten einzelner geistlicher Corporationen. 5)

<sup>1)</sup> Gesammelt von Mansi, 31 Vol., bis in die Mitte des XV. Jahr= hunderts.

<sup>2)</sup> Gesammest: die Deutschlands von Harzheim: Concilia Germaniæ, und Binterim: Die deutschen Concilien; die Frankreichs von Sirmond: Concilia antiqua Galliæ; die Spaniens von Saenz de Aguirre: Concilia Hispaniæ et novi Orbis; und die Englands von Wilkin 2c.: Concilia Britanniæ et Hiberniæ. Neuere Sammsungen von Particularjynoden verschiedener Länder: Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, quam edidit Dr. Henricus Nolte. Parisiis et Romæ 1870. Acta et decreta s. conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis Fridurg. i. B. 1873.

<sup>3)</sup> Man hat sie auch gesammelt und die Sammlungen Bullarien gebeißen. Es gibt deren verschiedene. Ein allgemeines Bullarium veranstalteten die Cherubini, Bater und Sohn, welches Berberi sortsührte bis auf Pius VIII. Das neueste erscheint in Turin und sührt den Titel: Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontisieum. Cura et studio D. Aloisii Tomassetti. Bis jest 24 Quartbäude, dis 1740 gehend. Es gibt auch Bullarien von einzelnen Päpsten. So von Benedict XIV. in 4 Fol. Romæ 1744. Den Unterschied zwischen Bullen und Breven vide Devoti, Institut. can. Lib. I. §. 95—97., und Bangen, Die römische Eurie. Münster 1854. S. 430—434.

<sup>4)</sup> Für das alte Bisthum Constanz haben wir die Constitutiones synodales von 1609 und 1761 und die Bessenbergischen Verordnungen in zwei Bäuden gesammelt. Constanz 1808 und 1809.

<sup>5)</sup> Diese bedürsen, wenn sie vom gemeinen Recht abgeben, der Be- flätigung des Lapstes.

V. Die Concordate 1), b. h. Verträge zwischen dem heil. Stuhle einerseits und weltlichen Regierungen anderseits. Es gibt auch ähnliche Verträge zwischen Vischöfen und Resgierungen. 2)

VI. Die Staatsfirchengesetze 3), jedoch nur insoweit, als sie dem Kirchengesetze nicht widersprechen 4), oder dann die freie Connivenz der Kirchenobern für sich haben.

#### S. 7.

#### b. Ungeschriebene Onellen.

#### Bu ben ungeschriebenen Quellen gehört:

I. Die Auctorität der Gewohnheit (auctoritas consuetudinis). 5) Es gibt eine zweisache consuetudo, nämlich: eine consuetudo præter legem und eine consuetudo contra legem.

Das Gesetz kann überhaupt unmöglich alle Fälle voraus= sehen und beschlagen; deshalb bleibt dem Rechtsgefühle Gin=

<sup>1)</sup> Gesammelt von Ernst=Münch in 2 Bänden, Leipzig 1830, und von Walter, Fontes juris ecclesiastici antiqui et hodierni. Bonnæ 1862.

<sup>2)</sup> Man heißt biese auch Recesse. Gärtner, a. a. D. S. 396.

<sup>3)</sup> Bezüglich Deutschlands befinden sich viele berselben im Lexicon des Kirchenrechts von Andr. Müller. V. Bb. Würzburg 1830. Uns angeshende Concordate und Staatskirchengesetze sieh' im Anhang I. zu diesem Werke.

<sup>4) «</sup>Imperiali judicio non possunt ecclesiastica jura dissolvi» (c. 1. D. X.), schreibt Kaiser Balentinian III. 454. Carl b. Er. bez ginnt sein Capitulare von Nachen 789 mit «Salva canonica auctoritate». Bon der Kirche anersannte Staatskirchengesetze hießen «leges canonizatæ». Benedict. XIV. (de Synod. diæces. lib. IX. c. 10 etc.).

<sup>5)</sup> Es gibt auch im bürgerlichen Leben allenthalben ein Gewohnheitsrecht. Alle Bölfer hatten Gewohnheiten (mores), die, wenn sie auch nicht recht waren, doch als Recht galten. c. 11. D. XII. «Omne autem jus legibus et moribus constat.» (c. 2. D. I.) Und häusig waren die mores vor den leges. «In his redus, de quidus nihil certi statuit divina scriptura, mos populi Dei et instituta majorum pro lege tenenda sunt.» (c. 7. D. XI.)

zelner Vieles überlassen. Dieses spricht sich in vorkommenden Fällen entweder durch ein bestimmtes Handeln oder durch den Spruch des Richters aus. Mehrere gleichsörmige Handlungen oder richterliche Aussprüche der Art begründen eine Gewohnsheit, und diese gewinnt als Ausdruck einer herrschenden Rechtsaussicht für die Zukunft Rechtskraft — vim legis. Die Geswohnheit durch gleichsörmige Handlungen heißt — Sitte, Uebung (mos, usus), durch gleichsörmige richterliche Aussprüche — Gerichtsgebrauch (praxis). Das ist die consuetudo præter legem, die, wie wir sehen, das Gesetz ergänzt und ein neues Recht einführt.

Stann sich auch eine consuetudo contra legem bilben. Diese entsteht aber nie durch richterlichen Spruch, indem sich dieser immer nach dem vorhandenen und noch gültigen Gesetze richten muß, sondern nur durch wiederholtes gleichförmiges Handeln. Sie derogirt dem Gesetze und sührt ein anderes Recht ein. Nebrigens dars die Gewohnheit überhaupt, wenn sie Rechtsfrast erlangen oder haben soll, weder dem natürlichen noch göttlichen Recht widersprechen, muß vernünstige Gründe nud eine angemessene — die contra legem — 40jährige Daner für sich haben. 1)

II. Die Anctorität der Wiffenschaft (auctoritas Doctorum). Diese fam besonders seit der Mitte des XI. Jahrshunderts zur Geltung. Sie sichtet Alles, scheidet das Beraltete aus, geht der Gesetzgebung maßgebend voran, ergänzt sogar vorshandene Lücken darin und leitet selbst das richterliche Urtheil. 2)

<sup>1)</sup> Ferraris, Prompt. Bibl. Tom. II. 412. Edit. Rom. 1784. In ber Liturgie gibt es keine stillschweigende Berjährung. Es ist immer ber consensus legislatoris expressus zur Berjährung ersorberlich. Falise, Sacrorum rituum rubricarumque Missalis, Breviarii et Ritualis Romani compendiosa elucidatio. Schashusiæ 1863. p. 372. etc.

<sup>2)</sup> c. 1. D. XX.

#### c. Sammling der gefdriebenen Quellen.

Wir nennen nur bie wichtigern Sammlungen.

Die älteste und wichtigste Cammling ber geschriebenen Quellen des Kirchenrechts bildet der Canon des Renen Testaments, welcher gegen Ende des IV. Jahrhunderts zum Abschlusse gefommen. Sie enthält göttliches Kirchenrecht. Daran reihen sich dann die Sammlungen menschlicher Satzungen (canones), die auf Synoben erfolgten. Gine folche Canonensammlung wurde schon auf dem Concil von Chalcedon 451 vorgelegt. Im Abendlande veranstaltete zuerst Dionnfins Exiguns, ein senthischer Monch, im Auftrage bes Bischofs Stephanns von Salona in Rom eine Sammlung aller Canonen der Concilien bis 419 mit einem Anhang der ersten 50 Canonen der Apostel 1), dengleichen eine Sammlung papstlicher Decretalen von Bapft Siricins 385 bis Anaftafins II. Tod 498. Diese zwei bionnfischen Sammlungen wurden in der Folge noch mit neuen Decretalen vermehrt und in einen «codex canonum» verbunden. Der Gesetzescoder fand bald allgemeinen Gingang in das Rechtsleben der abendländischen Rirche, und wurde namentlich auch, von Hadrian I. Carl dem Großen 774 geschenft, zur Grundlage bes Kirchenrechts im frankischen Reiche. Rur Spanien bediente sich zunächst einer eigenen Sammlung, die von Isidor von Sevilla († 636) verfertigt worden sein sollte, und barnm auch die spanische ober

<sup>1)</sup> Die Sammlung ber apostolischen Constitutionen ist umächt; sie wurde erst gegen das Ende des III. Jahrhunderts versertigt. Ebenso unächt sind die apostolischen Canonen, die, im IV.—V. Jahrhundert entstanden, jenen angehängt wurden. Beide enthalten aber reichen Stoss der ältesten Kirchendischlin, wie sich diese von der apostolischen Zeit an dis auf ihre Entstehung per usum gemacht. Drey, Neue Untersuchungen über die Constitutionen und Canonen der Apostel. Tübingen 1832. Hesele, Conciliensammlung. Anhang I. Ihre Unächtheit wurde im Abendsande schon am Ende des V. Jahrh. (Synode in Rom 494) und im Orient am Ende des VII. Jahrh. (Synode in Trulum 692) erkannt.

issterische hieß. 1) Die pseudosisstorischen Decretalen, im Anfang des 6. Decenniums des IX. Jahrhunderts von einem unbefannten Versasser im fräntischen Reiche gesammelt 2), im XV. Jahrhundert als unächt erfannt 3) und bald auch erwiesen, hatten auf die Kirchendisciplin bei Weitem nicht den Einsluß geübt, den ihnen gewisse Canonisten zugeschrieben 4); ja sie haben, wie Walter (12. Ausl. §. 95—99) und Andere gründlich nachgewiesen, an ihr sehr wenig und nur Unwesentstiches geändert. Nun solgen vom XI.—XII. Jahrhundert zehn verschiedene Gesetzessammlungen von untergeordneter Vedenstung 5), die theils aus den bisherigen Sammlungen schöften, theils die nenern Decretalen der Päpste, die Capitularien der fräntischen Könige, die capitula einzelner Vischöfe an ihren Clerus, die vorhandenen Veichtbücher (libri pænitentiales) 6) ec. ergänzend hinzusügten.

Aus den bisherigen Sammlungen, in welchen altes und neues, allgemeines und nationales Recht unter und neben einsander gestellt war, versertigte Gratian, ein Mönch im Kloster des heil. Felir zu Vologna, zwischen 1141—1150, ein mehr

<sup>1)</sup> Gams hat nachgewiesen, daß sie zwar am Ende des VI. oder am Unfang des VII. Jahrhunderts eutstanden sei, aber nicht von Nibor herrühre. (Tübing. D.-Sch. 1867. S. 1—23.)

<sup>2)</sup> Hinschins läßt sie von 850-852 im Erzbisthum Rheims entstehen. (Decretales Pseudo-Isidorianæ. Lips. 1863.)

<sup>3)</sup> Sie galt als eine ächte Sammlung des Isidor von Sevilla. Niscolans von Ensa († 1464) und Joannes a Turrecremata († 1468) entbeckten zuerst ihre Unächtheit, und spätere Gelehrte, besonders Blonell und Ballerini, erwiesen sie vollständig.

<sup>4)</sup> Wenn Febronius und Cichhorn 2c. die mittelalterliche Papals hoheit davon herleiten, so waren das Extravaganzen, die Walter, Roßshirt, Kunstmann, Lest gehörig gewürdigt.

<sup>5)</sup> Bon Bernard v. Worms, Anselm v. Luca, Jvo v. Chartres, Algerus v. Lüttich 2c.

<sup>9)</sup> Verzeichnet in den "Bufordnungen der abendländischen Kirche" von Bafferschleben. Halle 1851.

wissenschaftlich geordnetes 1), jedoch zumeist für den practischen Gebrauch bestimmtes Rechtsbuch. Es zerfällt in drei Theile.

Der erste handelt in 101 Distinctionen, welche in Canonen zerfallen, von den Onellen des Kirchenrechts und der Bollsstreckung desselben, oder den kirchlichen Personen und Aemtern. Der zweite behandelt 36 Rechtsfälle (causæ), die sich in Onässtionen und Canonen zerlegen. Der dritte stellt in fünf Distinctionen mit Canonen die gottesdienstlichen Einrichtungen dar. <sup>2</sup>) Es diente längere Zeit auch als Handbuch für die Borlesungen des Kirchenrechts an der Universität Bologna.

Die Sammlung hieß zuerst in einigen ältern Handschriften «Concordantia discordantium canonum». Die Glossatoren eitirten anfänglich «in decretis», später «in decreto» — hieß also von da an das decretum Gratiani.

Von Gratian bis 1220 erschienen fünf Privatsammlungen (compilationes) der Beschlüsse der vier lateranensischen Spenoden und der päpstlichen Decretalen. Zede behandelt den Gegenstand in fünf Büchern unter der Ausschrift: Judex, Judicium, Clerus, Sponsalia, Crimen — was Prototyp für alle künftigen Decretalensammlungen geworden. 3) — Im Jahre 1229 ließ Gregor IX. durch seinen Caplan und Pös

<sup>1) &</sup>quot;Man darf ben Borzug Gratians nicht darin suchen, daß er ganz neue Materalien zuerst benute oder eine ganz neue Methode ersunden hätte. Aber ihm bleibt das unbestreitbare Berdienst, daß sein Werk an Reichthum des von verschiedenen Seiten Zusammengetragenen alle frühern Rechtsbücher übertrifft und zugleich den Bedürsnissen der Zeit entsprechend die dialectische Methode zuerst in umfassender Weise auf das ganze System des kirchlichen Rechts zur Anwendung bringt." Hüffer, Beiträge zur Gesichichte der Quellen des K.R. 2c. im Mittelalter. Münster 1872.

<sup>2)</sup> Diese Eintheilung, sowie die Einschiebung der Balea rühren vom ersten Glossator Baucapalea her. Maaffen, Baucapalea. Wien 1859. Die Bemermerkungen Gratians hießen «Dicka».

<sup>3)</sup> Diese Rubricirung des Rechtsstoffes fand sich schon früher in den italienischen Stadtrechten. Roßhirt, Geschichte des Rechts im Mittelalter, Bb. I., §. 41. Probst Bernhard von Pavia soll sie aufgebracht haben. 1191. Gerlach, R.R. 1. Aufl. S. 73.

uitentiar Raymund von Pennaforte eine Sammlung veraus stalten und sie 1234 den Rechtsschulen von Paris und Bologna zuschiesen mit der Weisung, darnach zu lesen und zu richten. Es ist dieß die celebrirte Decretalensammlung Gregors IX. Sie besteht ans fünf Büchern, welche in Titel und Capitel abgetheilt sind.

Bonifacins VIII. ließ eine Sammlung der Beschlüsse der zwei Lyoner-Synoden, so wie seiner unmittelbaren Borsgänger und seiner eigenen Decretalen 1298 in dem Consisterium der Cardinäle publiciren und den Universitäten Parisund Bologna zustellen. Sie wurde als Fortsetzung den fünf Büchern der gregorianischen Decretalen angereiht und erhielt daher, obzleich selbst auch aus fünf Büchern mit Titeln und Capiteln bestehend, den Namen liber sextus.

Dasselbe that Clemens V. mit den Beschlüssen der Synode von Vienne (1311) und mit seinen eigenen Decretalen im
Jahre 1313. Anr wurde die Sammlung von ihm bloß der Universität Orleans zugesandt, hingegen von seinem Nachfolger Johann XXII. auch den Universitäten zu Paris und Bologna
überschickt 1317. Sie besteht, wie die frühern, auch aus fünf Büchern und Titeln und Capiteln und bildet unter dem Namen
der Clementinen die letzte officielle Sammlung des später
so geheißenen corpus juris canonici oder allgemeinen Kircheurechtsbuches.

Unter diesem Namen nämlich begriff man schon zur Zeit der Synoden von Constanz und Basel bas decretum Grastians und die Decretalensammlnugen Gregors IX., Bonisfacins VIII. und Clemens V., und wurde berselbe seit der Witte bes XVI. Jahrhunderts dem Buche auch immer vorsgedruckt.

Johann Chappuis veraustaltete 1500 zn Pariseine Gesammtausgabe bes corpus juris canonici und nahm 20 Decretalen Johannes XXII. unter dem Namen Extravagantes Joannis XXII. in 14 Titeln und Capiteln hinzu und

fügte diesen selbst noch 72 andere in codices gesammelte Descretalen verschiedener Päpste von Urban IV. bis Sixtus IV. von 1264—1484 unter dem Namen Extravagantes communes bei. <sup>1</sup>) Diese letztern sind ebenfalls in fünf Bücher mit Titeln und Capiteln abgetheilt; das vierte Buch ist jedoch aus Mangel an Stoss mit «Vacat» überschrieben. <sup>2</sup>) Beide Sammlungen behaupteten ihre Stelle fortwährend an diesem Platze. Sämmtliche Theile des corpus juris canonici erhielten ihre Glossatoren. <sup>3</sup>)

Eine andere Sammlung bilden die sogenannten römischen Canzleiregeln. Im Berlause der Zeit gaben die Päpste gleich nach dem Antritte der Regierung ihren Canzleien Borsichristen, namentlich über die Aussertigungen von Actenstücken zo. Diese bisher mündlichen Borschristen wurden zuerst von Joshann XXII. 1317 schristlich ertheilt und dann von ihm und seinen Nachsolgern die Constitutionen über die reservirten Pfründen und Ordinationen über das Gerichtswesen beigesügt, wornach sie in regulæ reservatoriæ und regulæ judiciales unterschieden werden. Sie wurden von Nicosaus V. († 1455) gesammelt und nachher noch von Innocenz VIII., Julius II., Paul III. und Paul IV. theils vermehrt, theils modificirt, und werden jetzt noch von jedem neuen Papste am Tage nach

<sup>1)</sup> Das will sagen: Constitutiones Joannis XXII. etc. extra corpus juris canonici clausum vagantes etc.

<sup>2)</sup> Bickell, über die Entstehung und den Gebrauch der beiden Extras vaganten-Sammlungen. Marburg 1825.

<sup>3)</sup> Den Glossatoren des Civilrechts gegenüber, welche Legisten hießen, nannte man die des Decrets Gratian Decretisten und die der Decretalen — Decretalisten. Fernere Ausgaben des corpus juris canonici wurden versanstaltet: von Antonius Demochares. Paris 1547; von Carl Dumoulin. Lyon 1554; von Le Conte. Antwerpen 1570; von Gregor XIII. Rom 1582; von J. H. Böhmer. Halle 1777; von Aem. Lud. Richter. Leipzig 1839. Diese ist die beste. Es gibt auch eine deutsche Bersion dersselben von Bruno Schilling und Ferd. Sintenis. Leipzig 1834. Die leste glossire Ausgabe war die von Lyon 1641.

seiner Wahl für seine Regierungszeit bestätigt. Ihre Zahl besläuft sich auf 72. Es wurden jedoch in Frankreich nur vier (19, 20, 35, 36) und in Deutschland nur zwei (19, 20) dersselben recipirt.

Im Anfang bes XVI. Jahrhunderts brach die Resormation aus. Sie veranlaßte das allgemeine Concil von Trient, welches in 25 Sitzungen von 1545 bis 1563 sich nicht bloß mit den angegriffenen Glaubenslehren befaßte, sondern auch Resormationsdecrete in Betreff der Disciplin erließ, die von größter Wichtigkeit und Bedeutung waren und noch sind.

Sämmtliche Beschlüsse bes Concils wurden sosort den Bisschöfen 2) zur Publication 2c. zugestellt, und sie bisbeten eine neue Rechtsquellensammlung. 3) Pius IV. setzte schon 1564 eine Congregation von Cardinälen nieder, welche über die Besolgung des Concils zu wachen hat, und Sixtus V. übertrug ihr sogar die Vollacht, in zweiselhaften Fällen über seine Disciplinar-Vorschriften nach vorgängigem Bericht an den Papst authentische Erslärungen abzugeben. Die Resolutionen und Declarationen dieser Congregation haben sich bis jetzt schon zu einem großen Umsang angehäuft 4) und sinden sich in eigenen Sammlungen vor.

<sup>1)</sup> Rigantius, Commentaria in regulas, constitutiones et ordinationes cancellariæ apostolicæ. Rom. Tom. IV. 1744.

<sup>2)</sup> Der Bischof Sittich von Constanz hielt zu diesem Ende 1567 eine Synode, welcher auch die Aebte von Muri, Rheinau, Wettingen und Fischingen (Huber, Gesch. der Stift Zurzach. S. 108) und Probst Nicolaus Haas von Luzern (Stifsarchiv) beiwohnten. Den 2. April 1568 publicirte der Bischof die Beschlüsse der Synode. (Huber a. a. D.)

<sup>3)</sup> Die erste Ausgabe davon erschien von Paul Manutius in Rom 1564. Die neuesten und besten lateinischen Ausgaben dieses Evneils sind die von obengenanntem Richter 1853 und Bisping Edit. II. 1857. Auch haben wir eine gute deutsche Ausgabe von Egli, 2. Aust. Luzern 1832; serner eine lateinisch-deutsche von Smet. Nachen 1847, 2. Aust. Die neueste und beste ebenfalls lateinisch-deutsche von Pet. Passau 1877.

<sup>4)</sup> Thesaurus resolutionum Sacr. Congreg. Conc. Trid. Romæ 1745—1826. 25 tomi in Quart.; Collectio declarationum Sacr. Congreg.

#### §. 9. 3. Gebrauch der Quellen.

Die heil. Schrift bes Neuen Testamentes, das corpus juris canonici 1) und das Concilium Tridentinum 2) sind von der Kirche veranstaltet, mithin officielle Sammlungen von Quellen des Kirchenrechts und haben als solche gesetzliches Ansehen, was die Privatsammlungen nicht haben. Aus der heil. Schrift und theilweise aus der Tradition wird das göttliche — und aus den übrigen zweien und den seitherigen, die ganze Kirche betressenden, päpstlichen Constitutionen und Declarationen das menschliche allgemeine oder das gemeine Kirchenrecht geschöpft. Alle andern Quellen und deren allssällige Sammlungen enthalten Particularrecht.

Ihr Verhältniß zu einander betreffs der Gültigkeit ist folgendes. Es gehen die göttlichen Quellen, weil absolut verstindendes Recht enthaltend, den menschlichen, und unter diesen

Cardinalium sacri Concilii Trident. interpretum ab Ant. Zamboni 4 vol. Romæ. 1812—1816.; Collectio omnium conclusionum et resolutionum quæ in causis propositis apud Sacram Congregationem Cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab ejus institutione anno 1564 ad annum 1860. Romæ. A. Pallottini. Bis jest vol. XV.

<sup>1)</sup> Das Decretum Gratians jedoch hat nur noch traditionelle Bebeutung. Was die bürgerliche Anerkennung dieses Rechtsbuches betrifft, so wurde es seit dem XV. Jahrhundert immer auch unter "des Reiches gemeinem Rechte" begrifsen und 1745 von Kaiser Ferdinand III. in die Duellen des deutschen Rechts aufgenommen. "Neben dem römischen Recht ist auch das canonische nicht blos für kirchliche, sondern auch für weltliche Berhältnisse gleicher Weise bei uns geltend geworden." (Puchta, Pansecten S. 5.)

<sup>2)</sup> Die Regierung Frankreichs wollte das Concil quoad disciplinaria nicht anerkennen. Indessen erklärten die Erzbischöse und Bischöse 1615, daß Pflicht und Gewissen es ihnen zum Gesche machten, die Beschlüsse des Concils anzunehmen, so wie sie der That nach solche schon ans genommen hatten. Die bisher gangbare Behauptung, welche Anton Balthasar in seiner Helvetia VII. Bd. zuerst aussprach und Wessenberg im IV. Bd. seiner Concilien noch nachspricht, als hätten die Regierungen der katholischen Orte der Schweiz ebenfalls die Resormbecrete des Concils

die ungeschriebenen (Gewohnheit) den geschriebenen 1), und wieder unter diesen die jüngern den ältern 2), die speziellern den allgemeinern 3) voraus. Deshalb bildet nach dieser letzten Rücksicht das Particular-Recht Hauptrecht, und das gemeine Recht Hülfsrecht. Ein geschriebenes menschliches Gesetz kann sonach durch eine entgegengesetzte Gewohnheit 4) oder durch ein jüngeres oder spezielleres Gesetz außer Gültigkeit kommen. Es kann serner durch nichtmehrige Anwendung (desuetudo) seine Krast, und durch veränderte Verhältnisse seine Anwendbarkeit verlieren. Endlich kann auch durch die Wissenschaft seine Zwecksmäßigkeit in Frage gezogen werden. Eine Gewohnheit kann ebenfalls entweder durch ein späteres Gesetz abrogirt oder durch eine entgegengesetzte Gewohnheit beseitiget werden.

#### ·§. 10.

#### IV. Bulfswiffenschaften.

Der kirchenrechtliche Stoff ist von der Art, daß er nicht wohl ans den Quellen geschöpft und zu einem wissenschaftlichen System verarbeitet werden kann ohne Beihülfe mehrerer anderer Wissenschaften, die eben darum Hulfswissenschaften gesuannt werden.

Hieher gehören:

I. Von den weltlichen Wiffenschaften:

Die Kenntniß ber griechischen und lateinischen Sprache,

nicht angenommen, hat Segesser in seiner Lucerner Rechtsgeschichte IV. Bb. 16. Buch 1. u. 2. Abtheil. actenmäßig widerlegt. Melchior Luffi, Gesandter der sieden katholischen Stände, hatte von diesen den Aufetrag, alles, was das Concil beschließe, in ihrem Namen anzunehmen. So hat er auch gethan. Il Credente cattolico 1868. Nr. 19.

<sup>1) «</sup>Lex non derogat consuetutini.» Regul. juris.

<sup>2) «</sup>Lex posterior derogat priori.» c. 1. in VI. (I. 2.)

<sup>3) «</sup>Generi per speciem derogatur.» Regul. juris 34. in VI.

<sup>4)</sup> So ist schon 3. B. Act. XV. 28-29 später burch Gewohnheit aufsgehoben worden.

vorzüglich auch des mittelalterlichen Latein 1), die allgemeine Geschichte, besonders seit der Stiftung der Kirche, und hin= längliche Bekanntschaft mit dem römischen 2) und germanischen Recht. 3)

II. Von den geistlichen Wissenschaften:

Die Dogmatik, Kirchengeschichte, firchliche Archäologie 4), Geographie und Statistik. 5)

#### S. 11.

# V. Anordnung, wissenschaftliche Behandlung und Systema: tistrung des Stoffes.

Aufangs wurden die firchlichen Gesetze und Erlasse nur der Zeit nach — chronologisch, dann auch noch dem Juhalt nach oder stofslich geordnet — so in den bischöslichen Archiven und abschriftlichen Sammlungen. Das war eine bloß äußer= liche — mechanische Anordnung. Die erste wisseuschaft= liche Thätigkeit, die man an und mit ihnen versuchte, war ihre Erklärung — Glosse durch die Glossatoren 6) vom

<sup>1)</sup> Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. Paris. 1840.

<sup>2)</sup> Savigny, Geschichte bes röm. Rechts im Mittelalter. Heibelberg 1834. 7 Bbe. Und bessen System bes hentigen röm. Rechts. Berlin 1810. 7 Bbe.

<sup>3)</sup> Klüber, Deffentliches Recht bes beutschen Bundes. Frankf. a./M. 1832. E. E. Weiß, System bes beutschen Staatsrechts. Regensb. 1843.

<sup>4)</sup> Wir nennen hier nehst Bingham, Origines antiquitatum eccles. Augusti, Deukwürdigkeiten der christfath. Kirche. Mainz 1825. 12 Bde., und Pelliccia, de christianæ ecclesiæ primæ, mediæ et novissimæ ætatis politia. Colon. 1838. Vol. II.

<sup>5)</sup> Stäublin, Kirchliche Geographie und Statistif. Tübingen 1801; Theod. Wiltsch, Atlas eccles. Goth. 1843. Mit 5 Karten u. Comment.; Reher, firchliche Geographie und Statistif. Regensb. 1864. III. Bbe.

<sup>•)</sup> Glossa marginalis, interlinearis, ordinaria. Ueber bie Glossa

XII. bis Ende bes XIV. Jahrhunderts, dann ihre Erklärung mit Beihülfe der Gloffen — Apparate — Commentare durch die Commentatoren bis in die Mitte des XVI. Jahrhunderts. Das war ein practisch = exegetisches Versahren.

Nun fing man an, den Stoff anch historisch und mehr systematisch zu ordnen. Lancellotus, ein spanischer Rechtssgelehrter, war der erste Systematiker. Er gliederte den vorsliegenden historisch gegebenen Stoff in seinen «Institutionen zustinians nachahmend, nach Personen, Sachen und Handslungen. Andere solgten seinem Beispiel bis in die neuere Zeit. Deben diesem machte sich seit der Mitte des vorigen Jahrshunderts noch ein anderes Versahren geltend — das critischs systematische oder philosophische. Zedes genannte Verssahren sich allein war und ist einseitig und mangelhaft — das letzte selbst gesährlich.

Der Vegriff der Wisse uschaft verlangt eine Systematisirung ihres Inhaltes, die seiner organischen Gliederung entspricht, und der volle Vegriff der Wissenschaft ersordert, daß
man practisch, historisch und philosophisch zugleich versahre,
mu so auf drei Fragen zu antworten, welche sie stellt — auf die
Fragen: Was ist jest geltendes Recht? Wie ist es geworden?
Und ist es vernünftig, d. h. dem Zwecke der Kirche angemessen?

Walter, der Wiederhersteller der Kirchenrechtswissenschaft in Dentschland, erkannte und würdigte dieß zuerst gehörig. Er traf daher eine andere systematische Anordnung in seinem Lehrbuche, welches 1822 zum ersten Mal erschien, und verband darnach alle drei Methoden — die practische, historische und philosophische. Von dort an sind die Kircheurechtslehrer, wes

toren: Glück, Præcognita uberiora etc. Halæ p. 181 etc. Der vierte Glossator bes Decret. Grat. — Johannes Bazanus war ber erste Doctor juris utriusque.

<sup>1)</sup> Es gab immer auch noch solche, welche ben Gang ber fünf Bücherssysteme (judex, judicium etc.) befolgten. De voti (Juris canonici universi libri quinque. Rome 1803) war ber letzte unter ihnen.

nigstens in Dentschland, seinem Beispiele gesolgt, und haben mehr oder weniger nach ihm oder selbstständig systematisirt. Wir gehen von der Idee der Kirche als der Religionsgesellsschaft der Christzländigen aus und fassen in's Ange, wie sie organisirt ist, wie sie regiert — und wie sie verwaltet wird. Hiernach zerfällt unsere Darstellung in drei Bücher. Das erste stellt die **Versassung**, das zweite die **Rezgierung** und das dritte die **Verwaltung** der Kirche dar.

#### §. 12.

#### VI. Literatur.

Wir nennen hier nur die vorzüglichern, meistens neuern und mehr practischen Arbeiten auf unserm Gebiete.

#### I. Ginleitungen in das Kirchenrecht.

Chr. Fr. Glück, Præcognita uberiora universæ jurisprudentiæ ecclesiasticæ positivæ Germanorum. Halæ 1786.

Karl Gärtner, Einkeitung in das gemeine und bentsche Kirchenrecht. Augeb. 1817.

Roßhirt, Acufere Encyclopädie des Kirchenrechts oder die Haupt= und Hülfswissenschaften des Kirchenrechts. Heidelberg 1867.

## II. Geichichte des Kirchenrechts.

Petr. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii. Parisiis 1641, nachber öjters ebirt.

Doujat, Histoire du droit canonique. Paris 1687. Ed. nouvelle. Lips. 1776. vol. II.

Thomassin, ancienne et nouvelle discipline de l'église. Lyon 1678; Iatcinisch: Vetus et nova ecclesiæ disciplinæ. Tom. III. Moguntiaci 1787.

Lang, Aeußere Kirchenrechtsgeschichte. Tüb. 1829.

Bidell, Geschichte bes Rirchenrechts. Giegen 1843. 1. Bb.

Wafferschleben, Geschichte ber vorgratianischen Rechtsquellen. Berlin 1839.

Maaßen, Geschichte ber Onellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgang des Mittelalters. Grät 1870. 5 Bbe.

#### III. Commentarien des Kirchenrechts.

Barbosa, Juris universalis ecclesiastici. Lib. III. Lugdun. 1866. Fagnani, Jus canonicum sive Commentaria in V lib. decret. Colon. 1681.

Schmalzgruber, Jus eccles. univers. Ingolst. 1716.

Reiffenstul, Jus canon. univers. Ingolst. 1738. IV. Tom. Rom. 1829.

Zallwein, Principia juris ecclesiastici universalis et particularis Germaniæ. August. Vindel. 1763 etc.

Van Espen, Jus ecclesiasticum universale. Colon. 1702. Mogunt. 1791.

Devoti, Juris canonici univers. lib. V. Rom. 1803 et 1827 (un= vollendet).

Andreas Frei, Kritischer Commentar über das Kirchenrecht. 2. Aufl. Kipingen 1823. V. Bb.

G. Phillips, Kirchenrecht. 3. Auflage. Regensburg 1855. VII. Bb. (unvollendet).

#### IV. Lehrbücher bes Kirchenrechts.

a. Bon fatholischen Berfaffern.

Lancelottus, Institutiones juris canonici. Parisiis 1563.

Schmidt, Institutiones juris ecclesiastici. Edit. III. Bambergæ 1780. Devoti, Institutionum canonicarum. Libri IV. Rom. 1781. Edit. V. Venet. 1836.

Schenkl, Institutiones juris ecclesiastici. Landshut. 1790. Edit. XI. Ratisb. 1853.

Zallinger, Institutiones juris ecclesiastici. August. Vindel. 1792. Sauter, Fundamenta juris ecclesiasici catholici. Rothwylæ 1805. Edid. III. ibid. 1826.

Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts aller chriftlichen Consessionen. Bonn 1822. 14. Ausg. 1877. \*)

Bon Drofte=Hulbhoff, Grundsätze des gemeinen Kirchenrechts der Katholischen und Evangelischen. 2. Auflage. Münster 1832.

Bren bel, Handbuch bes fatholischen und protestantischen Kirchenrechts. 3. Auflage. Bamberg 1839.

Cherrier, Enchiridion juris ecclesiastici. Test. 1836. 4. Edit. 1855. Barth, Vorlesungen über das katholische und protestantische Kirchenstecht. Augsb. 1842. II. Bd.

Selfert, Handbuch des Kirchenrechts. Prag 1844. 3. Auft. 1846.

Permaneber, Handbuch bes gemeingültigen fatholischen Kirchenrechts. Landsh. 1846. 4. Auflage. 1865 von Silbernagel.

Beibtel, bas canonische Recht. Regensb. 1849.

Padymann, Lehrbuch bes Kirchenrechts. Olmüt 1849. 3. Auflage. Wien 1863.

Bouix, Institutiones juris canonici in varios tractatus divisæ etc., Parisiis a. 1852—1870.

<sup>\*)</sup> Diefes ausgezeichnete Bert murbe icon nach frubern Ausgaben in's Frangöfifce, Italienifce und Spanifce überfett.

Schöpf, Handbuch des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf die kirchenrechtlichen Verhältnisse Destreichs. Salzburg 1844. 3. Auflage. 1866.

Roghirt, Canonisches Recht. Schaffh. 1856.

Schulte, Spstem des allgemeinen katholischen Kirchenrechts. Gießen 1856; dessen Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Gießen 1863. 2. Auf= lage 1868.

Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechts. Regensburg 1859.

Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechts. Latein. von Bering 1875- 3. Aust. Manz in Regensburg.

Aichner, Compendium juris ecclesiastici. Brixinæ 1864. II. Edit. Graison, Manuale totius juris canonici. Lyon 1865. 4 vol.

Wartens, Grundriß zu Vorlesungen über bas heutige katholische Kirchenrecht. Danzig 1868.

Gerlach, Lehrbuch des fatholischen Rirchenrechts. Paderborn 1869.

Vering, Lehrbuch des katholischen und protestantischen Kirchenrechts. Freiburg i. B. 1877.

Tarquini, Institutiones juris ecclesiastici publ. Romæ. Bd. IV. 1877. Hinsching, das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland. Berlin 1869.

#### b. Bon protestantischen Berfassern.

G. L. Bæhmer, Principia juris canonici. Edit. II. Götting. 1802. Biese, Grundsäte des gemeinen in Deutschland üblichen Kirchenrechts.
4. Anflage. Götting. 1817.

Schenrlen, Grundriß zu Borlesungen über das katholische und pro=

testantische Kirchenrecht. Tübg. 1825.

Eichhorn, Grundsäte bes Kirchenrechts des katholischen und ber evangelischen Religionspartei in Deutschland. Götting. 1832.

Grollmann, Grundriß des allgemeinen katholischen und protestan-

tischen Rirchenrechts. Frankf. 1832.

Schmalz, Handbuch des canonischen Rechts. 3. Auflage. Berlin 1834. Lud. Richter, Lehrbuch des katholischen und protestantischen Kirchensrechts. Leipzig. 8. Auslage von Dove 1877.

## V. Darstellung des Kirchenrechts einzelner Länder.

1. Bluhme, Suftem bes in Deutschland geltenden Rirchenrechts. 1868.

2. Frankreich.

*Héricourt*, Lois ecclésiastiques de France. Paris. 1741. Edit. nov. 1777.

Héricourt, Code ecclésiastique français d'après les lois ecclésiastiques. Edit. 2. Paris. 1829.

3. Reapel und Sicilien.

Giliberti, Polizia ecclesiastica del regno delle due Sicilie. Nap. 1845.

4. Preußen.

Bielit, Handbuch bes preußischen Kirchenrechts. 2. Ausgabe. Leipzig 1831.

5. Baiern.

Gründler, das im Königreiche Baiern geltende katholische und proztestantische Kircheurecht. Rürnb. 1839.

6. Destreich.

Rechberger, Handbuch des öftreichischen Kirchenrechts. Leipzig 1807. 3. Auflage 1816.

Guftermann, Deftreichisches Rirchenrecht. Wien 1807. 2. Auf-

lage. 1812.

Helfert, die Rechte und Verfassung der Katholiken in dem östrei-

chischen Raiserstaate. 3. Aufl. Wien 1843.

Ginzel, Handbuch des neuesten in Destreich geltenden Kirchenrechts. Wien 1857. I. Theil. 1859. II. Theil. 1. Abth. (Dieses Werk ist noch nicht vollständig erschienen.)

7. Oberrheinische Rirchenproving.

Longuer, Darstellung ber Rechtsverhältnisse der Bijchöse in ber oberrheinischen Kirchenprovinz. Tübg. 1840.

#### VI. Mepertorien des Kirchenrechts.

Ferraris, Prompta Bibliotheca. Rom. 1784. Vol. IX. Die neueste und beste Ausgabe von Abbe Migne. Paris.

Andreas Müller, Lexicon des Kirchenrechts und der römisch-katholischen

Liturgie. 3. Auflage. Würzb. 1841.

Ufchbach, Allgemeines Rirchenlexicon. Frankf. 1846.

We ger und Welte, Rirchenlexicon oder Encyclopädie der katholischen Theologie und ihrer Hulfswissenschaften. Freib. i. B. 1847.

## VII. Zeitschriften über das Kirchenrecht.

Weiß, Archiv ber Kirchenrechtswissenschaft. Frankf. 1831 (bis jett 5 Bände).

Lippert, Annalen des katholischen, protestantischen und jüdischen Kirchenrechts. Frankf. 1831 (bis jest 4 Hefte).

Seit, Zeitschrift für Kirchenrecht und Paftoral. Regensburg 1842-1846. 2 Bande.

Ginzel, Archiv für Kirchengeschichte und Kirchenrecht. Regensburg 1851—1852.

Von Mon, Archiv für katholisches Kirchenrecht. Juneb. 1857—1861. 5 Bbe. Bon 1862—1867 in Verbindung mit Vering und von 1867 bis jest von diesem allein herausgegeben. Es erscheinen alle Jahre 6 hefte wei Bände.

Dove und Friedberg, Zeitschrift für Kirchenrecht von 1861 — 1. und 2. Band Berlin, die folgenden Tübingen, bis jest 7 Banbe.

Pietro Marietti, Acta, ex iis decerpta, quæ apud S. Sedem geruntur, in compendium opportune redacta et illustrata. Romæ incepta 1865—1873. vol. I—VII.

Ein ziemlich vollständiges Berzeichniß der Literatur gibt Bering in seinem R.-R. S. 12—24 und im Liter, Handweiser. Jahrg. 1876, Rr. 16—18.

## Erstes Buch. Die Kirchenverfassung.

## I. Abschnitt.

Die Grundverhältnisse der Kirche.

## I. Capitel.

Die Rirche und ihre zwei hauptseiten.

**§**. 13.

#### I. Begriff der Rirche.

Die Rirche (ecclesia) 1) ist die im Auftrag des Baters von Christus gestiftete, vom hl. Geist geseitete, innerlich durch einen gemeinsamen Lehrbegriff, äußerlich durch einen einheitlichen Episcopat, d. h. durch den Papst und die ihm untergeordneten Bischöfe regirte, zur Berehrung Gottes und zur Heiligung ihrer Mitglieder bestimmte Gemeinschaft der Christglänbigen.

§. 14.

## II. Die zwei Sauptseiten ber Rirche.

A. Die äußere.

#### 1. Das Wefentliche an ihr.

Ihre wesentlichen Eigenschaften und Merkmale sind solgende:

<sup>1)</sup> Ecclesia. Math. XVI. 18. XVIII. 17. I. Cor. XII. 28. Ephes. I, 22. Ecclesia Christi, bei den apostolischen Lätern. Έχχλησία καθολική, Ep. Ignat. ad Smyrn. c. 8.

Die Kirche ist sichtbar (visibilis) 1), weil von Christus dem Gottmenschen gestistet, and sichtbaren Mitgliedern bestehend und mit sinnlichen Zeichen versehen — apostolisch (apostolica), weil durch die Apostel und auf sie gegründet — allegemein (catholica), weil alle Wahrheit und Gnade für alle Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten enthaltend — einig (una), weil im Wesen, nach Versassung, Lehre und Gult überall dieselbe — heilig (sancta), weil ihre Mittel und ihr Zweck heilig sind — un fehlbar (infallibilis), weil der heilige Geist, der Geist der Wahrheit, in ihr lebt und sie vor Irrthum bewahrt 2), und alleinschig und dend (necessaria) 3), weil sie allein die volle und sichere Wahrheit und Heilsvermittlung besitzt.

<sup>1)</sup> Ecclesia est societas hominum, que non nisi in externis et visibilibus signis consistit, quibus solis se agnoscunt, qui dicuntur socii. Bellarm., De eccles. milit. Lib. III. c. 12.

Die protestantische Kirche ist eine unsichtbare, eine "geheime, heilige Gemeinschaft, ein stiller Geisterbund", von dem Niemand weiß, wann und wo er geschlossen, wer dazu gehört zc. Döllinger, Kirche und Kirchen. Seite 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ubi ecclesia, ibi spiritus Dei. *Iren.* adv. hæres. Ecclesia infallibilis in fide ac morum disciplina tradenda. *Catechismus Rom.* 

<sup>3)</sup> Damit werden nur diejenigen des Heiles verlurstig erklärt, welche ans eigener Schuld nicht zur Wahrheit gelangen und außer der Kirche sich befinden. Db es solche gibt, und welche, das weitz die Kirche nicht; sie verbammt darum Riemanden. «L'ignorance involontaire de la révélation n'est pas une faute punissable, la révélation chrétienne est une loi positive, et il est de la nature d'une loi de n'être obligatoire que lorsqu'elle est publiée et connue.» Frayssinous, Conférences. "Der Glaubensfat muß festgehalten werden, daß außer der apostolischen römischen Kirche Niemand selig werden könne, daß sie die einzige Urche des Beiles fei, daß jeder, der fich nicht in biefelbe geflüchtet, in der Fluth untergeben werde. Jedoch muß man gleichfalls für gewiß halten, daß jene, die über die mahre Religion an Unkenntnig leiden, falls folde un= überwindlich ift, vor den Angen des herrn defhalb mit feiner Schuld behaftet find. Run aber wer möchte fich anmagen, die Grenzen einer folchen Unwissenheit nach der Beschaffenheit und Verschiedenheit der Bölter, Länder und Beifter und so vieler anderer Umflände bezeichnen zu wollen?" Alloeut. Bius IX. 9. December 1854.

#### 2. Das Unmefentliche an ihr.

In der Kirche gibt es viele änkere fogenannte Disci= plinar = Einrichtungen (das Wort hier im weitern Sinne genommen), die nicht unmittelbar zur Offenbarung gehören, ımd von den Vorstehern nach ihrem Ermessen und nach den Bedürfnissen der Zeiten getroffen worden sind und noch ge= troffen werden. Die Kirche ist in biesen Einrichtungen nicht unfehlbar. Auch nimmt sie hier weder Einheit, noch Unver= änderlichteit in Anspruch, obgleich das Princip der Ginheit sie auch da noch leitet, und eine gewisse historische Pietät gegen das Alterthum, und eine traditionelle Weisheit, die durch Er= fahrung Bewährtes nicht leicht gegen neue Versuche vertauscht, sie in ihrer reformatorischen Thätigkeit sehr vorsichtig macht. 1) Sie fann baber in biefer Beziehung wohl Abweichung ertragen, und nach Zeit und Umständen Veränderungen vornehmen; nur befolgt sie dabei einen ruhigen, bedächtlichen Gang, um sich die Rene unvorsichtiger Uebereilung zu ersparen und in der That und mit Sicherheit zu verbessern.

§. 16.

## B. Die innere.

Die Kirche hat auch eine unsichtbare, Gott zugekehrte Seite, und in dieser besteht eigentlich das Wesen ihrer Gemeinschaft. Nur das sind wahre Mitzlieder der Kirche, welche mit der änßern Theilnahme an ihr auch die innere

Es ist damit auch nicht gesagt, daß alle Katholifen seitig werden. "Nicht alle, welche innerhalb der fatholischen Kirche getauft worden, werden das ewige Leben erlangen, sondern die, welche nach der Tanse recht leben." Augustin, Ad Petrum diaconum de side. c. 40.

<sup>1)</sup> Daher heißt es in den päpstlichen Constitutionen fast immer: «Prædecessorum Nostrorum vestigiis inhærentes etc.» Und wenn eine Frage zu beautworten ist, welche in die Vergangenheit zurückgreist, so wird diese immer zuwor zu Rathe gezogen.

heilige Gesinnung verbinden. 1) Bei welchen dieses der Fall ist oder nicht, kann die Kirche nicht mit Sicherheit beurstheilen 2); sie zählt daher alle zu ihrer Gemeinschaft, die äußerslich zu ihr halten. Sie darf dieß auch unbedenklich, ja soll es sogar; denn Christus hat die Kirche dazu gestistet, die Bösen gut zu machen. Nicht um der Gerechten — um der Sünder willen ist er in die Welt gekommen. Dann haben so die Suten auch Gelegenheit, sich zu bewähren. 3) Aus diesen Rückssichten besahl ihr Stifter, Waizen und Unkraut neben einander wachsen zu lassen bis zur Nernte. 4)

## II. Capitel.

Die Kirchengewalt und ihre zwei Haupt= beziehungen.

§. 17.

### I. Begriff ber Rirdengewalt.

Der Inbegriff der Vollmachten, welche Christus, der Stifter der Kirche, in dieser selbst sowohl zu ihrem Bestande, als zur Erreichung ihres Zweckes niedergelegt hat, bildet die Kirchengewalt (potestas ecclesiastica).

Die Kirchengewalt ist also mit der Stiftung der Kirche gegeben und bleibt ihr, so lange sie existirt, d. h. bis ans Ende

<sup>1) «</sup>Tales sunt perfectissime de ecclesia.» Bellarm., l. c. c. 2. Die andern sind tobte Mitglieder der Kirche. Rur innerlich gehören zur Kirche die eatechumeni und irrthümlich Excommunicirten. Innocens. III. cap. a nobis de sent. excomm. Nur äußerlich gehören zu ihr diejenigen, welche und so lange sie eine Tobsünde auf sich haben.

<sup>2) «</sup>Nolite judicare, ut non judicemini.» Matth. VII. 1.

<sup>3) «</sup>Omnis malus aut ideo vivit, ut corrigatur; aut ideo vivit, ut per illum bonus exerceatur.» August. in Pslm. 54.

<sup>4)</sup> Matth. XIII. 29-30.

ber Zeiten. Es entsteht nun die Frage nach ihren Bezieziehungen, d. h. es fragt sich, wem in der Kirche diese Gewalt zukomme und worauf sie sich erstrecke.

§. 18.

## II. Ihre zwei Sauptbeziehungen.

A. Subject ber Rirchengewalt.

1. Der Clerus und die Sierarcie.

a. Im Allgemeinen.

Subject oder Träger der Kirchengewalt sind diejenigen, denen sie Christus übergeben. Nun hat sie Christus nicht der ganzen Kirche, sondern nur Einigen ihrer Mitglieder — dem Petrus ') und den Aposteln ') übergeben, und diese haben sie dann wieder auf Andere ganz oder theilweise übertragen, indem sie Bischöse, Priester und Diaconen bestellten '); und diese Andern haben sie wieder Andern auf

<sup>1)</sup> Matth. XVI. 18—19. Joan. XXI. 15—17. Luc. XXII. 31—32.

<sup>-2)</sup> Matth. XXVIII. 18-20. Joan. XX. 2t-23.

<sup>3)</sup> Paulus sette den Titus auf Creta und ben Timothens in Epheins zu Bijchöfen. Tit. I. 5. 7. H. Tim. I. 6. I. Tim. I. 3. «Apostoli quoque nostri - ordinationem dederunt, ut, quum illi decessissent, ministerium eorum alii viri probati excipereut.» Clem. Rom. ad Corinth. c. 44. Die Meinung, welche man bisweilen (Gartner, Einleitung S. 43) bort, die Briefter feien nachjolger ber 72 Junger Chrifti, ift irrig. Diese waren teine Priefter; nicht Christus, erft die Apostel jesten, wie Bifchofe, so auch Priester ein. (Tit. I. 5. Act. XX. 17. 28.) Bie batte man aus den 72, wenn sie Briefter gewesen, Diaconen mablen und fie fo eine Stufe berabseben tonnen? Diese Behauptung ift barum auch in der Bulle «Auctorum fidei» von Bins VI. verworfen worden. Eben fo irrig ift die Behauptung, Bijchofe und Priefter feien anfange gleich gemefen. Gin Difverftandniß ber Stellen, wo die Ausbrücke vortommen, hat fie veraulaft. Man hat nämlich überseben, daß die Ramen nur bei benen, welche Bischöfe waren, wechselten, hingegen bie, welche nur Priefter waren, nie Bischöfe genanut wurden. «Omnis episcopus presbyter, non tamen omnis presbyter - episcopus. Hilar. in Epise. I. Tim. c. 3. Bei Iren, ad hæres, lib. IV. 26. n. 2, und bei Cypr. ep. 55 werden bie Bischöfe auch noch Priefter genannt, aber mit bem Beisate: «præses,

gleiche und ähnliche Weise übermittelt. So kam die Kirchensgewalt vom Ansang an einem engern Kreise ihrer Mitglieder zu, der schon in der Mitte des II. Jahrhunderts **Clerus** 1) hieß, und sich alsbald nach Bedürsniß erweiterte 2) und sortswährend selbst ergäuzte. Da sindet sie sich noch und ist an einzelne Aemter geknüpst. Die verschiedenen Stusen des Clerus und die damit verbunden Kirchenämter geben den Bezgriff der **Hierarchic** (h rwv iegwv àgxh) — welcher Aussdruck bei Dionysius Areopagita im V. Jahrhundert zuerst vorkommt 3) und in der Folge von der Kirche adoptirt und sanctionirt 4) wurde. 5)

summus». Hieronymus hat dann mit folgender Stelle in seinem Commentar. in Tit. den Jrrthum aus's Neue genährt: «Noverint Episcopi, se magis consuetudine quam dispositione dominica prestyteris esse majores». In neuerer Zeit war es unter andern vorzüglich Sauter (Pars I. §. 46), welcher diese Behauptung, die das s. Presbyteralsystem schuf, aufrecht zu kalten suchte. Die Kirche hat aber jene und dieses verworsen. Die Diaconen sind ebenfalls apostolischer Institution. (Act. VI. 1—7.)

<sup>1) «</sup>Cum extollimus adversus clerum —.» Tertull., de Monoge. 12. Woher die Bezeichnung des geistlichen Standes mit diesem Namen, ist ungewiß. Augustin. in Pslm. 67 meint: Cleros, clericos hinc appellatos puto, quia Mathias sorte  $(z\lambda\eta\rho\omega)$  electus est, quem primum per Apostolos legimus ordinatum.» Hieronymus, Ep. ad Nepot., sagt: «Quia Dominus sors  $(z\lambda\eta\rho\sigma\varsigma)$ . id est pars clericorum est», wie im A. B. der Herr der Antheil des Stammes Levi, des Priesterstammes war.

<sup>2)</sup> Die Stufen im Clericat vom Diaconat an abwärts finden wir alle schon in der Mitte des III. Jahrhunderts in der römischen Kirche. Papst Cornelius, 250 ep. ad Fadian., Bischos von Antiochia, sagt, es seien an seiner Kirche 46 Presbyter, 7 Diaconen, 7 Subdiaconen, 42 Acolythen, 52 Exorcisten, Lectoren und Officier.

<sup>3)</sup> Dieser Dionysius war vermuthlich ein ägyptischer Mönch. Er unterschob sein Werk, welches die Ueberschrift sührt: « $H_{\mathcal{E}Q}$ )  $\tau \tilde{\eta} \in \mathcal{E}$   $\mathcal{E}$   $\mathcal$ 

<sup>4)</sup> Concil. Trident. Sess. XXIII can. 6.

<sup>5)</sup> Die Protestauten behaupten, Christus habe seine Gewalt der ganzen Kirche übergeben, und verwerfen somit den Clerus als einen eigenen mit der Kirchengewalt vom Stifter betrauten Stand. In der Resormation

#### b. Im Befondern.

a. hauptstusen ber hierarchie, der Primat und Episcopat.

Der Primat und Spiscopat bilden die Haupt= stufen der Hierarchie.

I. Der Papst ist ber Mittelpunkt und das Haupt ber gauzen Kirche.

Eine innere Einheit der einzelnen Kirchen in Lehre und Leben, einen äußern Mittelpuntt dieser Einheit und endlich die dem Mittelpuntte zur Erhaltung der genannten Einheit nösthigen Mittel erkennt die Kirche als in ihrer Natur gelegen und in ihrem Wesen gegröndet an.

Der Primat ist daher in seinem Ursprung mit der Kirche und ihrer Einheit gesetzt.

ging die Regierungsgewalt an die Landesherren über. Die Gemeinden bestellten damals noch jum Rirchendienst - jur Berwaltung der Lehre und ber heil. Saframeute; indessen nahmen die meisten Landesherren auch dieses Recht als der Regierungsgewalt anner bald in die Hände, und man ist bamit einverstanden. Daum er, "Meine Converfion", Maing 1859, G. 70, Note 1, wo der Landesfürst "oberfter Bischof ber Landesfirche", "oberfter protestantischer Landesbischof" von Kirchenvorstehern selbst genannt wird. Döllinger, Rirde und Rirden 2c. Go viele Fürsten, so viele Bifchofe und Papfte. C. 401. 2118 fie fo factifch im Befit ber Rirdengewalt maren, wollte man biefes nun auch wissenschaftlich rechtfertigen. Aus biefem Beftreben find die drei bekannten Spfteme hervorgegangen: das Episcopal= inftem (von Stephanie), welches befagt, die bischöfliche Gewalt fei bei ihrer Sufpension über die Protestanten auf bem Reichstage ju Hugsburg 1555 auf die Landesherren übergangen — bevolvirt; das Territorial= fystem (von Thomasius), das die Kirchengewalt ber Staatsgewalt inhärirend betrachtet und lehrt: «cujus est regio, illius est religio»; bas Collegialspftem (von Pfaff): welches behauptet, die Kirche habe sich anjangs nach dem Grundfate der Gleichheit selbst regiert, dann ihre gemeinschaftlichen (Collegial=) Rechte an die Hierarchie verloren, bei der Re= formation aber wieder reclamirt und an die Landcoherren übertragen. Nettebladt, De tribus systematibus doctrinæ de jure sacrorum dirigendorum. Halm 1783. Stahl, die Rirchenverfassung, Erlangen 1840.

Christus hat ihn dem Petrus übergeben 1) und Petrus benahm sich auch mit Anerkennung der Apostel als solcher. Da nun Petrus zuletzt der Kirche in Rom vorgestanden und dort den Marthrertod erlitten, so ging er auf seinen Nachfolger daselbst — auf den römischen Bischof über 2), und dieser wurde von der Kirche stets als ihr Primas anerkannt und als dersenige verehrt, auf den ihre Einheit gegründet sei, und mit dem alle verbunden sein müssen, welche Mitglieder der Kirche sein wollen. 3)

II. Die Bischöfe sind die Rachfolger der Apostel. 4)

Rom fann untergehen, der Papst fann es nicht. Es sind bis jett 45 Bäpste nie in Rom gewesen oder darans vertrieben worden (Freib. R.-Bl. 13. Dec. 1866), und dennoch waren sie Päpste. Derjenige Bischof ist immer Papst, den die Kirche rückwärts durch die Reihe der Päpste hinab als Nachsolger Petri betrachtet. Daß ein göttliches Institut eine Erdscholle oder das Belieben der Menschen zur Unterlage habe, mit dem Risico, damit zu verschwinden, läßt sich wohl nicht denken.

<sup>1)</sup> Matth. XVI. 18—19. Joan. XXI. 15—17. Luc. XXII. 31—32. «Inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto schismatis tollatur occasio.» *Hieron.* ad Jovinian. Lib. I. 14.

<sup>2) »</sup>Successio Romani Pontificis in Pontificatum Petri ex institutione Christi est, ratio antem successionis, qua Romanus Pontifex potius, quam Antiochenus vel aliquis alius succedat, ex facto Petri initium habuit —, quia vero Romæ sedem fixit et tenuit usque ad mortem, inde factum est, ut Romanus Pontifex ei succedat.» Bellarm., de Rom. Pontif. Lib. II. c. 11.

<sup>3)</sup> Poorad μένη της ἀγάπης — Borsteherin des Liebesbundes. Ignat. ad Rom. ab initio. Idem cap. 3: ἀλλους ἐδιδαξατε. «Ad hanc enim (romanam) ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est, omnem convenire ecclesiam.» Iren. advers. hæres. Lib. III. c. 3. «Petri cathedra, ecclesia principalis, unde unitas sacerdotalis exorta est.» Cypr. Ep. 55. «Qui Petri cathedram deserit, in ecclesia non est.» Cypr. de unitat. eccles. «Ubi Petrus, ibi ecclesia.» Ambrosius in Pslm. 40. Weitere Belege über den Primat Petri sieh 3. B. Brück Lehrbuch der Kirchengeschichte I. Ausg S. 21, Seite 55 u. ss. Der Primat Petri springt auch aus den symbolischen Abbildungen von Petrus und Paulus in den Catacomben deutlich in die Augen. Maurus Wolter, die Catacomben. S. 31—34. Rothensee, der Primat in allen christlichen Jahrhunderten. Mainz 1836.

<sup>4)</sup> Theodoret (Comment. in I. Timoth. c. 3) sagt, daß die Bischöfe

Sie theilen sich sonach gleichmäßig in diejenigen Vollmachten, welche Christus diesen Letztern gegeben; nur sind sie für die Ausübung derselben hauptsächlich an einzelne Gemeinden — ihre Diöccsen gewiesen.

Da von Christus alle Kirchengewalt dem Petrus und den übrigen Aposteln übergeben worden, und diese dann ordentlicher Weise auf ihre rechtmäßigen Nachsolger — den Papst und die Bischöse — übergegaugen; so solgt hieraus, daß der Primat und der Episcopat die Hauptstufen der Hierarchie bilden, und daß alle andern Aemter der Hierarchie uur Ausstlüsse ders selben — und ihnen untergeordnet und verantwortlich sind und bleiben.

§. 20.

b. Die hierardie ber Regierung und ber Weihe.

Man hat die Hierarchie in eine Hierarchie der **Re**zgierung (hierarchia jurisdictionis) und in eine Hierarchie der **Weihe** (hierarchia ordinis) unterschieden.

I. Zur Hierarchie ber Regierung gehören diejenigen Cleriker und Kirchenbeamten, welchen die Regierung der Kirche (regimen ecclesiæ) zusteht, als da sind: der Papst mit seinen Gehülsen und Stellvertretern, die Patriarchen, Exarchen, Primaten und Metropoliten, und die Bischöse ebenfalls mit ihren Gehülsen und Stellvertretern. Der Papst und die Bischöse sind göttlicher, alle übrigen aber nur menschelicher Einsetzung.

II. Die Hierarchie der Weihe besteht aus denjenigen Clezrikern und Kirchenbeamten, die sich mit der gottesdienstzlichen Verwaltung der Kirche oder mit dem Kirchendienste (ministerium ecclesie) zu besassen haben.

Dahin gehören die Bischöfe 1), Priefter und Diaconen,

beshalb aufangs auch ben Namen ἀπόστολοι führten, ihn aber später aus Chrsurcht für sie abgelegt. Und das Concil von Trient hat die Stelle «Episcopos, qui in locum apostolorum successerunt.» Sess. XXIII. c. 4. de Ord.

<sup>1)</sup> Der Papst ist hier inbegriffen.

welche nach der Synode von Trient 1) durch göttliche Ansordnung eingesetzt sind, dann noch fünf Stufen abwärts menschslicher Einsetzung, nämlich die Subdiaconen, Acolythen, Exorcisten, Lectoren und Ostiarier.

#### §. 21. 2. Die Laien.

Die Mitglieder dee Kirche außer dem Clerus und ihm gegenüber heißen  $\operatorname{\textbf{Saien}}(\lambda \acute{lpha}o_{\mathcal{S}}=\operatorname{\mathfrak{Dolf}}).$ 

Da nach dem Apostel Petrus?) in einem gewissen Sinneauch sie als ein priesterliches Geschlecht betrachtet werden, und sie am Wohle der Kirche eben so sehr betheiligt sind, als sie dazu beitragen können; so wird auch ihnen, je nach Umständen und Verhältnissen, ein gewisser Einsluß auf die Regierung und Verwaltung der Kirche und Mitwirkung dabei einge-räumt. Wo und in wie weit dieß bei Privaten, Vehörden und Regierungen stattsindet, werden wir im Verlauf der Darstellung sehen.

#### §. 22.

## 3. Princip der Kirchenberfaffung.

Das **Princip** der Kirchenverfassung ist, wie aus dem Beigebrachten in die Augen springt, das monarchische, welches aber durch das aristofratische temperirt erscheint, und selbst an das demofratische streift. 3)

<sup>1)</sup> Si quis dixerit, in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit.» Sess. XXIII. cau. 6. Her sind unter «ministris» Diaconen zu verstehen, weil zur Zeit der Apostel nur solche Diener vorstommen und daher auch nur solche «divina ordinatione» eingesett sein können. «Levitas ad apostolis ordinatos legimus, quorum maximus suit B. Stephanus, suddiaconos et acolythos procedente tempore ecclesia sidi constituit.» Grat. D. XXI. Pars I. §. 3.

<sup>2)</sup> I. Petr. II. 5 etc. Dieses allgemeine und innere Priesterthum macht aber ein specielles und ängeres nicht überschiffig.

<sup>3) «</sup>Ecclesia est monarchia temperata aristocratia.» Bellarm., de Summ. Pontif. c. 3. A. Meinhold schaut in seiner "Katholischen Kirche", Regensburg 1860, S. 19—20, die Kirche zu demokratisch an.

#### §. 23.

## B. Object der Kirchengewalt.

#### 1. 3m Allgemeinen.

Die Autwort auf die Frage nach dem Object der Kirchengewalt, oder worauf sich diese beziehe, ergibt sich aus den drei Memtern Chrifti - bem Ronigsamte, bem Lehramte und dem Priesteramte, und aus dem, was er bei deren Ueber= tragung an die Apostel zu ihnen gesprochen; denn die Gewalt, jo er ihnen übergab, war feine andere, als diese Umtsge= walt, und zu nichts Anderm gegeben, als wozu er selber sagte. Hiernach bezieht sich diese Gewalt zunächst und hauptsächlich auf geistige und geistliche Sachen (res spirituales), und ift somit eine Spiritualgewalt (potestas spiritualis). Das erfte Umt schließt die Regierungsgewalt (potestas jurisdictionis) in sich. Gie geht auf die Rirche felbst, b. h. auf ihre Berfaffung, Regierung und Disciplin im engern Sinne, und wird durch schriftliche ober mundliche Bestellung ertheilt. Die zwei andern Aemter zusammen vereinigen in sich diejenige Gewalt, welche Weihegewalt (potestas ordinis) heißt, weil sie durch Weihung (ordinatio) ertheilt wird und zu Weihungen, d. h. zu beiligen Sandlungen überhaupt befähiget. 1) Sie ist von der Regierungsgewalt abhängig und geht auf den Zweck der Kirche = die Heiligung der Menschen, ober vielmehr zu= nächst auf die geistigen Mittel, die ihr zur Erreichung dieses Zweckes gegeben find. Sie ift Lehrgewalt (potestas magisterii), sofern sie die Lehre — und Weihegewalt im engern Sinne (potestas ordinis sensu strictiori), sofern sie die beiligen Handlungen zu verwalten hat.

Dann erstreckt sich die Gewalt der Kirche auch noch auf

<sup>1)</sup> Die potestas or<mark>dinis i</mark>st insoweit der potestas jurisdictionis untersgeordnet, als ihre erlaubte Ausübung davon abhängt.

zeitliche Sachen (res temporales), die ihr als sinnliche und entserntere Mittel zur Erreichung ihres Zweckes nothwendig sind. 1) Sie ist dießfalls Temporalgewalt (potestas temporalis) und hat es mit der Verwaltung des Kirchenversmögens zu thun. Mann kann der Regierungsgewalt gegenüber die Lehrs, Weihes und Temporalgewalt zusammen auch Verwaltungsgewalt (potestas administrationis) heißen, weil sie auf Verwaltungssachen geht.

§. 24.

#### 2. 3m Befondern.

#### a. Die Regierungsgewalt.

Die **Regierungsgewalt** besondert sich in ihrer Thästigfeit in eine gesetzgebende (potestas legislatoria), richsterliche (potestas judicialis) und vollziehende (potestas executiva).

- I. Die gesetzgebende Gewalt hat in ihrer Activität die Kirchenversassung und engere Kirchendisciplin zu ihrem Gegenstande.
- II. Die richterliche Gewalt ist eine Folge ber gesetzgesbenden, indem die Anwendung der Gesetze nicht selten durch richterliche Dazwischenkunft bewirft werden nuß. Sie bezieht sich theils auf tirchliche Streitsragen, theils auf tirchliche Vergehen, und heißt in letzterer Beziehung auch tirchliche Strafgewalt. Mann kann sie daher nach Analogie des weltlichen Rechts in tirchliche Civils und Criminals Gerichtsbarteit unterscheiden.
- III. Die vollziehende Gewalt hat die Anwendung der Gesetze durch die That zu bewirken, also einerseits über deren Beobachtung von den ihr untergeordneten Kirchenvorstehern

<sup>1)</sup> Necessaria est ad finem spiritualem potestas utendi et disponendi de temporalibus rebus, igitur ecclesia hanc potestatem habet. Bellarm., de Summ. Pontif. Lib. V. c. 4.

und Kirchendienern zu wachen und anderseits selbst sie zu besobachten.

## §. 25.

#### b. Die Berwaltungsgewalt.

Die **Verwaltungsgewalt** ist Lehrgewalt, Weihegewalt und Temporalgewalt.

- I. Die Lehrgewalt hat zur Aufgabe, die Offenbarungs= wahrheiten
  - 1. zu erhalten und
  - 2. zu verbreiten.
- II. Die Weihegewalt hat die heiligen Handlungen, durch welche die Offenbarungsgnade vermittelt wird,
  - 1. zu bestimmen und
  - 2. zu verrichten.

## III. Die Temporalgewalt hat

- 1. die Sachen, welche bei der Verwaltung der Spisritualien, d. h. bei und zu den heil. Functionen unmitstelbar gebrancht werden, darum selbst auch heilig sind (resecclesiasticæ sacræ), zu besörgen, und
- 2. über die Sachen, die zum Unterhalt des Gottess dienstes und der Geistlichen dienen (res ecclesiasticæ profanæ), zu disponiren.

Insosern die Verwaltungsgewalt vorschreibt, hat sie auch einen gesetzgeberischen Charakter und ist mit der Resgierungsgewalt verwandt.

## III. Capitel.

Das Verhältniß der Rirche nach Außen und seine zwei Hauptrichtungen.

§. 26.

## I. Begriff Diefes Berhältniffes.

Wenn von dem **Verhältnisse** der Kirche nach Außen die Rede ist, so versteht man darunter die Stellung, die sie als Gesellschaft andern Gesellschaften gegenüber einnimmt. Unter diesen letztern kommen hauptsächlich der Staat und ans dere christliche Confessionen in Betracht. Diese Stellung der Kirche ist zunächst durch ihr eigenes Wesen, dann durch die Weise, wie die genannten Gesellschaften sich gegen sie stellen, und endlich durch die jeweiligen Zeitumstände bedingt.

S. 27.

## II. Seine zwei Sauptrichtungen.

A. Das Berhältniß ber Kirche zum Staate. 1. Siftorisches Berhältniß.

Das **historische** Verhältniß der Kirche zum Staate hat sich zu verschiedenen Zeiten verschieden gestaltet.

I. In den drei ersten Jahrhunderten wurde die Kirche vom Staate verfolgt. Sie hatte ihm als Repräsentanten des Heidensthums den Krieg angekündet, und er, für seine Existenz sich wehrend, wurde ihr blutiger Verfolger. 1) Das nrsprüngliche Verhältniß zwischen ihnen war also ein feindliches, und von einer Verechtigung und Anerkennung der Kirche von Seite des Staates war keine Rede.

1) Riffel, geschichtliche Darstellung des Berhältnisses, zwischen Kirche und Staat. Mainz 1836. Sie geht nur bis Juftinian.

Von 211—249 und 260—268 wurden keine neuen Verfolgungsedikte erlassen und die alten nur sporadisch angewendet. Da war also, wenn auch nicht Friede, doch theilweise Waffenstillstand.

II. Als Kaiser und Reich christlich geworden, wurde das Berhältniß zwischen Kirche und Staat ein friedliches und bald sogar ein freundliches. Die Kaiser übernahmen sosort die Schutzherrschaft der Kirche, und die Vorstellung, daß zwei Gewalten die Welt zum Heile der Menschen regieren, wurde innner allgemeiner und auch ausgesprochener. 1)

Theils die Grenzen dieser zwei Gewalten zu wenig kennend, theils durch Herrschsucht verleitet, griffen die Kaiser aber bald zu tief in die innern Augelegenheiten der Kirche ein 2), so daß ihre Freiheit im Orient, als das Schisma unter Phostins, Patriarchen von Constantinopel, in der zweiten Hälste des IX. Jahrhunderts noch hinzugekommen, und im Ansang der ersten Hälste des XI. Jahrhunderts (1053) unter Michael Cärnlarins seine Vollendung erhalten, gänzlich an die Staatsegewalt verloren ging. 3)

III. Ju Abendlande gestaltete sich gleich aufangs das freundliche, oder wie wir es auch neunen können, das in tereffive Verhältniß. Während hier die Kirche ihre bekehrende und erziehende Thätigkeit auf die rohen, aber kräftigen germanischen Völker ausübte, und mit der ihrigen zugleich auch die bürgerliche Ordnung schuf, bereitete sich das schöne Verhältniß zwischen ihr und dem Staate vor, welches

<sup>1)</sup> Papst Gelasius II. (492—496) sagte zum Kaiser Auastasius: »Duo sunt quippe, Imperator Auguste, quibus principaliter hic mundus regitur: auctoritas sacra Pontificum et regalis potestas.» c. 10. D. X G VI.

<sup>2)</sup> So Constantius, Valens, Justinian, Heraclius, Constant II., Leo der Jaurier, Constantiuns Copr. 2c. Bischof Hosfins von Corduba warnte schon davor, indem er zum ersten — zu Constantius — sprach: Dir hat Gott die weltliche Herrschaft übergeben, uns hat er das kirchliche Gebiet anvertraut, und gleichwie der, welcher böswillig deine Gewalt verdrängt, sich mit der göttlichen Ordnung in Widerspruch setzt, so hüte auch du dich dadurch, daß du der Kirche das entziehest, was ihr gebührt, dich eines schweren Verbrechens schuldig zu machen.

<sup>3)</sup> Im XI. Sahrhundert wurden auch die Papste aus den Diptychen der griechischen Kirche gestrichen. Hergeuröther, Antijanus S. 27.

unter Carl d. Gr. existirte und in den zwei Schwertern seine symbolische Bezeichnung fand. Da herrschte die eigentliche concordia sacerdotii et imperii. Der Kaiser an der Spitze der bürgerlichen, und der Papst an der Spitze der bürgerlichen, und der Papst an der Spitze der kirch= lichen Ordnung sebten in Harmonie mit einander 1), und so sollte es nach Carl d. Gr. Bunsch für alle Zeiten sein und Einer den Andern unterstützen. 2)

Schon nach dem Tode dieses großen Maunes, dessen Haupt allein auf den damaligen Staatskörper paßte, siel Alles wieder anseinander und in Barbarei, und dabei litt die Kirche unsemein. Sie kam durch den Feudalismus in einen Zustand der Knechtschaft, in dem sie von Ludwig dem Frommen bis Gregor VII. schmachtete, und dessen Spuren an ihr sich erst nach Jahrhunderten ganz verloren. Da war selten eine Wahl mehr frei. Die Päpste wurden von politischen Factionen 3), die Bischöse von den Fürsten, die Pfarrer meistens von den

<sup>1)</sup> In seinem Capitulare zu Aachen 789 nennt sich Carl «Sanctæ Dei ecclesiæ defensor et humilis adjutor». Daß er dieses in der That war, beweist seine ganze Gesetzgebung (Capitularien von Baluz, und Ansbern herausgegeben) und die Anerkennung, welche diese bei der Kirche (Leo IV.) gesunden. c. 9. D. X.

<sup>2)</sup> Dieses Verhältniß wurde wenigstens in der Idee das ganze Mittelalter hindurch anerkannt, nicht so in der Wirkslächeit. Gladius materialis est in subsidium gladii spiritualis. Friedt. II. 1220. «Zwei swert liz Got in ertriche zu beschirmene di cristenheyt. Deme babste ist gesaczt das geistliche. dem keisere das weltliche. Daz ist die bezeichenunge. was deme babste wider ste des her nicht mit geystlichen gerichte getwingen mag. daz ez der keyser mit werltlichem gerichte twinge. deme babste gehorsam zu wesene. So sol och sin geystliche gewalt helfen deme werltlichen gerichte od ez sin bedark. Sachsenspiegel. Buch. I. Urt. 1. Hösler, Kaiserthum und Papstthum. Prag 1862. Nichus, Geschichte des Verhätnisses zwlischen Kaiserthum und Papstthum im Mittelalter. 1863. Wir erinnern hier nur an den Markgrasen Abelbert von Toscana und die Erasen von Tusculum mit ihren Wirthschaften in der ersten Hälfte des X. und XI. Jahrsbunderts.

Gutsbesitzern gewählt, wobei sich gewöhnlich alle Rücksichten, nur die auf die Kirche uicht, geltend machten.

Gregor VII. 1) legte Sand an's Wert, fie ans biefer umwürdigen Stellung herauszureißen. Und wirklich machte fie sich von da an nicht blos frei vom Staate, sondern erhob sich sogar über ihn, und die Hierarchie erstieg bis gegen Ende des XIII. Jahrhunderts eine Höhe, die ihr gefährlich wurde und von der sie wieder herabsant. Reibungen zwischen der geistlichen und weltlichen Macht 2), das 70jährige französische Eril ber Papite und das große abendländische Schisma, wo zwei bis drei Bäpfte auf einmal die Kirche regieren wollten, machten die Meinnngen der Nationen vielfach irre, und "während so", wie Walter sagt, "das glänzende Doppelgestirn bes Mittelalters, das Bapft- und Kaiserthum in den Ocean der Zeiten niedersauf, kehrten sich die Blicke zu dem an der andern Seite aufgeheuben Schimmer wachsender Kürftenmacht." 3) Rene Entdeckungen 4) und Interessen famen hingn; die Gin= heit des deutschen Reiches wurde durch die Reformation gewaltig gelockert, der Kaiser als Schnigherr der Kirche beseitiget, und von dieser felbst ein großes Stück abgeriffen. Dadurch, und in Frankreich auch durch den Gallicanis= mus und Janjenismus unterftützt, gewann die Reaction gegen das Papstthum und die Kirche immer niehr Terrain, so

<sup>1)</sup> Die Restauration begann schon mit Leo IX. Will, die Ansänge der Restauration der Kirche im XI. Jahrhundert. Marburg 1859 und 1864. Zwei Abtheilungen. Gfrörer, Gregor VII. und seine Zeit. Schafshausen 1859. Gregor führte namentlich den Kampf gegen die Jwestitur und Priester-Che, als wedurch die Kirche besonders in Knechtschaft und Ernie-drigung gerathen.

<sup>2)</sup> Die Kämpse zwischen den hohenstausischen Kaisern und dem Papste (Gibelinen und Gnelsen) und darauf zwischen König Philipp dem Schönen von Frankreich und Bonifacius VIII. sind bekannt.

<sup>3)</sup> R.: R. 12. Aufl. S. 87.

<sup>4)</sup> Die Endedung von Amerika, die Erfindung der Buchdruderkunft, des Schiefpulvers ze.

daß sie in der Revolution der Hierarchie bereits eine allgemeine Niederlage beibrachte, von der sich die Kirche nur langsam und schwer wieder erholt. In Frankreich nahm man der Kirche ihr Vermögen 1), ihre Diener 2) und, wenn es möglich gewesen wäre, ihre Religion. 3) In Deutschland ging man nicht so weit. Wan begnügte sich da mit der Säcularisirung der Kirche und ihrer Güter 4), ohne daß sich der Staat für unchristlich erklärte, und übergab sie dann so ziemlich entblößt den weltlichen Behörden zur engsten Veaussichtigung.

Ja die Regierungen, von einer falschen Staatstheorie verleitet, von sebronianischen Canonisten 5) dahin belehrt und vom Grundsatze des Mißtranens erfüllt, legten ihr Fesseln au, in denen jede freie Bewegung unmöglich war. Um weitesten ging hier Kaiser Joseph II. in Destreich. Seine Resormen sind befannt. Völlige Knechtung und Aushölung der Kirche—das bezweckten sie. 6) Auch die französische Regierung, die im

<sup>1) 1789</sup> ben 10. August wurde ihr der Zehnten genommen im Betrag von 70,000,000, und am 2. Nov. alles Kirchengut als Staatsgut erflärt, wovon man am 19. December um 200,000,000 verkaufte. 1790 ben 13. Februar wurden noch alle Klöster aufgehoben und ihre Güter einzgezogen.

<sup>2) 1791</sup> im Jänner sollte der Clerus die bürgerliche Constitution besichwören. 4 Bischöse und 80 Priester beschworen sie, 50,000 Geistliche nicht. Sie wurden deponirt, deportirt, exilirt und massacrirt.

<sup>3) 1792</sup> erklärte der Nationalconvent das Christenthum als abgeschafft und hob 1793 den 7. November den christlichen Cult auf und sührte den Bernunstägottesdienst ein. Ueber den Kirchhösen schrieb man: "Der Tod ist ein ewiger Schlas."

<sup>4)</sup> Reichsdeputations-Hauptschluß von 1803.

b) Hieher sind zu rechnen die beiben Riegger, Paul und Anton, Glück, Behem, Eibel, Santer, Rechberger, Eichhorn 2c. In diesem Sinne schrieben auch bei uns Felix Balthafar (Jura circa sacra. Bürich 1768), Snell (documentirte pragmatische Erzählung der neuern kirchlichen Beränderungen in der Schweiz. Sursee 1833), und Ehrsam (Placetum regium. Luzern 1841).

<sup>6) »</sup>Promemoria» des Bischofs von Pölten 1790 über den durch Joseph II. Resormen bewirkten Bersall der Religion. Man batte die

Concordat vom 15. Juli 1801 die katholische Religion und Kirche wieder anerkannt hatte, erscheint dießfalls wieder in der vordersten Reihe. Zum Beweise für unsere Behanptung dienen die allenthalben ausgestellten Staatstirchengesetze und ihre Vollziehung. Wir erinnern dießfalls unr an die organischen Artikel vom 7. April 1802 1) in Frankreich, an das Religionsedict vom 26. Mai 1818 in Baiern 2), welches in vielen Punkten dem Concordat vom 5. Juni 1817 widerspricht, und an die Franksurter=Pragmatik vom 30. Jänner 1830 3) für die Staaten der oberrheinischen Kirchenproving. 4)

IV. In neuerer Zeit wurde das Verhältniß zwischen Kirche und Staat in einigen Ländern wieder besser und friedlicher.

Belgien löste zuerst ihre Fesseln und gab sie in der Bersassung von 1831 (Art. 14, 16) wieder frei. Dort genießt sie also seit jeuer Zeit wieder ihre volle Freiheit, aber entbehrt jeder positiven Unterstützung von Seite des Staates. Die Resgierung mit einer conservativen Kammermehrheit und die Kirche

Warnung Gersons vergessen: "Nichts kann in der Christenheit die össentliche Ordnung mehr verwirren, als wenn man das Weltsiche und Geistliche in gleicher Weise regieren will, und wenn man glaubt, daß das Weltliche zugleich auch das Geistliche sei und daß die weltliche Gerichtsbarkeit die geistliche in sich schließe." Opp. 1I. 149. Was aus der Kirche werden muß, wenn der Staat sie regiert, sieh' Tüb. Quartalschr. 1831. 1. Hest. Ubhdlg. 1.

<sup>1)</sup> Bei Walter, Fontes juris ecclesiastici antiqui et hodierni. Bonnæ. 1862. p. 190 et seq. Pius VII. verwarf sie im Consistorium vom 24. Mai 1802 als dem Concordat, der Ansübung der katholischen Religion und selbst ihrer Lehre entgegen. Diese Artikel sorderten das Placet sogar für Bullen aus der römischen Pönitentiarie.

<sup>2)</sup> Bei Balter XII. Ausg. S. 700 u. ff. abgedruckt.

<sup>3)</sup> Ebendas. S. 730 u. ff.

<sup>4)</sup> Diese sind: das Königreich Bürtemberg, das Großherzogthum Baden, Hessen-Darmstadt und Hessen-Kassel, Rassan, Mecklen-burg und Oldenburg, die sächsischen Herzogthümer, das Fürstenthum Baldeck, die freien Städte Frankfurt, Lübeck und Bremen. Bulle Provida Solersque» vom 16. August 1821.

haben jedoch fchon feit Jahren einen schweren Stand einer freimanverischen, mitunter gewaltthätig auftretenden Mijociation gegenüber. Das Beispiel Belgiens wirfte zuerft auf Breugen. Hier, wo die Regierung noch 1837 aus Anlag der gemischten Ghen ben Erzbischof Clemens Angust gefangen fette 2c., und sich mit der Kirche verseindete, wurde 1841 das Placet 1) wieder aufgehoben und der unmittelbare Vertehr der Bifchofe mit dem Oberhaupt der Kirche wieder freigegeben. Und die Berfassung vom 31. Jänner 1850 fagte Art. 15: "Die evan= gelische und römisch-katholische Kirche, sowie jede Religion3= gesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbst= ftändig." Diefer Verfassungsartitel ging nie vollständig in's Leben über; ja es hat sich dort seit dem Tode Wilhelms IV., der selbst gerecht und wohlwollend gegen die fatholische Kirche war, bas Verhältniß wieder verschlimmert, und unter bem gegen= wärtigen Monarchen und seinem allmächtigen Reichstanzler Bismaret, zumal feit dem öftreichischen (1866) und noch mehr feit dem frangösischen Kriege (1869-1870) ein Kampf gegen die Kirche erhoben, der sie in ihren heiligsten Rechten und Jutereffen auf's Tiefste verletzt, und fie, wenn fie unterlage, vernichten müßte: benn die daberige Wesetgebung, beren Kern die sog. Maigesetze (1873) bilden, hat nicht blos in ihr menschliches, sondern auch in ihr göttliches Rechtsgebiet Ein= bruch gethan. Alle Gegenvorstellungen und Verwahrungen bes Episcopats blieben fruchtlos. 2) hier hat es ber Staat unternommen, die Theorie von seiner Omnipotenz in die Praxis, in's Leben umzusetzen und alle Lebensgebiete, somit auch bas

1) Ministerial=Rescript vom 1. Jänner 1841.

<sup>2)</sup> Die Zesuiten wurden ausgewiesen, Bischöfe gepfändet, eingesperttzur Flucht genöthigt. Eine große Zahl Geistlicher traf baffelbe Loos. Die Erziehung der Geistlichen, ihre Anstellung und Entfernung nimmt die Staatsgewalt für sich in Anspruch. Die Religionslehrer in den Schulen müßen das Placet der Regierung haben. Ueber das Kirchenvermögen verzfügt nur diese 2c.

religiöse ausschließlich zu beherrschen. Da hat dann freilich die Kirche feinen Platz mehr. Das ist die Bedeutung des sog. "Eulturkampses", der in Preußen sich erhoben und auch dort seinen Namen erhalten hat 1), und der in Hessenschen Barmstadt, Baden und in einige Kantone der Schweiz hinüberspielte.

Baiern hatte 1841 den freien Verkehr mit Rom ebenfalls wieder gestattet, 1849 das Placet mildernd modificirt, auf Reselamationen der Landesbischöfe das Placet für rein kirchliche Erlasse 1854 ganz aufgehoben und der Kirche noch andere Rechte und Freiheiten eingeräumt?) — allein durch Misnisterialerlaß vom 20. November 1873 wurde all Das wieder zurückgenommen.

In Destreich hatte man seit den Dreißiger-Jahren sich wieder immer mehr im Geiste der Kirche genähert. Im Jahre 1832 durste das Lehrbuch des Kirchenrechts von Rechberger, und 1840 dursten auch die übrigen josephinischen theologischen Lehrbücher beseitigt werden. Jedoch ist erst 1848 die Zwingburg Josephs II. mit dem Staatsgebäude zusammengestürzt. In Folge dessen hat eine kaiserliche Berordnung vom 18. und 23. Upril 1850 das Placet auch ausgehoben, den Berkehr der Bischöse und Gländigen mit Rom freigegeben, die geistliche Gerichtsbarkeit und das Recht der Bischöse auf den Relisgionsunterricht und die Erziehung des Clerus gewährleistet. Din Concordat sodann von 1855 wurden alle Berhältnisse und Beziehungen zwischen Kirche und Staat gehörig nors

<sup>1)</sup> Der Abgeordnete Birchov nannte ihn zuerst so, weil er für die Geistesenltur geführt werde. Ueber diesen Kampf gründlich und aussführlich: Ketteler, Die Katholiken im deutschen Reiche, Entwurf zu einem politischen Programm. Mainz 1873. Ferner: Warnun können wir zur Ausführung der Kirchengesetze nicht mitwirken? Mainz 1876. Reichensperz, der Culturkamps oder Friede in Staat und Kirche. Berlin 1876. Geffken verurtheilt diesen Kamps selbst vom politischen Standpunkt aus in seinem "Berhältuiß zwischen Kirche und Staat".

<sup>2)</sup> Ministerialerlaß vom 9. Oct. 1854.

<sup>1)</sup> Das firchliche Leben in Wien. 1865. G. 7.

mirt. 1) Die Angriffe auf dasselbe blieben nicht lange aus. Diese und allerlei Schwierigkeiten ließen es nicht zur gewünschten Aussührung kommen. Ja es wurde durch das Grundgesetz vom 25. Mai 1868 und durch die drei Gesetze über die Ehe, Schule und die Consessionen vom 7. Mai 1874 in wesentlichen Punkten durchbrochen und ausgehoben. Alle Borstellungen und Protestationen von Seite der Vischöse und des Papstes halsen nichts. Die Kirche ist also da wieder in einem vielsach beengten und gedrückten Zustande und schlimmer daran als unmittelbar vor dem Concordat.

Unter den Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz haben Würtemberg und Baden die Frankfurter-Pragmatik am meisten practicirt<sup>2</sup>), im Jahr 1853 jedoch mehrere Bestimmungen derselben zu Gunsten der Kirche abgeändert. Die Bischöse waren aber damit nicht zusrieden, sie verlangten noch Mehreres — und Alles von Rechtswegen. Sie kämpsten — der Erzbischos Vicari von Freiburg an der Spitze — um den Grundsatz der Kirchensreiheit.<sup>3</sup>)

In Würtemberg und Baden famen auch Concordate zu Stande — dort vom 8. April 1857, hier vom 28. Juni 1859; allein beide wurden später von den Kammern verworsen, dieses im April 1860 und jenes im März 1861. In Würstemberg erließen die Kammern am 30. Jänner 1862 ein Gesetz, nach welchem sich zu Folge päpstlichen Bescheides Bischof und Geistlichseit, in so weit es mit dem Concordat übereinsstimmt, richten dürsen. Die Regierung hält weise Mäßigung und hat vom "Eultursampf" nichts wissen wollen. Die Kirche ist da in einer erträglichen Lage. In Baden hielt man sirchs

<sup>1)</sup> Zum Concordat gehört auch das Schreiben des Cultusministers vom 25. Jänner 1856 an alle katholischen Bischöfe und Regierungsstellen.

<sup>2)</sup> Longner, Darstellung ber Rechtsverhältnisse ber Bischöfe in ber oberrheinischen Kirchenprovinz.

<sup>3)</sup> Denkschrift bes Episcopats der oberrheinischen Kirchenprovinz. Freisburg i. Br. 1853.

licher Seits sich an den Grundsätzen des Concordats und traf mit der Regierung bezüglich der Verwaltung des Kirchengutes und der streitigen Collaturen ein Convenium. 1) Seither aber ist Baden ganz in das Fahrwasser der preußischen Kirchenspolitik gerathen und macht den Culturkamps mit. 2)

In Frankreich wurden einige der organischen Artikel, durch das Concordat von 1817, das aber erst 1822, und nur provisorisch angenommen wurde, beseitiget in den Dreißigersund Bierziger-Jahren aber unter Louis Philipp wieder ziemlich streng gehandhabt. Am Ansang des Kaiserreichs herrschte zwischen Regierung und Clerus ein gutes Einvernehmen, bis die italienische, resp. römische Frage eine große Spannung zwischen ihnen herbeisührte und der Kaiser beim Ansbruch des Krieges mit Preußen seine Besatzungstruppen von Rom zurückzog und dem König Victor Emmannel gestattete, den letzten Rest des Kirchenstaats sammt der Hamptstadt zu verschlingen.

In Spanien, wo die firchenrechtlichen Verhältnisse auf dem Concordat zwischen Ferdinand VI. und Benedict XIV. vom 11. Jänner 1753 beruhten, hat die Revolution der Dreißiger-Jahre die Kirche hart mitgenommen, ihr namentlich viele Güter entrissen. Von 1835—1837 wurden alle Klöster aufgehoben und der Zehnten als Staatsgut erklärt. Durch das Concordat vom 16. März 1851 wurde Alles wieder in ein besseres Geleise gebracht. Im Jahr 1859 den 25. Februar fam noch eine Uebereinfunst mit dem bl. Stuhl zu Stande, worin man sich über den Verkanf der liegenden Güter der Kirche verständigte und die Käuser im Gewissen beruhigte. In neuester Zeit hat Spanien seine Regierungsform vier

<sup>1)</sup> Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenpro-

<sup>2)</sup> Der erzbischöfliche Stuhl ist immer noch nicht besetht, und die ohne Placet der Regierung geweihten Priester dürsen gar keine geistlichen Berztichtungen vornehmen. Das gegenwärtige Verhältniß zwischen Kirche und Staat in Deutschland, Destreich und der Schweiz hat Vering K.=R. am vollständigsten dargestellt.

Mal geändert, ist zwei Mal zur Republit übergegangen und zwei Mal wieder zur Monarchie zurückgekehrt. Die öffentliche Gewalt ist schon lauge ein Spielball in den Händen buhlerischer Hofintriganten und ehrgeiziger Minister und Generäle. Solche Verhältnisse können der Kirche nicht zuträglich sein.

Gin ähnliches Schickfal hatte die Kirche in Portugal. Und wie in Spanien, so war auch hier der Kronstreit Veranslassung dazu. Auch hier wurden 1834 alle Klöster aufgehoben und die Bischöse, welche Don Mignel ernannt hatte, von Don Pedro verdrängt und durch andere ersett. Aber auch hier wurden die Anstände durch das Concordat vom 21. Februar 1857 gehoben. Gin Concordat von 1859 beseitigte noch das ostindische Schisma oder das Schisma von Goa. 1) Die Lage der Kirche ist in diesem Lande gegenwärtig so, wie sie unter einer radikalen Regierung überhaupt sein kann.

Italien aubelangend, so war das Verhältniß der Kirche zu den frühern resp. Staatsregierungen ein wohlwollendes und erträgliches, bis der König von Sardinien 1848 eine seine sliche Stellung gegen sie einnahm und sich mit dem hl. Stuhl und der Geistlichkeit des Landes zerwars. Und seitdem er mit Hühfe Napoleons und unter Connivirung der übrigen Mächte Europa's alle Fürsten des Landes vertrieben (den Papst jedoch in seinem Hause — Vatican — lassend) und die Staaten zu einem einheitlichen Italien verschmolzen (von 1859—1871), befindet sich die Kirche dort in einem höchst betlagenswerthen Zustande. Man hat dis jetzt alle Klöster beiderlei Geschlechts 2), 3526 an der Zahl, 66 Collegiatstiste und 1700 Venesicien ausgehoben und deren sämmtliches Vermögen und Einkünste an die Hand genommen — nebstdem der Kirche noch vieles

2) Die Brüber des hl. Johannes von Gott und die barmherzigen Schwestern ausgenommen.

<sup>1)</sup> Rähern Aufschluß über bieses Schisma gibt bie Schrift: Vie de Mgr. Anastase Hartmann de l'ordre des Fr. Fr. Mineurs Capuzins Vicaire apostolique de Patna par le P. Antoine Marie. Fribourg (en Suisse).

Eigenthum entrissen, und was man ihr und ihren Dienern noch ließ, mit fast erdrückenden Abgaben belegt. Biele geistliche Stellen blieben längere Zeit 1) und viele für immer unbesetzt. Der Clerus wurde der Militäreonscription imterworsen, von der man sich nur durch schweres Geld loskausen kann 2c.

In Holland ist das Verhältniß seit 1815 verfassungsmäßig ein indifferentes 2), wie es dasselbe 1831 auch in Belgien 3) geworden. 4)

Die katholische Kirche ber Schweiz hatte in neuerer und neuester Zeit auch Tage der Prüfung und Heimsuchung. Schwerer Druck lag da und dort auf ihr; sie hat an Freiheit, Recht und Eigenthum vielfache Verletzungen und große Einbuße erlitten, und ist sogar in einigen Kantonen eine eigentliche Versolzung über sie ausgebrochen. 5)

Die Bundesversassung von 1848 hat die Zesniten, welche in Wallis, Freiburg, Schwyz und Luzern Collegien hatten, für immer ausgewiesen, und die Revision der Bundesversassung von 1874 die obligatorische Civilehe eingeführt, die öffentliche Volks-

<sup>1)</sup> Im Jahr 1864 waren 144 bischöfliche Stühle unbesett. So berichtet Bischof Ghilard 1865 an Victor Emmanuel. Was die Kirche an Beseinschung, Bedrückung, Mißhandlung, Beraubung und Knechtung in jenem Lande, wo man zuerst das Wort ausgesprochen: "Die freie Kirche im freien Staat", ersahren hat, das haben die "Schweiz. Kirchenztg." 1866 Vr. 40, «Il Credente cattolico» 1870 Nr. 75 und mehrere päpstliche Allocutionen berichtet.

<sup>2)</sup> Verfassung vom 24. Angust S. 190-193.

<sup>3)</sup> Berfassing vom 25. Februar Art. 14, 15, 16.

<sup>4)</sup> So ist es auch in Amerika seit seiner Constituirung 1789. Art. 1 ber Verfassung sagt: "Der Congreß soll kein Gesch machen, welches die Einführung einer Religion betrifft, oder die freie Ausübung derselben versbietet. Mit den sins Republiken Mittelamerika's hat der Papst 1863 auch ein Concordat abgeschlossen. Vering, Arch. 1864. II. S. 225 u. ff. Im Jahre 1876 hat Brasilien auch ein Stück Culturkamps vorübergehend abgespielt, wie die Zeitungen berichteten.

<sup>6)</sup> Wir wollen hier nur die wichtigern Borkommenheiten in einzelnen Kantonen namhaft machen.

Tessin war durch eine äußerst firchenseindliche Regierung von den Dreißiger-Jahren bis 1875 vollständig geknechtet. Es hatte seine «Legge politico-ecclesiastica del 24 Maggio 1855», Kapuziner-Ausweihung und

schule confessionslos gemacht, die geistliche Gerichtsbarkeit als abgesichafft erklärt und der Kirche überhaupt alle staatliche, gesetzliche

Lösung alles äußern kirchlichen Verbandes. La question de Tessin par un Citoyen genevois. 1863.

St. Gallen hatte sein confessionelles Geset, die Ausbebung des blühenden Knabenseminars, einen Conflict mit der Euria wegen der provissorischen Uebernahme der Berwaltung Appenzells, und nenlichst wegen einem darwinischer Anschauung huldigenden obligatorischen Lesebuche für die Fortbildungsschulen; und ein Placetgeset, das sich selbst auf die Anstellung der Geistlichen zc. ausdehnt, existirt noch. (Die Lage der katbol. Kirche unter der Herrschaft der Kirchengesete im Kanton St. Gallen. St. Gallen 1858. Das bischössische Knabenseminar der Diöcese St. Gallen 1874. Licht und Recht zur Vertheidigung seiner bischössischen Rechtsstellung von Bischos Freith. Einsiedeln zc. 1874.)

In Thurgau hat man alle Klöster aufgehoben (Ruhn, Thurgovia Sacra, Geschichte der thurganischen Klöster. Frauenseld 1876), die confessionellen Bolksschulen zu Mischschulen — und jetzt schon nach der Bundessversassung zu confessionslosen Schulen gemacht; auch hier begegnet und ein strenges Placetgesetz und Geistliche können abberusen werden.

Aargau hatte in den Dreißiger-Jahren seinen Versassungs- und in den Fünfziger-Jahren seinen Mischehen-Constict, und 1841 und 1876 die Ausbebung aller Klöster sammt den drei Collegiatstiften Rheinselden, Zurzach und Baden. Ein ausgedehntes Placetgesetz seit dem 7. Juli 1834 und ein Gesetz über die Anstellung der Geistlichen seit 16. Juni 1871 von 6 zu 6 Jahren legen der Kirche drückende Fesseln an, und der Altsatholizismus wird hier besonders begünstigt und von der Regierung, wie in Preußen (Ketteler, die thatsächliche Einführung des consessionslosen Protestantismus in die katholische Kirche, Mainz 1877), als freisinnige Richtung des Katholicismus gepriesen, während dem die andere Richtung nur als abscurer Ultramontanismus und Jesnitismus karirt wird.

In Solothurn hat eine radicale Regierung während 40 Jahren den religiösen und kirchlichen Sinn des Bolkes bedeutend abgeschwächt. Durch die Zehntablösung in den Dreißiger-Jahren erlitt die Kirche einen großen Berlurst an Einkommen. Mit dem St. Ursstiftsgute wurde und wird nach Wilkfür umgegangen. Neulichst mußten auch das Kloster Mariastein und das Stist Schönenwerth dem Fiscus zum Opfer fallen. Das Placet und die Wiederwahl der Geistlichen von 6 zu 6 Jahren sinden wir auch hier; diese letztere seit 1872. Der Altkatholicismus ist ebenfalls der Liebling der Regierung.

In Bern wurden sämmtliche Pfarrer im Jura (69) zuerst suspendirt, bann deponirt und exilirt, 2—3—4 Pfarreien miteinander verschmolzen und mit altfatholischen Pastoren besetzt, von benen aber das Bolt in immenser

und polizeiliche Unterstützung entzogen, und hiernach müßen sich auch die kantonalen Verfassungen und Gesetze richten. Gegen Ende 1873 hat die Bundesbehörde auch die Runtiatur in Luzern aufsgehoben und dem Geschäfsträger Uguozzi den Paß zugestellt. Es

Mehrheit nichts wissen will. Die verbannten Geistlichen dursten nach 21 Monaten wieder zurückfehren; allein ihre Bohnungen, Kirchen und Einfünfte haben die Apostaten-Pastoren und sie dürsen nur in Scheunen 2c. einfachen Brivatgottesdienst halten. Bas die Geistlichen, von denen kein einziger ein Verräther an der Kirche geworden, sammt dem Bolke von 1873 an gelitten und erduldet — öffentliche Blätter haben es berichtet — bes sonders «Le Pays», die "Schweizerische Kirchenzeitung" 2c.

In Freiburg war der Bischof Marillen von 1848-1856 ver=

bannt und bie Rirche unter hartem Drud.

In Genf hat die Kirche und Geistlichkeit dasselbe Loos, wie im Jura, nur traf den apostolischen Vicar Mermillod die Verbannung allein, die noch existit.

In Luzern wurden 1835 die zwei Franziskaner-Alöster Luzern und Werthenstein und 1848 die zwei Cisterzienser-Alöster St. Urban und Rathshausen von der Regierung aufgehoben und einige Pfarrherren abgesetzt und von ihren Pfarreien entfernt. Das Placetgesetz existirte von 1834—1841.

Das Bisthum Basel als solches betressend, so wurde das Priestersseminar nach einem Bestande von zehn Jahren 1870 unterdrückt, der Bischof ben 29. Januar 1873 von 5 Ständen: Solothurn, Bern, Nargau, Thurgau und Baselland abgesetzt, von seiner Residenz Solothurn vertrieben und aller Verkehr der Geistlichkeit mit ihm streng untersagt. Endlich wurde auch noch den 22. September 1874 das Domcapitel von den genannten Ständen ausgelöst.

Umftändlichen Aufschluß über all' Das gibt folgende Literatur:

Die "Schweiz. Kirchenzeitung" von 1830 an.

Die Lage ber katholischen Kirche und das öffentliche Recht in ber Schweiz. Denkschrift ber schweizerischen Bischöfe an die h. Bundesverssammlung bei Anlatz der Revision der schweizerischen Bundesverfassung. St. Gallen 1871.

Die neuesten Bersuche, die katholische Kirche in der Schweiz zu knochten. Bon Projessor Keiser. Luzem 1871.

Die Versolgung der katholischen Kirche im Bisthum Basel. Zustimmungsadresse der schweiz. Bischöse an den hochw. Hrn. Eugen Lachat, Bischof von Basel. Solothurn 1872.

Die Unterbrückung der kathol. Religion und Kirche durch die Staatsbehörden im Kanton Aurgau. Bon den Bifchofen der Schweiz. Einfiedeln 1872.

Denkschrift der Bischöse der Schweiz an den h. Bundesrath der schweiz. Eidgenoffenschaft. Einsiedeln 1872.

ist also das gegenwärtige Verhältniß zwischen Kirche und Staat in der Schweiz gesetzlich ein indisserentes, in Wirklichkeit aber und im Leben ist es, wie das übrigens überall der Fall ist, in den einzelnen Kantonen mehr oder weniger, ein freundliches!) oder ein unsreundliches. So indisserent wie der todte Buchstaben des Gesetzes ist das menschliche Herz in religiösen Dingen nicht. Man ist da gewöhnlich sür oder wider. 2) So ist es schon seit dem der Herr das Wort gesprochen: "Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich", und so wird es auch in aller Zutunst sein.

Stellen wir am Schlusse unserer Darstellung die Frage im allgemeinen: Welches ist gegenwärtig das Verhältniß des Staates zur Kirche? so ist die Antwort folgende: Es ist theils ein indisserentes, theils ein seindliches. 3) Es macht sich in letztever Beziehung eine Zeitrichtung geltend, welche, alles Glaubens daar in der Wissenschaft, in dem Freimanverorden 4) und vielsach in den Ministerien und Kammern ihre Vertreter und Agenten hat und daranf ausgeht, das ganze Christenthum und damit auch die Kirche zu vernichten. Es ist ihr also von

Die Kirchenversolgung in der Schweiz, insbesondere in Genf und im Bisthum Basel. Protestschrift der schweiz. Bischöfe. Solothurn 1873.

Beschwerbeschrift des Bischofs von Basel Eugenius Lachat an den h. Bundesrath gegen seine staatliche Amtsentsetzung vom 13. Jänner 1874.

<sup>1)</sup> Borherrschend ist dieses gegenwärtig in den Urkantonen, in Luzern, Zug, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Wallis und Tessin.

<sup>3) &</sup>quot;Der indifferente Staat ist entweder nur eine transilorische Erscheinung, welche mit der Bekehrung zum Christenthum endet, oder nur ein verschämter Ausdruck für jenen kirchenseindlichen Staat, welcher den christlichen Glauben verwirft und früher oder später versolgen wird." Molistor, Brennende Fragen. Mainz 1874. S. 187.

<sup>2)</sup> Das katholische Volk ist in seiner Mehrheit meistens noch kirchens freundlich und wird es unter bem Staatsdruck 2c. immer wieder mehr.

<sup>4)</sup> Der Orden ist von folgenden Päpsten verurtheilt und mit der Excommunication belegt worden: Elemens XII., Benedict XIV., Pius VII., Leo XII., Pius VIII., Gregor XVI. und Pius IX. Ketteler, Die Freismaurerei. Im Jahre 1876 zählte er 796,252 Mitglieder, wovon 585,296 auf America, 210,981 aus Europa und von biesen 1800 aus die Schweizentsallen. Stimmen von Maria Laach. Hest 8, S. 360.

daher jenes Loos zugedacht, welches ihr in den drei ersten Jahrhunderten zu Theil geworden. Die christliche Gesellschaft soll wieder heidnisch werden. Es ist jedoch ein zweisacher — ein formeller und ein materieller Unterschied zwischen dem antiken und dem modernen Heidenthum. Jenes wollte der Kirche keine Niederlassung im Staate gewähren, dieses hingegen will ihre Ausweisung aus dem Staate. Dann hatte jenes noch Götter, dieses hat keinen Gott mehr — ist ganz gotts und religionslos (atheistisch) geworden, und glandt nur noch an Stoff und Krast.

Quie die Kirche damals durch Festigkeit des Glaubens, passiven Widerstand und Onlden gesiegt, so wird sie auch jett — das ist unsere Hossung — mit den nämlichen Wässen kämpsend, nicht unterliegen; denn der Arm deszenigen der ihr zum Siege verholsen, ist seit fünzehnhundert Jahren nicht kürzer und schwächer geworden. Wir hossen auch, die Fürsten, Regenten und Staatsmänner werden noch bei Zeiten zur Einzicht kommen, daß man die Völker ohne Religion nicht regieren könne, und daß man das Gewissen des Menschen, äußerer Geswalt unzugänglich, srei lassen müsse, und daß Niemand geswungen werden könne, sein Gewissen an das sog. "Staatssgewissen" auszutanschen.

§. 28.

# 2. Theorie über diefes Berhältniß. a. Mögliche Fälle.

Dieses Verhältniß theoretisch aufgefaßt, kann, wie wir bereits aus seiner historischen Darstellung gesehen, ein dreisfaches sein.

Entweder will der Staat 1) nichts von der Kirche wissen,

<sup>1)</sup> Reichensperger gibt folgende Definition vom Staate: "Der Staat ist der Verband eines Volkes unter einer höchsten, mit der ersorderlichen materiellen Macht ausgestatteten Obrigkeit zur Handhabung des Rechts und der Ordnung, sowie zum Schutze der leiblichen und geistigen Büter." Kulturkampf S. 88.

haßt und verfolgt sie, und in diesem Falle ist das Verhältniß ein feindliches und die Kirche verfolgt. Ober der Staat duldet die Kirche und gewährt ihr Existenz — aber auch nicht mehr, indem er sich um sie nichts bekümmert oder interessirt; in diesem Falle ist das Verhältniß ein indisserentes und die Kirche tolerirt. Oder endlich der Staat gewährt der Kirche zu der Existenz auch noch Schutz und Unterstützung, und interessirt sich um sie. In diesem Falle ist das Verhältniß ein interessirts, die Kirche Staatsfirche, und die Religion Staatsreligion.

#### §. 29.

b. Das interessive Verhältniß ift das natürlichste und für beide das zuträglichste.

Daß das feindliche Verhältniß zwischen Kirche und Staat für beide das schlimmste sei, springt von selbst in die Augen. Aber auch das indisserente Verhältniß zwischen ihnen ist nicht das beste für sie. Die Kirche eristirt da wohl sicher; allein ihre Wirksamkeit hat nicht jene Wirkung, die sie unter Mitwirkung des Staates hätte. Für den Staat ist es aber sast unnatürlich, sich nichts zu bekümmern um eine Sache, die dem menschlichen Herzen ein so natürliches Vedürsniß ist 2), die einem, vielleicht dem größten Theile seiner Vürger sehr am Herzen liegt, und so wesentlich zur bürgerlichen Wohlsahrt beiträgt.

Somit muß das interessive Verhältniß für beide das natürlichste und zuträglichste sein. Und das ist es auch.

Es ist für beide das natürlichste. Kirche und Staat bedürsen einander. Die Kirche reicht oft nicht vorwärts bis

<sup>1)</sup> Sohm, Das Berhältniß von Staat und Kirche aus bem Begriff von Staat und Kirche entwickelt. Tübingen 1877.

<sup>2) «</sup>Vir sine Deo nemo est.» Seneca, 41. ad Lucil. «O testimonium animæ naturaliter christianæ!» Tertull., Apolog. c. 17.

zur That des Menschen, und fann die äußere Gerechtigkeit — die rechte Handlung nicht erzwingen.

Und der Staat reicht nicht rückwärts bis zum Gedanken des Menschen, nämlich nicht so weit, daß er die innere Gesrechtigkeit — die rechte Gestinnung zu begründen vermöchte. Sie sind mithin, so zu sagen, von Natur aus an einander geswiesen, sich in ihrer Thätigkeit gegenseitig zu ergänzen und zu unterstützen zur Erzielung derjenigen Ordnung unter den Menschen, welche allein ihr wahres leibliches und geistiges Wohl bedingt. Dieses Verhältniß ist aber auch für beide das zuträglichste. West ist das zuträglichste für die Kirche. Wenn das Brachium sweulare sie schützt und unterstützt, kann sie nicht bloß eine möglichst wirksame Thätigkeit entsalten; es sind anch die Früchten berselben gegen äußere Unbilden gasrantirt. Wir wollen hier namentlich unr au die Wohlthätigkeit der Kirchens und Sittenpolizeigesetze erinnern.

Für den Staat ist dieses Berhältniß ebenfalls das zusträglichste. Die Kirche, die sich mit jeder Staatsform verträgt, ehrt jede Obrigseit als eine von Gott gesetzte, und lehrt die Untergebenen ans Gottesfurcht Gehorsam gegen sie und Gezrechtigseit gegen einander, und begründet so diezenige Gesimnung in ihnen, aus welcher allein wahre Bürgertugenden, und daher auch alle bürgerliche Wohlsahrthervorgehen und Bestand haben. 3)

<sup>1) «</sup>Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei a superna collata clementia Sacerdotium et imperium, et illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis præsidens ac diligentiam exhibens, ex uno eodem principio utraque procedentia, humanam exornant vitam.» Præfat. Novell. VI. Justin.

<sup>2) «</sup>Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene regitur mundus, floret et fructificat ecclesia; cum vero inter se discordant, non tantum parvæ res non crescunt, sed etiam magnæ res dilabuntur.» Ivo Carnot., Ep. 238.

<sup>3) «</sup>Justus autem ex side vivit.» Rom. I. 17. Also aus dem Glauben die Gerechtigseit und ans dieser das öffentliche Wohl. Pietate sublata sides ausertur et salus publica. (Cicero.) Selbst Blunts ch li hatte früher diese Anschauung und Ueberzeugung. Er schrieb in seinem Staatsrecht II. S. 278 u. f.: "Da die Religion einen mächtigen Einsluß übt auf das ganze

Das thut die Kirche zwar bei allen Verhältnissen zum Staate; allein beim intereffiven fann sie es in manchen Bezichungen mehr thun, und thut es überhaupt auch mehr und eifriger. Sie nimmt ba ferner in vielen Källen auch Rückficht auf ihn, wo sie es soust nicht thate, und rannt ihm endlich mancherlei Rechte gegen sie ein, auf die er sonst keinen An= spruch hätte — was Alles nur geeignet ist, sein Ausehen und seine Macht zu vergrößern. Da es sich also verhält, so sollte überall das intereffive Verhältniß zwischen beiden stattfinden. Die Kirche ihrer Seits wünscht es 1), jedoch nur dann, wenn ber Staat es bona side eingeht und handhabt, soust nicht. Denn offenbar ist die Kirche sehr schlimm baran, wenn ber Staat sich für sie als interessivend erklart, sofern er Rechte zu üben hat, sobald aber die Kirche auch seine Bflichten gegen sie in Auspruch nimmt, diese verweigert, und so de sacto sich auf das Gebiet des Judifferentismus zurückzieht, oder wenn er diefes Verhältniß so versteht, daß es ihm Rechte auf die Kirche einväume, aber feine Pflichten gegen fie anferlege.

#### §. 30.

c. Stellung der Kirche und des Staates zu einander im intereffiven Verhältniß.

Es fragt sich nun, wie Kirche und Staat im interes= fiven Verhältniß sich näher zu einander stellen. Drei ver=

Bolksleben, so kann der Staat sich unmöglich gleichgültig und indifferent verhalten gegen sie. Würde er sich um die Religion nichts bekümmern, so würde er sich um die Grundlagen seines eigenen Daseins und seiner Wohlsahrt nicht bekümmern." Ganz anders schrieb er freilich schon 1866 in seinen "Altasiatischen Gottes» und Weltidee'n" und feither.

<sup>1)</sup> Als Abbe de Lamennais am Anfang der Dreißiger-Jahre in seinem «Avenir» vorschlug, die Kirche vom Staate ganz zu treunen, und ein Theil des französischen Clerus darauf eingehen wollte, schrieb diesem Gregor XVI. unter'm 15. Ang. 1832, mahnte ihn davon ab und bemerkte, "daß die enge Verbindung, welche zwischen beiden besteht, für beide große Bortheile habe." Encyclica «Mirari». Diese Aussicht und diesen Bunsch änserten

schiedene Systeme in den Schriften der Gelehrten haben drei verschiedene Antworten hierauf gegeben. Das hierarchische 1) System setzt die Kirche über den Staat, das Territorialsinstem 2) den Staat über die Kirche und das Collegialsinstem beide neben einander. Wir halten das letzte nachsolgenden Frundzügen für das richtige. 3) Es ist hier nach diesen Grundzügen zunächst ein Neben- und zugleich Ueber- und Untereinander, und dann noch ein Miteinander.

I. Kirche und Staat sind zwei nach Ursprung, Mittel und Zweck wesentlich von einander verschiedene und, wie wir oben gesehen, zum Wohle der Menschheit sich ergänzende Ordnungen. Der Staat ist natürlichen — die Kirche positiven Ursprungs; der Staat hat physische — die Kirche

auch die im Herbst 1848 zu Würzburg versammelten beutschen Bischöse in ihrer Denkschrift an die Staatsregierungen vom 14. Nov. Ginzel, Archiv für R.B. und R.R. 2. Hest. Auch hat der Papst den Say: «Ecclesia statu statusque ab ecclesia jejungendus est» in seiner Allocution vom 27. Sept. 1852 verworsen. Syllabus 55.

<sup>1)</sup> Es wurzelt historisch in der donatio Constantini M. und ist dann doctrinell geworden.

<sup>2)</sup> Es hat seine historische Entstehung in der Resormation, ist dann in Lehrbüchern theoretisch ausgebildet worden, und kommt gegenwärtig im Culturkamps zur Anwendung.

<sup>3)</sup> Pfiper, Gedanken über Recht, Staat und Kirche. II. S. 43 sagt: "In neuerer Zeit hat die Wissenschaft das Berhältniß zwischen Staat und Kirche philosophisch untersucht und den Grundsatz der Coordination von Staat und Kirche als den allein richtigen und für beide heilsamen aufgestellt. Wirkliche Unterordnung des Staates unter die Kirche oder der Kirche unter den Staat hat auch bei gesonderten Organen kirchlicher und weltlicher Gewalt dieselben Uebelstände im Gesolge, welche die gänzliche Bermischung und Joentisierung beider Gewalten zu begleiten pslegen, je nachdem entweder das geistliche oder das weltliche Princip die Oberhand hat. Nur im Verhältniß der Coordination, als gleichgestellte Mächte können Staat und Kirche ihre beibseitigen Ansgaben vollständig lösen, und wird sowohl die Kirche alle Freiheit und Sicherheit genießen, die sie bedarf und wünschen kann, als der Staat aller Vortheile sich erfreuen, welche dem bürgerlichen Leben aus dem sittlich religiösen Sinne des Volkas erzwachsen."

moralische Mittel zur Erreichung ihres Zweckes; ber Zweck bes Staates ist Gerechtigkeit — der Zweck der Kirche Heisligkeit der Menschen. Und der Staat kommt der Kirche mit seinen physischen — und die Kirche dem Staate mit ihren moralischen Mitteln zu Hülfe. Hiernach haben somit beide ihre eigenen selbstständigen Rechtssphären, die sie gegenseitig anerkennen und respektiren. Der Staat erkennt dieß in der Regel in den Versassfungsurkunden — und die Kirche durch den Amtseid ihrer Vischöse au. 1)

1. Die Kirche ist selbstständig in rein tirchlichen Dingen, also in Betreff der Lehre und der wesentlichen Bestandtheile des Eultus und der Versassung, selbst auch der außerswesentlichen Momente des Cultus, wo sie das bürgerliche Leben als solches nicht berühren. Hier bestimmt die Kirche allein. Der Staat ertennt es an und steht ihr, so weit sie es bedarf, mit seinem Arme schützend 2) und nuterstützend 3) zur Seite, wodurch er das jus advocalize ansübt; und alle Bürger von oben, vom Staatsoberhaupte an bis unten solgen als Christen.

2. Der Staat ist selbstständig in rein bürgerlichen Dingen — so in Ansehung der Staats = und Regiesrungsform, der Berwaltung, des Polizeis, Militärund Finanzwesens 20. Hier bestimmt der Staat allein.

<sup>1)</sup> Papft Gelasius I. schrieb am Ende des sünften Jahrhunderts an Kaiser Anastasius: "In Bezug auf das, was zur Regelung der bürgerzgerlichen Verhältnisse gehört, gehorchen beinen Gesetzen auch die Vorsteher der Kirche, wissend, daß die Herrschaft durch göttliche Fügung verlichen ist." Ep. 4. Gregor XVI. sagt dasselbe in seiner Gucyclica «Mirari" und Pius IX. verdamnt im Syllabus den Sat 63: "Den rechtmäßigen Fürsten den Gehorsam zu verweigern, ja auch aufrührerisch sich gegen sie zu erzheben, ist erlaubt."

<sup>2)</sup> Er schützt sie gegen Angriffe auf sie selbst, ihre Lehre, ihren Gult, ihre Justitute, ihre Diener, ihr Bermögen 2c.

<sup>3)</sup> Er unterstütt sie in ihren Anordnungen überhaupt, in ihrem gottesbienstlichen Leben, in ihrer Handhabung der Disciplin und in ihren zeitlichen Bedürfnissen 2c.

Die Kirche erkennt es an, ihre Vorstehrer machen den Glänsbigen den Gehorsam gegen ihn zur Gewissenspflicht, und sie und diese, d. h. alle Christen (den Papst, der keines weltlichen Fürsten Unterthan sein kann, ansgenommen) folgen als Bürger. ()

II. Beide Ordnungen sind jedoch nicht absolut von einsander verschieden und geschieden. Beide sind göttlichen Ursprungs (der Staat mittelbar, die Kirche unmittelbar); beide bethätigen sich auch an den nämlichen Subjecten, und beide versolgen dasselbe höchste Ziel — das Wohl der Menschen. Es gibt sonach auch ein Gebiet, wo sich beide berühren und in einander eingreisen, und wo also beide zu wirken bes

<sup>1)</sup> Renere Canonisten und Staatstheoretiter haben unter dem Titel "Majestätsrecht in geintlichen Dingen" — jus majestaticum eirea sacra eine Summe von Rechten bem Staate über die Rirche zugesprochen, die fie völlig unter ihn stellen, so: das jus advocatie, das jus supremæ inspectionis, das jus reformationis. das jus placeti regii, das jus cavendi, bas jus appellandi ab abusu und bas Obereigenthumsrecht. Mit bem jus advocatio. das aber mehr eine Pflicht, denn ein Recht ift, hat es feine Richnigkeit. Das jus supremæ inspectionis betreffend, so kommt biefes bem Staate über die Rirche nicht anders ju, als wie über jede andere Gefellschaft auf feinem Gebiete Jedes Andere oder Mehr wurde auf Miß= trauen bernhen, bas nie Regel, noch hier berechtigt fein tann. Darum fann auch da von einem besonderen Recht bes Staates nicht die Rede sein. Uebrigens pflegen die Kirchenobern von fich aus ihre Berordnungen vor deren Bekanntmachung der Regierung zur Kenntnig vorzulegen, fei es, um ihr badurch ihr volles Bertrauen und jene Rudficht zu erweifen, die fie, die Regierung, nur ehret, wenn fie nicht gefordert wird, fei es, um fie damit jugleich um die nöthige Unterstützung der betreffenden Berord: nungen anzugehen. Diese Borlage hat der Papft den öftreichischen Bischöfen jogar bejohlen. (Erlaffe vom 5. Rovember 1855.) Go bat die Regierung immer Belegenheit, noch zur Zeit allfällige Gegenbemerkungen zu machen, die, wenn sie begründet find, ftets berücksichtiget werden. Die übrigen genannten Rechte find von ber Art, daß fie jede Antonomie, Freiheit, Gelbst= ständigkeit, Ordung und selbst Existenz ber Kirche vernichten. Philipp Bergeuröther, Der Behorfam gegen die weltliche Obrigfeit und deffen Grenzen nach der Lehre der katholischen Kirche. Freib. i. B. 1877.

rechtiget sind. Auf diesem gemischten Gebiete 1) ordnen sie die Angelegenheiten (causæ mixtæ) gemeinschaftlich 2) und mit gegenseitigem Einverständniß. 3)

#### §. 31.

B. Das Verhältniß der Kirche zu andern Confessionen.

#### 1. Standpunft der Confessionen.

Jebe christliche Consession betrachtet sich den andern gesenüber als die allein wahre und seligmachende, und ist daher bestrebt, sich als solche verkündend, die andern zu widerlegen, und ihre Genossen zu sich hinüber zu ziehen, d. h. zu betehren. Gine theologische Toleranz gibt es nicht; denn eine solche wäre Indisserentismus. Rur soll bei der Widerlegung das Ange immer auf die Sache gerichtet sein, und nichts unterslausen oder sich beimischen, was wider die allgemeine Pflicht der Rächstenliebe 4) verstoßt, als Vitterseit, Spott, Hohn.

<sup>1)</sup> Auch hier ist der Staat in unserer Zeit vielerorts einseitig vorgesschritten und hat entweder alleinige Berechtigung in Anspruch genommenwie beim Erziehungsweien, Kirchenvermögen 2c., oder das Bürgerliche vonr Kirchlichen abgelöst, und allein bestimmt, dieses der Kirche überlassend, wie bei der Che, den Registern, dem Begräbniß 2e.

<sup>2)</sup> Die neuesten Concordate haben die Stellung der Kirche und des Staates zu einander in allen relevanten Punkten fixirt, währenddem die frühern dieß gewöhnlich nur in einzelnen Punkten gethan. Ströbl-Ueber die Concordate 2c. Schaffhausen 1868.

<sup>3)</sup> Kaufmann, über die gegenseitige Stellung der Kirche und des Staates. Luzern 1839. — Höfliger, Die katholische Kirche und ihr Vershältniß zum Staat. Bonn 1850. — Lanssen, Kirche und Staat. Franksturt 1857. — Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat. Freib. i. B. 1872. Molitor, Brennende Fragen. Mainz 1874. In Bestreff der indirecten Gewalt der Kirche über das Zeitliche: Hergensöther, a. a. D. S. 373 u. f. Molitor, Die Decretalen «Per venerabilem» von Innocenz III. Münster 1876. Die Frage, ob, wo der Staat die Concordate bricht, die Kirche ihrer Seits auch davon zurücktreten dürfe, kann nicht verneint werden. Verlug, Arch. 1877. I. S. 56 n. ss.

<sup>4)</sup> Franz von Sales sagt: La vérité qui n'est pas charitable, procède d'une charité qui n'est pas véritable.

Und bei ihrer Bekehrungsthätigkeit barf nichts angewendet werden, was der Wahrheit und ihrer Würde zuwider ist: Lüge, Schmeichelei, Versprechungen z., oder was die Freiheit verletzt (Zwang). 1)

§. 32.

#### 2. Standpunft des Staates.

a. hiftorisches Verhältniß.

aa. In alter und mittlerer Zeit.

Anfangs waren die bürgerlichen Gesetze entweder seindstellig oder gleichgültig gegen die Kirche. Später nahmen sie dieselbe in Schutz. Diese Gesetzgebung ging dann in die germanischen und abendländischen Reiche über. Kirche und fatholische Kirche waren identisch, weil es eine andere nicht gab. Diese und der Staat waren einig, ja innig mit einander verbunden. Wer daher die eine Ordnung verletzte, sehlte auch gegen die andere — wer sich gegen die Kirche verstieß, wurde auch bürgerlich bestraft. Es gab also nur zur katholischen Kirche ein staatsrechtliches Verhältniß.

§. 33.

bb. Seit ber Reformation.

a. Im beutschen Reiche.

Jenes Recht galt noch im XVI. Jahrhundert, und es war nur seine Amwendung, als Kaiser Carl V. den 8. Mai 1521 durch das Wormseredict Luther und seine Anhänger in die Acht erklärte. Der Cursürst Johann der Beständige von Sachsen und der Landgraf Philipp von Hessen verbanden sich dessen ungeachtet am 4. Mai 1526 zu Torgan zur Festhaltung an der neuen Lehre. Bald schlossen sich auch andere Reichse

<sup>1) «</sup>Piæ religionis non est cogere, sed suadere.» Athanas. Apolog. II. «Ad fidem nullus est cogendus invitus.» August. c. 33. C. XXXIII. Q. V.

stände und Städte dem Bündnisse an, und schon 1529 wagte es die neue Partei zu Speier, gegen die Beschräufung ihrer religiösen Freiheit Protestation einzulegen. 1) Das Schmalskalben-Bündniß vom 27. Februar 1831 vereinigte schon 6 deutsche Reichsfürsten und 16 Reichsstädte.

Raifer Carl fand sich baber in einer miglichen Lage, als er zwischen dem faiserlichen Pflichtgefühle und dem Gefühle der durch die Gewalt der Umstände gebotenen Sumanität stand, bis endlich das lettere siegte, und so das Princip des bisherigen Reichsaesetzes in seiner Consequenz unter die Macht der neuen Verhältnisse gebeugt wurde. Jest fing man an — wenigstens in Beziehung auf das Reich — die Religion von der Po= litik zu trennen, auszuscheiben zwischen Kirche und Staat als ihren Trägern, und jener und diesem zu überlassen, was zu= nächst in ihre Sphären gehörte. Das geschah zuerst durch den Paffauer=Vergleich 1552, und bann durch den Augs= burger=Religionsfrieden 1555, in welchem festgestellt wurde, daß feine Partei die andere wegen der Religion gewaltthätig verfolgen dürfe, und daß, die Jurisdiction der Bischöfe über die Auhänger der augsburgischen Confession einstweilen fuspendirt sei. Nachdem man darauf bereits ein volles Sahr= hundert alle moralischen 2) und physischen 3) Kräfte, eine Vereinigung zu Stande zu bringen, umsonst erschöpft hatte, wurde durch den westphälischen Fridensschluß 1648 das Reli= gionswesen im Verhältnisse zum Reiche und den Reichsständen auf folgende Weise geordnet.

1. In Beziehung auf das Reich wurde festgesetzt:

<sup>1)</sup> Riffel, Christliche Kirchengeschichte seit der großen Glaubens= und Kirchenspaltung. III. Bd. Mainz 1841.

<sup>2)</sup> Tabarand, Histoire critique des projets formés depuis trois cents ans pour la réunion des communions chrétiennes. Paris 1824.

<sup>3)</sup> Die verschiedenen Religionstriege, namentlich auch ber breißigjährige Rrieg, ber Deutschland in eine Debe verwandelte.

- 1. Es soll die Confession unter den Reichsständen feinen Unterschied begründen.
- 2. Es soll jeder Consession ihr reichsunmittelbares Kirchengut, so wie sie es am 1. Jänner 1624 (dies decretorius) beseisen, für ewige Zeiten zugesichert sein, und also in Folge dessen alle reichsunmittelbaren Stifte oder Stellen an ihnen immer aus derzenigen Consession besetzt werden 2), welche sie am genannten Tage inne gehabt habe, und jeder geistliche Reichssürst oder Stiftsherr bei Religionswechsel sein Kirchensoder Pfrundgut zurücklassen (reservatum ecclesiasticum). 3)

Nur wenn ein geiftlicher Fürst mit fämmtlichen Stifts= herren zu einer neuen Confession überträte, sollten sie das Stiftsvermögen mitnehmen dürsen.

- 3. Es soll am Reichstage in Religionssachen nicht mehr die Stimmenmehrheit entscheiden, sondern auch die Minorität ihre eigenen Beschlüsse fassen dürsen (jus eundi in partes), zu deren Gültigteit und Bollziehung aber die Zustimmung der Nebrigen durch gütlichen Bergleich hinzukommen müße. 4) Diese Bestimmung veranlaßte dann die Ansstellung eines sogenannten corpus evangelicorum et corpus catholicorum am Reichstage zur Borberathung consessionell-religiöser Gegenstände.
- II. Die Rechtsverhältnisse der Confessionen in den einszelnen Territorien des Reiches betressend, so wurde hier der Grundsatz der Ausscheidung zwischen Religion und Politik nicht so auerkannt und durchgeführt, wie im Verhältnisse zum Reiche.
- 1. Es wurde jedem Landesherrn frast seines Hoheitsrechts das Resormationsrecht (jus reformandi) zuerkannt 5),

<sup>1)</sup> Art. V. S. 1.

<sup>2)</sup> Hiernach gab es gemischte Capitel, wie in Osnabrück und Straßburg bis zur Rovolution.

<sup>3)</sup> Art. V. §. 15.

<sup>4)</sup> Art. V. §. 52.

b) Art. V. §. 30. «Omnibus et singulis statibus imperii, cum

jedoch mit doppelter Beschränfung. Es blieb nämlich den Unterthanen diesenige Religionsübung zugesichert, die sie im Jahre 1624 (annus decretorius) gehabt; die andern Untersthanen, die diesen Besitzstand nicht hatten, dursten einsache Hausandacht halten, oder ohne Verkürzung ihres Vermögens ansziehen.

- 2. In Beziehung auf die reichsmittelbaren Stifte und Klöster, Kirchen- und Schulgüter wurde ebenfalls der 1. Jänner 1624 als Rormaltag anerkannt. 1) Wenn jedoch ein ganzes Stift resormirt wurde, so durste ihm das Stistsgut ebenfalls folgen.
- 3. Die bischösliche Jurisdiction wurde über die Anhänger der augsburgischen Consession für immer suspendirt, und diese Suspension auch auf die Reformirten ausgedehnt. Der Kaiser war in Bezug auf Niederöstreich und Schlesien an diesen Friedensschluß nicht gebunden. 2)

So blieben die Verhältnisse im Allgemeinen 3) bis in die neueste Zeit; jedoch ging der Geist der bürgerlichen Toleranz

jure territorii ex communi hactenus per totum imperium usitato praxi, jus reformandi competit.»

Dieses Recht übten schon vorher einzelne resormirte Landesfürsten in ausgedehntester Weise, so namentlich die Chursursten von der Pfalz. Die Stadt Oppenheim mußte bis zum westphälischen Frieden ihre Religion zehnmal ändern. Döllinger, Kirche und Kirchen 2c. S. 55, Note 3.

Bon dieser Bestimmung kam es auch, daß Katholiken unter protestantischen — und Protestanten unter katholischen Fürsten ihre Taufen, Cheschließungen und Beerdigungen von den Pfarrern mußten vornehmen lassen, die der Religion des Fürsten oder des Landes angehörten, so 3. B. in Coburg bis 1869.

<sup>1)</sup> Bon daber famen auch viele Gimultanfirchen.

<sup>2)</sup> Instrumentum pacti ossnabrugensis. 1648. Püthner, Geist des westphälischen Friedens. Man hat gestagt, warum Rom (Papst Junoscenz X. Bulle «Zelus domus Dei» vom 26. November 1648) diesen Frieden verworsen. Wir antworten, weil dadurch der Freiheit der katholischen Kirche Eintrag geschah, die Gewissensstreiheit und Gesrechtigkeit verletzt wurde. Döllinger a. a. D. S. 49—63.

<sup>3)</sup> Rur stellte Ludwig XIV. 1680 in ben burch die fog. Reunion mit

immer mehr in die öffentliche Meinung, in die Politik und Gesetzgebung über.

Der Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Jebruar 1803 1) sprach jedem Landesberrn das Recht zu, auch andere als die durch den westphälischen Frieden nach Maßgabe des Besitzstandes im Rormaljahre allein berechtigten Consessionen zu dulden und ihnen den vollen Genuß der bürgerlichen Rechte zu gestatten; und in der deutschen Bundesatte vom 3. Juni 1815 2), sowie in mehrern seitherigen Bersassungsnrfunden einzelner deutscher Staaten wurde sür die dreichtischen Consessionen, die katholische, sutherische und reformirte, eine völlige Gleichheit aller bürgerlichen Rechte sestgestellt und damit — zwar nicht der westphälische Frieden — aber das Normaljahr 1624 ganz beseitigt. 3)

#### §. 34.

#### b. In andern Ländern.

I. In einigen Ländern außerhalb Dentschland's änderte sich dießfalls das staatsrechtliche Verhältniß der Kirche bis in die neuere und neueste Zeit nichts oder nur unbedeutend, in andern mehr, ohne daß jedoch die neue Lehre in ihnen vorsherrschend wurde. Sie behielten den Charafter und Ramen von Katholischen Ländern. Es sind dieses nachstehende, und in ihnen verhält es sich wie folgt:

In den Staaten Italiens war die fatholische Religion und deren Eult allein im öffentlichen Besitze. In Sardinien wurde 1850 der protestantische Eult freigegeben und nach Er-

Frankreich vereinigten Ortschaften — es waren 1722 — bie katholische Resligion wieder her und bedingte sich den Fortbestand derselben bei ihrer Zurückgabe 1697 im Ryswickerfrieden aus. Gärtner, S. 386.

¹) §. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Art. 16.

<sup>3)</sup> Roghirt, Das staatsrechtliche Berhältniß zur katholischen Kirche in Deutschland seit dem westphälischen Frieden. Schafshausen 1859.

oberung der Lombardei 1859 auch auf diese ausgedehnt. Rom, wo die Juden schon lange ein eigenes Quartier, den Shetto, und die protestantischen Gefandten ihren Sansgottes= dienst hatten, wurde 1871 die erste protestantische Kirche eröffnet. Seit ber Eroberung und Verfchmelzung aller Staaten in ein italienisches Königreich von 1859--1871 ist aller und jeder Eult darin freigegeben. In Spanien ift laut Art. 1 bes Concordats von 1851 nur der fatholische Eult öffentlich berechtigt. So ist es noch. 1) Daifelbe ist in Columbien ber Wall. Die seit den Fünfziger-Sahren mit den Republiken Mittel=Umeritas abgeschlossenen Concordate bezeichnen die fatholische Religion als Staatsveligion, ohne die Freiheit anderer Eulte auszuschließen. 2) Portugal ift ebenfalls ein fatholisches Land; allein die Regierung gestattet alle Culte. In Frankreich erhielten die Protestauten schon unter Beinrich IV. 1598 freien Enlt und alle bürgerlichen Rechte in dem befannten Edict von Nantes. Endwig XIV. nahm dieses Edict 1685 wieder zurück, und Ludwig XVI. erkamite es 1787 mit geringer Beschräufung der bürgerlichen Rechte 3) wieder an. Nach den neuern Verfassungsnrkunden von 1830 und 1849 wurde die katholische Religion als die herrschende erklärt, üb= rigens allen drei chriftlichen Confessionen, selbst den Juden völlige Gleichheit der bürgerlichen Rechte eingeräumt. Seither hat sich hier staatsrechtlich nichts geändert.

In Destreich haben die nichtunirten Griechen schon bei der Einverleibung von Siebenbürgen und Gallizien in die Monarchie im XVII. Jahrhundert, und die Anhänger der angsburgischen und helvetischen Consession durch das Toleranz-Edict von Kaiser Joseph II. 1781 in der ganzen

<sup>1)</sup> Nach Zeitungsberichten soll ben 24. Januar 1869 in Madrid zum ersten Mal protestantischer Gottesbienst gehalten worden sein.

<sup>2)</sup> Bering, Arch. VI. S. 225 u. ff.

<sup>3)</sup> Rein Afatholif fonnte Minister werden.

Monarchie I freien Eult und mit den Katholiten gleiche bürgerliche Rechte erhalten. Das faiserliche Cabinetsschreiben vom 31. December 1851 ränmte jeder gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft das Recht ein, ihren Eult frei zu üben und ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen. Und das kaiser= liche Patent vom 1. September 1859, und noch mehr das vom 8. April 1861 brachte diesen Grundsatz für die Protestanten der ganzen Monarchie in seiner vollen Ansdehnung zur Answendung. Die evangelische Kirchenversassung von 1864 wurde den 6. Januar 1866 bestätigt und 1867 den 21. December wurden alle Religionsbekenntnisse ganz srei gegeben und mit vollen bürgerlichen Rechten dem Staate gegenüber gleichzestellt.

II. In allen Ländern fand die Reformation nicht bloß Eingang, sondern erhielt anfänglich sogar das ansschließliche Bürgerrecht, und erst später wurde man gegen die katholische Kirche wieder dulbsamer. Es sind dieses die sogenannten prostestantischen Länder. Hieher gehören Großbritanien, Schweden, Norwegen und Dänemark.

In England verfolgte die Gesetzgebung und Strafgewalt alle Dissenters und besonders die Katholiken 2) auf eine Weise, wodurch diese aller politischen und bürgerlichen Rechte, selbst des Schutzes der Gesetze berandt — also völlig geächtet wurzden, und namentlich Irland, das von dem alten Glauben und der alten Kirche nicht lassen wollte, in den beklagenswerthesten Zustand gerieth. 3)

<sup>1)</sup> Es hat dort nach neuester Berechnung: Richtunirte Griechen 2,150,000, Protestanten 1,250,000, Resonnirte 1,800,000.

<sup>2)</sup> Diese Gesetzebung betreffend sieh' Walter 12. Aufl. S. 53.

<sup>3)</sup> Macaulay sagt in seiner Geschichte Englands: "Das gemeine Bolf in England hat gar nicht aufgehört, katholisch zu sein, zu fühlen und zu denken. — Die kirchliche Denkart ist noch wie zu Shakspeare's Zeiten wesentlich die altkatholische, weil sich das Bolk dieses Ueberganges wenig bewußt geworden und seine religiösen Gewohnheiten ruhig fortgesührt hat.— Den Anglikanern ist Alles daran gelegen, ihren Bischöfen die ununters brochene Tradition der Kirche und die apostolische Nachsolge gesichert zu

England kounte Irland Alles entreißen, um seinen Glauben nicht. Zwei und ein halbes Jahrhundert dauerte Irland's Martyrthum unter England's herzloser, grausamer Politik. 1) Und als diese endlich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ansing, sich der Humanität zu erschließen, dauerte es noch ein halbes Jahrhundert, dis die sogen. Emancipation der Irständer ersolgte, was im Jahre 1829 geschah. Und dann ließ diese selbst noch zwei große Unrechte stehen: die Kirchspielsteuern und die Zehnteupslicht. Zene wurden 1833 ebensfalls beseitigt und der Zehnten 1838 mit einem Abzug von 30% als eine Grundsteuer den Grundeigenthümern auserlegt. 2) Im Jahre 1846 wurden auch noch alle gegen den dissentient Sen Cult bestehenden, aber schon lange nicht mehr angewendeten Strafgesetze ausgehoben. Diese Freiheit benutzte der Papst und

haben. Natürlich führt dieser ganz katholische Gedanke nach Rom zurück, zumal die Gründe äußerst bedenklicher Natur sind, welche die Trennung herbeiführten." Sion von Augsb. 1859. 1. Octob.=Heft.

<sup>1)</sup> Wie viele Ginkerkerungen und Sinrichtungen haben nicht von Seinrich VIII. bis Cromwell 1600 schon stattgefunden? Und von dort an bis 1685 - also in 25 Jahren find wieder 25,000 Personen wegen ber Religion eingekerkert und 15,000 Familien zu Grunde gerichtet worden. Döllinger, Rirche und Kirchen. G. 75. Rote 1. Sieh' Dconnel, Irlands Zuftande. Regensburg 1843. Cobbet fagt am Ende feines Wertes: "Englander! gibt es einen Mann, nur einer, ber biefen Ramen trägt, deffen Blut nicht zu Gis wird bei biefer Erzählung? benn - wenn man bedenkt, baß biese Grausamkeit darum und nur darum über Menschen verhängt wurde, weil sie tren dem Glauben ihrer und unferer Bater anhingen, dem Glauben Alfreds, des Stifters unferer Nation, dem Glauben der Urheber ber Magna charta, und aller jener ehrwürdigen Institutionen, auf die wir fo gerechten Stolz begen, - nicht gleich fich mit mir vereinigen wird, um unfer Bestes zu thun, damit den Leidenden für die Bukunft Gerechtigkeit werde." In Irland hatten im Jahr 1834 von 1385 staatsfirchlichen Pfarreien 157 gar feinen Gottesbienst und 339 feinen anfäßigen Pfarrer. Döllinger, a. a. D. S. 214.

<sup>2)</sup> Rebepenning, Supplementband zu Gieseler's Kirchengeschichte. Bonn 1855. S. 147. Was die irländischen Katholiken jährlich an die engslischen Pfarrer noch zahlen, beläuft sich auf 1,500,000 Pfd. Sterling ober 37,500,000 Fr. Sion von Augsb. 1860. 1. Sept.-Heft.

stellte 1850 den katholischen Episcopat in England wieder her, was die Regierung ignorirte und ignorirt wissen will. Das mit ist freilich im Verhältniß der katholischen Kirche zur Hochkirche nichts geändert. Diese ist noch die Staatskirche und jene vom Staate unr tolerirt. Judessen greist der Kastholicismus in England immer mehr um sich; die Zahl der Conversionen wird fast mit jedem Jahre größer. Die Beispiele aus dem höhern Adel und der niedern Geistlichkeit wirken ans ziehend auf das Volt.

In Schweden erhielten die Resormirten 1741 und alle christlichen Religionsparteien 1784 freien Cult; jedoch sind nur die Mitglieder der herrschenden Kirche, d. h. der augs=burgischen Confession zu öffentlichen Lemtern fähig. 2) Auch war der Uebertritt von dieser zur katholischen Kirche bis 1860 mit Landesverweisung und Verlurst der Erbssähigteit bestraft. 3)

In Norwegen, welches 1814 von der dänischen zur schwedischen Krone kam, war die katholische Consession bis 1845 ganz verpönt. Erst ein Gesetz von diesem Jahre duldet sie. 4) Nebertritte zu ihr schließen jedoch von allen Staatsämtern aus.

In Dänemart verhielt es sich ähnlich bis 1849, wo alle driftlichen Befenntnisse bürgerlich gleichgestellt wurden.

III. Ein gemischtes Land wurde die Schweiz und sie blieb es bis in die neuere und neueste Zeit. Da sind nach den Kantonalversassungen 9 Kantone katholisch: Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg, Solothurn, Tessin und Wallis: — 6 resormirt: Zürich, Bern, Basel, Schafshausen,

<sup>1)</sup> Das Tragen firchlicher Titel und geistlicher Kleidung außer ber Kirche ift verboten. Buß, Geschichte der Bedrückung der fathol. Kirche in England. Schaffe. 1851. Walter, 12. Aufl. S. 131.

<sup>2)</sup> Art. 92 der Berfassung.

<sup>3)</sup> Diese Strafe wurde den 19. Mai 1858 über sechs Frauen, die katholisch geworden, gerichtlich verhängt. Sion von Angsburg 1860. 1. Juni-Hest.

<sup>4)</sup> Gefetz vom 4. Juni 1845, S. 1, Jesuiten und Mönche überhaupt Dürfen sich nicht ansiedeln.

Waadt und Genf; — 6 paritätisch: Glarus, Graubünden, St. Gallen, Aargan, Thurgan und Neuenburg; — 1 getheilt: Appenzell.

Ursprüngliche 1) Bekenner einer andern Confession als ber des Kantons, oder folche, welche mit ihrem Gebiete zum Kanton famen 2), hatten immer mit ben andern Kantonsbürgern die gleichen bürgerlichen Rechte und freien Enlt. Andern im Berlaufe der Zeit Angefessenen wurde allmälig öffentlicher Gult gestattet. 3) Und 1819 wurde durch ein Concordat vom 8. Juli, dem aber Uri, Schwyz, Unterwalden und Bern nicht beitraten, festgesetzt, daß Glaubensänderung weder das Erb=, noch das Gemeinde= und Kantonsbürgerrecht mehr verwirken solle. Durch die neue Bundesverfassung vom 12. September 1848 4), welcher sich natürlich die Kantonalversassungen unterordnen mußten, erhielt jede der drei driftlichen Confessionen in alle Rantone freien Einzug und gleiche gottesdienstliche und bürger= liche Rechte darin 5), und durch die Revision derselben 1874 findalle religiösen Bekenntnisse freigegeben, jo daß die Schweiz jest ber Gesetzgebung nach auch ein religiös=indifferentes Land ist, wie es - so haben wir im Voransgehenden gesehen - die

<sup>1)</sup> Solche hatten Freiburg, Solothurn, Basel, Waadt, Reuenburg, Bürich, Schaffhausen.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1815 verband ber Wiener-Congreß den katholischen Jura mit Bern und 20 katholische Savoper-Pfarreien mit Genf.

<sup>3)</sup> In der Stadt Luzern wurde die Einführung des reformirten Gultus den 22. Decemb. 1826 vom Kleinen Rath beschlossen und den 29. Decemb. vom Großen Rath genehmigt. So wurde auch den Katholiken in Bern, Basel, Zürich, Lausanne 2c. ihr Gottesbienst gestattet.

<sup>4) &</sup>quot;Der Bund gewährleistet allen Schweizern, welche einer der christz lichen Confessionen angehören, das Recht der freien Niederlassung im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft — —." Art 41. "Die freie Ausübung des Gottesdienstes ist den anerkannten christichen Confessionen im ganzen Umzfange der Eidgenossenschaft gewährleistet — —." Art. 44.

<sup>5)</sup> Die Schweiz hat nach ber amtlichen Zählung von 1870—1,085,084. Ratholifen, 1,483,498 Reformirte und 4,300 Juden.

meisten Staaten Europa's in neuester Zeit ebenfalls mehr ober weniger geworben sind. 1)

IV. Bollständig indifferente Länder sind Nordamerika, Holland und Belgien. Nordamerika ist dieß seit seiner unabhängigen und selbstständigen Constituirung (1789). In Holland war die resormirte-Rirche die alleinherrschende bis 1795. Bon dort an wurden alle Religionen mit gleichen bürgerlichen Rechten geduldet und ihnen in dem Grundgesetze vom 24. August 1815 (§. 190—193) diese Rechte zugesichert. Auch hier hat der Papst 1853 den Episcopat wieder hergestellt. Belgien ist eigentlich ein katholisches Land. Alls es aber 1831 ein selbstständiges Reich wurde, da trennte sich der Staat von der Kirche und sprach in der Bersassung vom 25. Februar (Art. 14, 15, 16) den Grundsatz der Toleranz gegen alle drei christlichen Consessionen und selbst gegen alle Relissionen aus.

## §. 35.

#### b. Allgemeine Grundfabe.

Es hängt in der Regel vom Willen des Staates ab, ob er eine neue Religion oder Confession in sich anfnehmen wolle oder nicht, und in was für ein Berhältinß er sich zu einer nen aufgenommenen zu setzen gedenke. Hiebei soll er aber doch anch fragen, was höhere Interessen ihm dießsalls nahe legen. Und da müssen im Allgemeinen folgende vier Grundsätze in's Auge gesaßt werden.

I. Wenn der Staat Niemanden zum Glauben zwingt, noch wegen feiner religiösen Ueberzengung straft, so macht ihm

<sup>1)</sup> In Rußland schmachten die unirten Griechen nach Zeitungsbezrichten fortwährend unter hartem Druck. Man will sie immer mit List und Gewalt zur "orthodoxen" Kirche zurück bringen. Hingegen kounte der Papst 1863 in Griechenland das Erzbisthum Athen mit 4 Suffragan Bisthümern herstellen. Glaubens-Annalen, 1876. März-Heft. S. 76.

boch seine Sorge für die bürgerliche Wohlsahrt, welche durch die Gleichheit religiöser Ueberzeugung nicht wenig bedingt ist 1), und die Schirmvogtei, wo ersdieselbe übernommen, zur Pflicht, Jrrlehren und Spaltungen zu verhindern, und eine fremde Confession nicht leicht zu begünstigen oder gar von sich ausherbeizuziehen. Insoweit ist also der Staat intolerant.

II. Hat sich eine andere Confession im Staate irgendwie gebildet, so wird er sie — je nach Umständen mit oder obne-Beschränkung des Cultus und der bürgerlichen Rechte tole=riren. Da ist der Staat tolerant.

III. Es können hinreichende Gründe eintreten, eine ganz, neue ober bisher nur tolerirte Confession zu den gleichen Rechten der herrschenden Kirche zu erheben und so den Grundsatz der Parität zwischen ihnen aufzustellen. 2)

In diesem Fall ist ber Staat ein paritätischer und hat als solcher strenge Unparteilichkeit zu handhaben.

IV. Stellt sich endlich der Staat nicht bloß gegen alle christlichen Confessionen, sondern gegen alle Religionen gleich, b. h. gleichgültig, so ist er religiös indifferent und jede

<sup>1) «</sup>Ita fit, ut inter quos non est rerum consensio divinarum, nechumanarum plena esse possit ac vera. Necesse est enim, ut aliter, quam oportet, humana æstimet, qui divina contemnit, nec hominem recte diligere noverit, quisquis eum non diligit, qui hominem fecit.» Augustinus, Ep. 258 ad amicum suum Martianum. «Quo felicior tum civitatis tum ecclesiæ est status, ubi omnes in eadem vera fide et doctrina christiana consentiunt, tanto majorem ejus rei curam Principem habere oportet.» Sauter, §. 135. "Es ist auffallend, daß wir im Hintergrund unserer Politis immer wieder die Theologie finden." Proudhons Besenntnisse eines Revolutionärs.

<sup>2)</sup> Ist der Staat moralisch berechtigt hiezu? Ja. Ketteler, Freiheit, Autorität und Kirche. Mainz 1862. Dupanloup, La Convention & l'Encyclique. 1864. Gutachten der theologischen Facultät Würzburg 1869. Dieses sagt: Die Staatsgewalt ist berechtigt, Cultusfreiheit und vollen Genuß staatsbürgerlicher Rechte Andersgläubigen zu gewähren, wenn dieß das gemeine Beste oder ein Rechtsvertrag sordert, und seht bei, das sei gemeinsme Lebre der statbolischen) Theologen.

Religion, jede Kirche — ihm mehr, als ihnen zum Schaben — sich selbst überlassen. 1)

## II. Abschnitt.

Die kirchlichen Stände.

## I. Capitel.

Der allgemeine Kirchen- ober Laicalstand.

§. 36.

## I. Erwerbung bes allgemeinen Rirchen: oder Laicalftanbes.

Der allgemeine Kirchen= ober **Laicalstand** (status ecclesiasticus communis seu laicalis) oder, was dasselbe ist, die Mitgliedschaft der Kirche ist natürlich so alt, als die Kirche selbst. Er wird durch die Aufnahme in die Kirche mittels der Tause<sup>2</sup>) erworben. Es können Kinder und Erwachsene getaust werden.

I. Die Rinder chriftlicher 3) Eltern dürsen selbst wiester, — hingegen solche unchriftlicher Eltern 4) nur mit

<sup>1)</sup> Da mißfennt der Staat das innerste Wesen des Menschen, seiner Mitglieder. Es gibt kein skaatlich verbundenes Bolk, das keine Religion hat. Plutarch bemerkt irgendwo: "Es ist leichter, eine Stadt ohne Boden zu banen, als ohne Religion." Hume sagt in seinen Geranken über die Religion §. 162: "Suchet ein Bolk, das keine Religion hat, und wenn ihr es sindet, so seid versichert, daß es nicht viel verschieden sein wird vom Bieb."

<sup>2)</sup> Concil. Trident. Sess. VII. can. 13.

c. 3. X. (III. 42.) J. H. Bæhmer, Jus. eccl. Lib. III. Tit. 42.
 S. S. Ferraris, Baptism. Art. 5. p. 14. 15.

<sup>4)</sup> Innocens X. (1644—1655) statuit, ne invitis parentibus baptizentur pueri Judæorum. Ferraris, 1. c. Benedict XIV. Constit. «Postremo.» 1747 gilt analog auch für Türken= und Heideukinder.

ihrem, d. h. ber Eltern Willen getanft werben. Der Wider= spruch biefer Eltern wird jedoch mir fo lange beachtet, als bie Rinder noch nicht zu den Vernunftsjahren gekommen find. 1) Glänbige Eltern sind aber von der Kirche verpflichtet, ihre Rinder taufen, und zwar alsbald taufen zu lassen. 2) Der intereffive Staat unterstützte die Kirche hierin, indem er ihr nöthigen Falls mit Zwang zu Bulje fam. Gelbst ber blog chriftliche that dieß, indem er ein chriftliches Bekenntniß zur Bebingung bes Bürgerrechts machte. Seit und wo ber Staat unchristlich geworden, hat die Kirche da keine Hülfe mehr von ihm. Die Kinder aller Eltern werden burch die gültige Taufe Mitalieder der katholischen Kirche. Jede Taufe auf die Trinität und mit der Jutention der Kirche, von wem immer ertheilt, ist gültig, darum auch die von Häretifern ertheilte. 3) Somit ertheilt and diese die Mitgliedschaft 1) ber tatholischen Rirche.

II. Erwachsene. 5) Diese dürsen nur mit ihrer ei genen Zustimmung 6) getauft werden. Sie müßen vorher hinlänglich unterrichtet und der Priester (Pfarrer) vom Bischof noch spe-

<sup>1)</sup> Gury, Theol.moral., De Baptism. Phillips, κ.= R. 1. Auft. H. Θ. 858.

<sup>2)</sup> Cujus parvulus sine baptismo per negligentiam moritur, tres annos pæniteat, unum in pane et aqua. Libri pænitent. Später traf solche nachläßige Eltern die Excomm. lat. sent. Rituale Constant. Instructiones de baptismo VI. «quam primum fieri potest» Rit. Rom.

<sup>3)</sup> Conc. Trident. Sess. VII. can. 4.

<sup>4)</sup> Zum Beweise dient unter Anderm die Praxis der Kirche, wornach sie getaufte Kinder häretischer Eltern, wenn sie katholisch erzogen und unterrichtet werden oder wurden, wie Kinder katholischer Eltern zur heil. Beicht und Communion 2c. zuläßt.

<sup>5)</sup> Als solche werden angesehen, welche ad annos discretionis gelangt sind. Die bürgerlichen Gesetze forberten fast überall ein höheres Alter 12—14 Jahre. Der unchristliche Staat wird sich wohl nichts mehr darum bekümmern. Juden sollen acht Monate lang vorher unterrichtet werden. c. 39. D. IV. de consecrat.

<sup>6)</sup> c. 5. D. XLV.; c. 3. (III. 42.)

ciell dazu ermächtigt 1) sein. Daß das Glanbensbetenntniß, welches überall der Taufe voransgeht, hier vom Tänfling selbst müsse abzelegt werden, versteht sich von selbsi.

#### §. 37.

## II. Rechte und Pflichten der Laien.

- I. Zedes Mitglied der Kirche besitzt diesenigen Rechte, welche aus der firchlichen Verbindung hervorgehen, namentlich das Recht, am religiösen Unterricht an den heiligen Sascramenten und an den heiligen Handlungen überhanpt Theil zu nehmen, serner das Recht zum Eintritt in einen besondern Kirchenstand, endlich das Recht auf ein firchliches Begräbniß.
- II. Hinwiederum ist jedes Mitglied zur Annahme der Glaubens= und Sittenlehre, zur Theilnahme an dem gemein= samen Gottesdienste an den Gnaden= und Ingendmitteln der Kirche, zur Beobachtung der Kirchen=Gebote, zum Gehorsam gegen die Kirchenobern, zum Unterhalte des Gottesdienstes und der Kirchendiener, insosern nicht schon durch Stistungen ze. dassür gesorgt ist, verpflichtet.

#### **6**. 38.

## III. Berlurft der Bemeinschaft der Rirche.

Da die Tanse einen unanstöschlichen Charafter (character indelibilis) ertheilt, so tann — nicht die Mitgliedschaft (status) der Kirche, wohl aber die Gemeinschaft (communio) mit der Kirche verloren gehen, und zwar durch Erzichung in der Häresie (perversio), durch freiwilligen Anstritt (apostasia) und durch Ausschließung (excommunicatio). Die Betreffenden verlieren mit der Gemeinschaft zugleich die Rechte und geistlichen Enter, welche die Kirche ihren Mit-

<sup>1)</sup> Rituale Constant, p. 51. Not. h. Rur in articulo mortis ist bieses nicht nothwendig.

gliedern sonst gewährt, währenddem sie ihren Gesetzen, die Pflichten auferlegen, welche keine Rechte involviren, untersworfen und daher ihr insoweit zum Gehorsam verbunden bleiben. 1)

## §. 39.

## IV. Wiedererlangung ber berlornen Rirden-Gemeinschaft.

Die durch Erziehung in der Häresie verlorne Kirchensemeinschaft wird durch Conversion wieder erworben. Eswird dazu individuelle Reise des Verstandes?), hinlängliche Kenntniß der Unterscheidungslehren, und ein freier Wille gestordert. Sie vollzieht sich unter Afsistenz von wenigstenz zwei Zeugen mittels Ablegung des Glaubensbetenutnisses, einer Generalbeicht und Empfang der heiligen Communion, und tann feierlich?) oder im Stillen geschehen. Wo man mit Grund an der Kültigteit der Tause des Convertirenden zweiselt 4), wird sie voransgehend in bedingter Form wieders

<sup>1) «</sup>Fxploratum habemus, ab hæreticis baptizatos, si ad eam ætatem venerint, in qua bona a malis dispicere per se possint, atque erroribus baptizantis adhæreant, illos quidem ab ecclesia unitate repelli, iisque bonis orbari omnibus, quibus frauntur in ecclesia versantes; non tamen ab ejus auctoritate et legibus liberari.» Benedict, XIV. Breve «Singulari» 9. Febr. 1749. §. 13.

<sup>2)</sup> Die Protestanten verlangen, gestützt auf einen Beschluß bes Corpus Evangelicorum von 1752, fast allzemein das vollendete 18. Altersziahr. So Preußen, Würtemberg, Hannover, Hessens Darmstadt 2c., während Baben das 16., Churhessen das 18. Jahr sordern. Die katholische Kirche hat kein bestimmtes Alter sestgesetzt, betrachtet aber das 12.—14. Jahr in der Regel als genügend. Destreich sordert das 18., Baiern das 21. Altersjahr. Permaneder, 1. Ausst. S. 191.

<sup>3)</sup> In diesem Fall geht die Beicht vorans, und die Profession und Communion folgen uach. Rit. Coustant. p. 372.

<sup>4) «</sup>In illis tantum permittitur (haptizare), de quibus, re diligenter perquisita, dubium relinquitur, an baptismum rite susceperint.» Catech. Rom. c. 13. de sacr. baptism. So Benedict. XIV. Constit. «Jam inde» §. 2. und Gury, Theol. moral. de Baptismo. Auch in diesem Fall ist die Beicht ersorderlich. Decret. Pius IX. 17. Dec. 1868-

holt. Der functionirende Geistliche (Pfarrer) bedarf zur Vornahme der Conversion specieller Vollmacht von Seite des Bischofs. 1) Klöster besitzen bisweilen diese Vollmacht als Privilegium.

Die Namen des Convertiten und der Zengen sind in eisgene Verzeichnisse einzutragen. Apostasirte und Excommunicirie werden, nach vorausgegangener Buße, durch Abssolution der Kirchengemeinschaft wieder theilhaftig.

## II. Capitel.

Der Clerical=Stand.

§. 40.

#### I. Gintritt in ben Clerus.

A. Die Ordination, ihre Stufen und Bedeutung.

Der llebertritt aus dem allgemeinen Kirchen= ober Vaical=Stande in den **Elerical=Stand** (status ecclesiasticus clericalis), der ebenfalls so alt ist, als die Kirche, geschieht durch die Ordination. 2) Die Schwelle des lleber=tritts — die janua ad ordines — bildet die Tonsur) 3), die zugleich eine symbolische Bedeutung hat.

Pastoralblatt von Münster 1869. Rr. 2. Grund zum Zweisel und darum zur Tause ist vorhanden, wenn der Convertirende einer Secte augehörte, welche nicht an die Trinität glaubt, wie die Socinianer 2c., oder wenn ein sog. Resormer (ungläubiger Pastor) getaust hat, oder die Agende nicht die rechte Taussormel enthält 2c.

<sup>1)</sup> Namentlich für die Absolutio ab hæresi. Rit. Constant. l. c. Nach dem Concordat vom 5. Juli 1820 zwischen 14 Kantonen, unter denen auch der Kanton Luzern war, mußte eine vorhabende Conversion eines Nichtsantonsbürgers der Regierung des Wohnortes zu Hauden der Heismatsregierung angezeigt werden, was natürlich gegenwärtig nicht mehr der Fall ist.

<sup>2)</sup> Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 2.

<sup>8)</sup> Schon zu hieronymus Zeit finden wir fie in der Form, wie fie

Dann folgen die einzelnen Stufen ber Orbination ober bie verschiedenen ordines aufsteigend, als: bas Oftiariat, Lectorat, Exorciftat, Acolythat, Enbbiaconat, Dia= conat und Presbyterat. Alle biefe ordines waren anfangs Rirchenämter mit bestimmten Bollmachten, die durch ihre Namen 1) angedentet find. Und es galt als Regel, daß Einer nur von Stufe zu Stufe aufsteigen founte, und bag er immer an einer Kirche auf einer Stufe eine Zeit lang gebient haben mußte, bevor ihm das Aufsteigen auf die nächste höhere ge= stattet wurde. Cowohl die Befähigung und Berechtigung zur Verwaltung eines solchen Umtes als das Amt selbst wurde burch eine Ordination ertheilt. In der Folge famen ausnahmsweise Källe vor, wo man ordinirte, ohne daß man damit das entsprechende Umt übertrug. So entstanden die absoluten Weihen (ordinationes absolutæ), die vom XII. Sahrhundert an immer häufiger wurden. Daburch geschah erstens, daß der Clericalstand und der firchliche Beamtenstand nicht mehr eines und basselbe waren, sondern beide ans einander gingen, und jener sich nur noch als Vorbereitung und Bedingung zu diesem ver= hielt, und zweitens, daß fämmtliche Weihen vom Presbyterat an abwärts ihre praftische 2) Bedeutung allmälig fast gang verloren.

Die vier ersten Weihen heißen die niedern (ordines

vie Capuciner jest noch tragen. c 7. C. XII. Q. I. Und die Form der corona clericalis, wie sie gegenwärtig noch Weltgeistliche tragen, beschrieb schou der Mönch Ratramnus zu Corben in der Mitte des IX. Jahrschnuderts. L. IV. c. 11. Der Tonsurirte gehört schou zum geistlichen Stande und genießt dessen Privilegien, hat aber noch keine Standesgewalt. Pontisicale Rom., de clero faciendo. Das Haar, auf dessen Wuchs und Dressur die Germanen besonders viel hielten, abschneiden lassen, bedeutet der Eitelkeit überhaupt den Abschied geben, und das Haar in Form einer Krone abschneiden lassen, sinnbildet die Krone Christi und das königsliche Priesteramt.

<sup>1)</sup> c. 1. D. XXI.; Pontificale Rom.

<sup>2)</sup> Den Dienst der Diaconen, Subdiaconen, Exorcisten und Lectoren

minores) und die drei letztern (das Subdiaconat erst seit Urban II. 1090 darunter begrifsen) die höhern oder heiligen Weihen (ordines majores, sacri). Die Priesterweihe dist nach dem Lehrbegriff der Kirche ein Sacrament, welches, wie die Tause, einen unauslöschlichen Character (character indelibilis) ertheilt, und daher nie wiederholt werden darf. Wie sich die bischössliche Consecration zur Priesterweihe verhalte, und ob das Diaconat auch unter den Gesichtspunkt des Sacraments zu stellen sei, darüber hat weder die Kirche entschieden, noch die Wissenschaft sich einstimmig erklärt. Hingegen werden die Weihungen vom Subdiaconat (inclusive) abwärts von den meisten Theologen und Canonisten nur als sacramentalia (benedictiones) angesehen und dargestellt.

#### §. 41.

B. Befugniß und Bedingung, die Ordination zu ertheilen.

Da bas volle sacerdotium im Episcopat liegt, jo hat ber **Bischof** die Vollmacht <sup>2</sup>), alle ordines zu ertheilen. Der Bischof ist also ber ordentliche Spender ber geistlichen Weihen. Selbst ein censurirter <sup>3</sup>) Bischof fann gültig weihen; jedoch

versehen jett Presbyter, und den der Acolythen und Ostiarier die Chorknaben und Sacristane. Der Mangel an niedern Clerikern führte zu dieser Beränderung.

<sup>1)</sup> Das Concil von Tribent (Sess. XXIII. can. 3.) sagt zwar nur, "die Weihe" sei ein Sacrament. Allein die Verhandlungen der ganzen Sitzung hatten vorherrschend das Presbyterat im Auge. Ferner heißt in den Religionshandbüchern und Katechismen das sechste Sacrament "die Priesterweihe". Benedict. XIV. (De Synod. diæces. Lib. 8. c. 9. N. 2.) sagt: «Omnes theologi inferunt, side divina tenendum, saltem ordinationem Sacerdotum esse verum et proprium sacramentum.»

<sup>2)</sup> Concil. Trident. XXIII. can. 4.

<sup>3)</sup> e. 4. C. IX. Q. I.; e. ultim. X. (I. 13.) Bergl. Höfler, Die beutschen Bapste. II. Bb. S. 115 u. ff.

bleibt die Andübung (usus) eines so empfangenen ordo untersfagt, (suspensus), bis Dispensation ersolgt.

Anßerordentlicher Weise und mit Bevollmächtigung des Papstes kann auch ein Priester das Subdiaconat 1) und die vier niedern Weihen conferiren; die letztern kann ein Abt 2) oder Prälat schon kraft seines Autes seinen Untergebenen ertheilen. Das gleiche Recht ist auch den Carsbinalpriestern 3) in Rom rücksichtlich der Cleriker ihrer Kirchen durch Observanz und dann durch die Bulle Benes dicts XIV. «ad audientiam» eingeränmt worden.

Es tann also jeder 4) Bischof gültig ordiniren; allein nur der censurfreie eigene Bischof darf ordiniren; nur dieser hat die gesetzliche Competenz hiezu. Der eigene Bischof ist dersenige, in dessen Diöcese der Ordinandus geboren ist (ratione originis), oder wohnt (ratione domicilii), oder eine Pfründe besitzt (ratione benesicii), oder drei Jahre lang mit ihm in näherm Umgang gelebt hat (ratione familiaritatis) 5) und er, der Bischof, ihm in einem Monat vom Tage der Ordination an ein Benesicium zu geben im Fall ist.

Ein Bischof, der diese canonischen Bestimmungen nicht beobachtet, und daher illicte ordinirt, ist auf ein Jahr von der Ausübung der Pontisicalien suspendirt, und ein so geweihter Clerifer darf von der erhaltenen Weihe so lang keinen Gebranch machen, als es sein Bischof ihm nicht gestattet. 6)

<sup>1)</sup> Devoti, Institut. can. Lib. II. Tit. II. §. 100.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. can. 10., auch wenn er noch nicht besnedicirt ist. Ferraris, Art. Abbas.

<sup>3)</sup> D. h. benjenigen Cardinalen, welche quoad ordinem nur Priefter sind.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. can. 7. So auch die Bischöfe der Ut= rechter Kirche; doch die englischen Bischöfe nicht, weil sie den Ritus der Ordination geändert.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. c. 9-10. de Reform.

<sup>6)</sup> c. 2. in VI. (I. 9.); Conc. Trid. Sess. XIV. c. 2. Sess. XXIII.

Ein fremder Bischof darf unr dann die Ordination erstheilen, wenn der Candidat einen Entlaßschein — literæ dimissoriales — von seinem eigenen Bischof 1) oder dessen Stellvertreter beibringt. Wenn er ohne solchen Schein ordinirt, so trisst ihn obige Strase. Da der Papst über alle Bischöfe — und Bischof der ganzen Kirche ist, so hat er auch das Recht, jeden Weihecandidaten ohne dimissoriales zu ordiniren. 2)

In Ansehung des Ortes dürsen die niedern Weihen 3) an jedem schicklichen Orte, die höhern aber sollen in der Kazthedrale — immerhin in einer Kirche oder Kapelle ertheilt werden. 4)

Die Zeit betreffend, so dürsen die niedern Weihen an Somm= und Feiertagen und, wo die Gewohnheit ist, seria quarta et sexta der Anatemberwoche ertheist werden. 5) Hingegen sind die vier Anatembersamstage und der Passions= und Oftersamstag 6) für die höhern Weihen sestgesetzt. Nur bestondere päpstliche Dispense 7) ermächtigt die Vischöse, außer dieser Zeit, d. h. extra tempus, an Sonn= und Festagen (in ehoro) die höhern Weihen zu ertheilen. Auch sind Zeit= zwischenrämme — sog. Interstitien (interstitia temporum)

c. 8-9 de Reform.; Constit. Innocent. XII. «Speculatores» vom 4. November 1694 §. 15.; Benedict. XIV. Constit. »Impositi Nobis« 27. Febr. 1747.

<sup>1)</sup> Solche dimissoriales darf der eigene Bischof ausstellen, auch wenn er noch nicht consecrirt ift. Van Espen, T. II. Tit. IX. c. 3. N. 10. Aebte müssen ihre Untergebenen für den Empfang der höhern Weihen zu ihrem eigenen Bischof schicken. Congr. Conc. Trid. 15. Mart. 1596. Manche Orden haben jedoch das Privilegium, sie auch von einem andern Bischof ordiniren zu lassen. Seit, Darstellung der katholischen Kirchendisciplin-Regensb. 1850. S. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 20—21. C. IX. Q. III.: c. 12. X. (l. 11.) Vaticani Sess. IV. c. 3.

<sup>3)</sup> c. 6. D. LXXV.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 8.

<sup>5)</sup> c. 1. 3. X. (I. 11.); Ferraris, Ordin. Art. II.; Pontif. Rom.

<sup>6)</sup> In Sabbato, quod est requies scilicet a laboribus et negotiis sæcularibus est transitus ad servitium Dei. Ferraris, l. c.

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. VI. c. 22. 24. de Reform.

zu beobachten. Das Concil von Trient verlangt, daß zwischen dem Empfang der niedern Weihen und dem des Subdiaconats und eben so zwischen dem Empfang zweier höhern Weihen ein Jahr Zwischenzeit liege, gestattet jedoch Abkürzung, wenn es die Umstände erheischen. 1) Und hiernach dürsen sogar, wo es usus ist, die ordines minores und das Subdiaconat, nie aber zwei höhere Weihen, an einem Tage ertheilt werden. 2) Hinzegegen darf ein Diacon an demselben Tage zum Priester ordinirt und zum Bischof consecrirt werden. 3) Die Tonsur wird geswöhnlich außer der Messe ertheilt. Die niedern Weihen dürsen außer ihr, die höhern aber müssen unter ihr ertheilt werden. 4)

#### S. 42.

C. Fähigkeit und Bedingungen, die Ordination zu empfangen.

#### 1. Fähigfeit.

#### a. Die Incapacitat.

Durch göttliche Auordnung sind Ungetaufte und Frauen b) absolut von den geistlichen Weihen ausgeschlossen. Es waltet da ein göttliches Hinderniß derselben, und dieses macht sie schlechthin unfähig (incapax), solche zu empfangen. Sie sind, wie die Schule sich ausdrück, mit der Incapacität

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 11-14. de Reform.

<sup>2)</sup> Ferraris, l. c.

<sup>3)</sup> Phillips, Lehrbuch des Rirchenrechts. 1. Muft. S. 126.

<sup>4)</sup> Pontif. Rom.

<sup>5)</sup> Die Erstern sind durch natürlich göttliche, die Lehtern durch positive göttliche Anordnung ausgeschlossen. c. 60. C. I. Q. I.; I. Tim. II. 12.; I. Cor. XIV. 34.; c. 12. 15. C. XXXIII. Q. V. Die Diaconisssinnen waren ältere (von 40—60 Jahren) Wittsrauen, und mußten bestimmte für ihren Dienst geeignete Eigenschaften haben. Sie wurden zu mancherlei kirchlichen Verrichtungen, z. B. bei der Tause weiblicher Kateschumenen, Pstege von Kindern 2c., gebraucht und zu ihrem Dienste benes dieirt. Diese Benediction war aber keine Ordination, so wenig als später die der Klostersrauen 2c.

behaftet, welche Empfang und Ausübung jeder Weihe ungültig macht.

#### §. 43.

#### b. Die Erregnlarität.

Allein nicht alle getauften Männer werden ohne Untersichied und Answahl zu den Weihen zugelassen. Die Kirche hat von jeher bestimmte Eigenschaften als Regel gefordert 1), die zum Empfange und daher auch zur Ansübung der Weihen geeignet (aptus) machen, und deren Mangel (desectus) seit dem XII. Jahrhundert mit dem Ramen Fregularität beslegt. 2) Die Irregularität ist sonach ein menschliches Hinsbung der Weihen, welches sowohl den Empfang als die Ansübung derselben nutersagt, aber nicht ungültig, sondern unr unerlandt macht — und mithin sündhaft ist. 3)

Der Mangel, welcher eine Frregnlarität bewirft, fann frei sein von einem sittlichen Fehler, oder gerade in einem solchen bestehen. Hiernach unterscheidet man Frregnlaritäten ex defectu und Frregnlaritäten ex delicto.

## S. 44.

aa. Die Jrregularitäten ex defectu.

1. Der Mangel bes erforderlichen Alters (desectus ætatis). — Da die Firmung nicht vor dem 7. Jahr und die Tonsur nicht vor der Firmung ertheilt werden soll; so ist für sie das 7. und für die niedern Weihen nach allgemeiner Ansuchme das 14. Altersjahr erforderlich. 4) Für das Subdiasconat wird das 22., für das Viaconat das 23. und für das

<sup>1)</sup> Wenn die milita sæcularis zu ihrem Dienste auswählt, warum sollte dieß an der milita spiritualis auffallen?

<sup>2)</sup> Dieser Ansbruck begegnet uns zuerst bei Petr. Ples. Specul. jur. can. Edit. Reimer. p. 101.

<sup>3)</sup> Toletus, Summa casuum conscientiæ. Lib. I. c. 24.

<sup>4)</sup> Catech. Rom.; Richter, R.-R. 5. Aufl. C. 213.

Presbyterat das 25. Jahr vom Concil von Trient gesorbert. 1) Nach der Lehre der Canonisten und Praxis der Kirche genügt jedoch für die drei höhern Weihen schon der Antritt 2) gesdachter Jahre. Für das Episcopat wird vom III. Concil im Lateran 1174 — «Cum in cuncti» — das 30. sestgesetzt, und das Concil von Trient beruft sich darans. 3) Gine Abkürzung dieser Zeit kann nur durch päpstliche Dispens stattsinden. 4)

II. Der Mangel ehelicher Geburt (desectus natalium) — seit dem XII. Jahrhundert allgemein. <sup>5</sup>) Diese Jrregularität kann gehoden werden, durch Legitimation mittels nachsolsgender Che (matrimonium subsequens) <sup>6</sup>), oder durch Disspensation, welche der Papst ertheilt. <sup>7</sup>) Uneheliche Geburt bildet für solche, die Ordensgeistliche werden wollen, keine Irregularität, wohl aber für Erlangung einer Würde im Orden ein Hinderuiß. <sup>8</sup>)

III. Der Mangel körperlicher Integrität (defectus corporis), welcher die Amtsverwaltung hindert oder auftößig macht. Hiernach werden die Stummen, Tanben, Blinden, Lahmen, Zwerge, Krüppel, Verftümmelten, Epileptischen z. nicht zu den Weihen zugelassen. <sup>9</sup>) In entscheiden, ob dießfalls Einer ir-

<sup>1)</sup> Sess. XXIII, c. 12. de Reform.

<sup>2) «</sup>Qui anni requisiti a Tridentino pro his tribus sacris ordinibus sufficiunt incoepti, ut tenet communis doctorum cum Barbosa et in praxi est receptum apud omnes.» Ferraris, l. c. Unsere Constit. Synod. P. I. Tit. XIV. N.-4.

<sup>3)</sup> c. 7. X. (I. 6); Concil. Trid. Sess. VII. c. 1. de Reform.

<sup>4)</sup> Für mehr als 11/2 Jahr wird jest nicht mehr dispensirt.

<sup>5)</sup> c. 1. 12. 14. D. LVI.; c. 18. X. (I. 17.) Ausgesetzte Kinder gelten als illegitim, Knopp, Kathol. Cherecht. S. 526. Rot. 14.

<sup>6)</sup> c. 6. X. (IV. 17.)

<sup>7)</sup> c. 13. 18. X. (IV. 17.); c. 1. in VI. (I. 11.)

<sup>8)</sup> c. 1. X. (I. 17.); Constit. Gregor. XIV. «Circumspecta». 1591.

<sup>9)</sup> Wenn ein solcher Mangel erst nach erhaltenen Beihen eintritt, so bilbet er keine Jrregularität mehr, sondern eine Berhinderung derjenigen geistlichen Functionen, die er unmöglich macht. So dürfen z. B. taub

regulär sei oder nicht, steht dem Bischof zu, das Recht aber, von der angenommenen Irregularität zu dispensiren, gehörte dem Papste. 1)

IV. Der Mangel geistiger Integrität (defectus animi). Dieser kann ein dreifacher sein:

- 1. Mangel gesunden Sinnes (desectus animi sensu proprio). Damit sind behaftet die Blödsinnigen, Wahnsinnigen und Wäthenden. 2) Dieser kann natürlich durch keine Dispenssation gehoben werden.
- 2. Mangel bes Sacraments (defectus sacramenti). Dieser Mangel wird bewirtt durch die bigamia successiva vera 3), wonach einer zwei Ehen nacheinander eingegangen und vollzogen oder durch die bigamia interpretativa, wonach Einer eine nicht jungfräuliche Wittwe, oder eine virgo corrupta geheirathet und die Ehe vollzogen, oder die Geschlechtsgemeinsichaft mit seiner ehebrecherischen Fran sortgesetzt hat. 4) Bon dieser Irregularität kann der Papst dispensiren. 5)
- 3. Mangel an Herzensmilde (defectus lenitatis). Hieran leiden solche, welche vermöge ihres Standes oder Amtes, oder sonst, aber ohne moralische Schuld die nächste Beranlassung zum Tode oder zur Berwundung eines Andern geworden, als Soldaten, Scharfrichter, Blutrichter, Ankläger, Zengen. 6) Wer als Kind, oder Amens, oder aus Zufall, oder zur Rettung seines eigenen Lebens Jemanden tödtet oder verwundet, wird

oder blind oder strupirt gewordene Geistliche diejenigen Berrichtungen vornehmen, die sie vornehmen können.

<sup>1)</sup> c. 1-7. X. (I. 20.)

a) c. 2-4. D. XXXIII.

<sup>3)</sup> Schon zur Zeit Drigines schloß diese von den höhern Weihen aus. Homil. XVIII. in Luc.; Apost. Constit. VII. 17.

<sup>4)</sup> c. 2. D. XXXIII.; c. 1—6. X. (I. 21.) Der Grund davon ist nicht so fast die Unenthaltsamkeit, als die diviso carnis. Arminius Müller, De digamia irregularitatis fonte et causa. Breslau 1848.

<sup>5)</sup> c. 4. X. (III. 8.)

<sup>6)</sup> c. 9. X. (III. 50.)

nicht irregulär. <sup>1</sup>) Frei von dieser Frregularität sind auch die Aerzte und Chirurgen <sup>2</sup>) und die Priester, die als Feldprediger im Kriege zu Muth und Tapserkeit ausmuntern. <sup>3</sup>) Hier dispensirt der Papst.

V. Der Mangel am Glauben (defectus fidei). Hiersnach sollen diejenigen, welche erst aus dem Unglauben in die Kirche oder aus dem Jrrglauben in ihre Gemeinschaft eingestreten sind, die sogenannten Neophyten, nicht zu bald zu den geistlichen Weihen zugelassen werden. 4) Auch gehört der Mangel des Sacraments der Stärkung im Glauben = der Firmung hieher. 5) Jener Mangel kann durch die Zeit, dieser durch den Empfang der Firmung gehoben werden.

VI. Der Mangel genügender Kenntuisse (defectus scientiæ) 6), welcher durch Aneignung berselben beseitigt wird.

VII. Der Mangel an Freiheit (defectus libertatis). 7) Hieran leiben die Ehemänner, Sclaven und Leibeigenen, Euratoren und öffentlichen Verwalter. 8) Diese Frregularität wird
für die Ersten durch das Enthaltsamfeitsgelöbniß 9) ihrer Franen,
für die Zweiten durch ihre Freilassung 10) und für die Dritten
durch die Quittirung 11) ihrer Stellen und Aemter beseitiget.

<sup>1)</sup> C. unic. Clement. de Homicid.

<sup>2)</sup> Schneiden und Brennen — also Berwunden gehört zu ihrem Beruf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ferraris, Irregul. Art. I. N. 11.

<sup>4)</sup> I. Tim. III. 6.; c. 1. 2. D. XLVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 4. de Reform.

<sup>6)</sup> c. 1. D. XXXVI.; c. 1. D. XXXVIII.

<sup>7)</sup> Es wurden in alterer Zeit oft solche ohne vorherige Manumission in den Clerus aufgenommen. Die Minoristen gab man auf Reclamation ihrer Herren, wenn diese nichts darum gewußt, wieder zurück, die Masjoristen nicht. e. 9. 10. D. IVL.

<sup>8)</sup> c. 5. X. (III. 32.), c. 1. D. LIV.; c. 3. D. LIV.

<sup>9)</sup> c. 6. D. LXXVII.; c. 5. X. (III. 32.)

<sup>10)</sup> c. 1. D. LIV.

<sup>1)</sup> c. 1. D. LV.; c. 26. D. LXXXVI.

bb. Die Irregularitäten ex delicto.

Anfangs zog nach Anweisung des Apostels jedes Versbrechen, das öffentlich gebüßt werden unß, die Ausschließung vom Clericat nach sich. 1) Später, als die öffentlichen Bußen aushörten, knüpfte sich die Ausschließung vom geistlichen Stande theilweise an ihrer Statt als Strase an jedes öffentliche Versbrechen. 2) Durch die kirchliche Gesetzgebung und Schule ist successive das hentige Recht in Veziehung auf diese Irreguslaritäten also vermittelt worden:

I. Alle öffentlichen Verbrechen, die auch in den Augen der Kirche solche sind und nach dem bürgerlichen Recht instamiren, machen irregulär. 3) Diese Irregularität kann entweder durch die restitutio kamæ (rehabilitatio) der weltslichen Regierung 4) oder durch Dispensation des Papstes geshoben werden.

II. Andere öffentliche oder verborgene Berbrechen machen nur dann irregulär, wenn die Jrregularität ausdrücklich durch die Canones an sie gefnüpft ist. Solche sind:

1. Kirchliche: Die Ketzerei, das Schisma, die Apostasie, die Simonie, die Wiederholung der Tause, die Erschleichung oder Ueberspringung einer Weihe, die Ausübung eines nicht empfangenen ordo, die Verrichtung geistlicher Functionen während dem Anathem, oder der Suspension, und die Ghe von Geistslichen höherer Weihen und Religiosen (bigamia similitudinaria). 5)

<sup>1)</sup> I. Tim. III. 10.; Tit. I. 6. 7.

a) c. 4. D. LXXXI.; c. 5-6. D. L.; c. 18. C. I. Q. I.

<sup>5)</sup> c. 2. C. VI. Q. I.; Reg. jur. 87. in VI.

<sup>4)</sup> Hebt biese die Infamie auf, so fällt die ganze Irregularität von felbst damit weg.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 4. 7. X. (I. 21.); c. 2. D. XXXIII.; c. 2. X. (V. 9.); c. 1-3. X. (V. 30.); c. 1. 2. X. (V. 28.); c. 10. X. (V. 27.); c. 1. 18. 20. in VI. (V. 11.); c. 4. 7. X. (I. 21.)

2. Bürgerliche: Selbstverstümmelung 1), Verstümmelung oder Tödtung Anderer. 2)

Bon allen Fregularitäten ex delicto fann dispensirt werden; nur muß einer solchen Dispensation Buße und Abssolution vorangehen. Bon der Frregularität aus öffentlichen Bergehen dispensirt der Papst. Jedoch kann der Bischof auch wegen Erschleichung oder Ueberspringung der Weihen, wenn der Betressende nicht gedient hat, und wegen bigamia similitudinaria nach langer Buße dispensiren. 3) Bon den Frregularistäten auß geheimen Vergehen, mit Ausnahme der Häresse und des vorsätzlichen Todschlages 4), dispensirt der Bischof. Auch können in einem Jubiläum die Beichtväter von allen wegen Berletzung der Eensur entsprungenen geheimen Frregularitäten bispensiren. 5)

#### S. 46.

#### 2. Bedingungen.

#### a. Erzichung des Clerus.

Die Erzichung des Elerus ist Sache der Kirche. Das ist Grundsatz und Regel. Wenn am Anfang auch Viele, die Meisten ihre allgemeine wissenschaftliche Bildung in den heidnischen Schulen erhalten hatten, so unusten sie doch vorher bis auf einen gewissen Grad in den christlichen Wahrheiten unterrichtet sein und ihren Glauben durch strengen sittlichen

2) Schenkl, Inst. jur. eccl. II. §. 417.; Concil. Trid. Sess. XIV. c. 7. de Reform.

<sup>1)</sup> c. 3-5. X. (I. 20.)

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 6. de Reform.; Sess. XXIII. c. 14. de Reform.; c. 4. X. (III. 3.) Der Bischof von Constanz gab 1495 und 1509 ben Decanen die Bollmacht, solche Bigame zu absolviren und von den Irregularitäten zu dispensiren. Gesch.-Freund. XXIV. 33. 49.

<sup>4)</sup> Benedict. XIV. de Synod. Diœces. Lib. 1X. c. 4. N. 9.; Concil.

Trid. Sess. XXIV. c. 6. de Reform.

<sup>\*)</sup> Benedict. XIV. Constit. «Benedictus Deus». §. 4. 1750. Ju=biläumebulle vom 2. Juli 1850.

Wandel bewährt haben, bevor fie in den Clerus aufgenommen wurden. Mis im Verlauf des V. und VI. Sahrhunderts die heidnischen Schulen eingingen und damit die heidnische Bilbung erlosch 1), mußte die Kirche die Bildung des Bolfes übernehmen, von unten mit ihr beginnen und sie mit ihrem Geiste beseefen. Un die Stelle heidnischer Bildung trat nun die driftliche. Die Löfung der Aufgabe fiel zunächst ben Bifchöfen zu. Gie hoben damit selbstverständlich am Clerus ihrer Kirchen an. Diesen nußten sie gänglich bilden und nacherziehen. Da waren bie Clerifer einerseits Rirdenbeamte und anderseits Schüler. In diefer lettern Eigenschaft wurden sie von den über ihnen Stehenden theils practifch in ihre Verrichtungen eingenbt, theils theoretisch für ihre und höhere Stufen befähiget, indem sie im Lesen, Schreiben, Singen 2c, unterrichtet wurden. 2) Huch die Klöster lieferten viele Geistliche. Alls dann im VIII. und IX. Jahrhundert in den Klöstern und an den bischöflichen Kirchen förmliche Schulen errichtet wurden, da ersetzte sich der Elerus aus ben Böglingen diefer Schulen. Und wie im XII. und XIII. Sahrhundert die Rloster- und Domschulen in Verfall geriethen 3), famen die Universitäten - ebenfalls firchliche Bildungsanstalten; und nun wurde die höhere wissenschaftliche und theoretische Vildung sowohl von den fünftigen als schon wirtlichen Clerifern meistens dort geholt. 4)

Das Sittenverderbniß, das allmälig auf den Universitäten eingeriffen, veranlaßte das Concil von Trient, Seminarien anzuordnen, die an den bischöflichen Kirchen errichtet, und in

<sup>1)</sup> Lasauly, Der Untergang des Hellenismus. München 1854. Avitus von Bienne und Casarins von-Arles waren die Letten im Abendland, welche noch römische Bildung empfangen. Gelpke, R.-G. der Schweiz. I. S. 34 u. ff.

<sup>2)</sup> Bis ins XIV. Jahrhundert war jedoch der Bildungsgrad der Geistzlichen im Allgemeinen nicht hoch. Tüb. Q.=S. 1868. 1. Heft. S. 101 u. ff.

<sup>3)</sup> Thomassin. Tom. I. Lib. III. c. 2-6.

<sup>4)</sup> Ibid. Tom. II. Lib. I. c. 98-104.

denen die fünftigen Clerifer der respectiven Diöcesen vom 12. Jahre an unterrichtet und erzogen werden sollten. Es ersmächtigte die Bischöse, den Clerus hiesin zu besteuern und Domherren zur Leitung zo. derselben herbeizuziehen. 1) Diese sogenannten Knabenseminarien (seminaria puerorum) wurden jedoch nur an den wenigsten Orten errichtet. Die Jesnitenscollegien 2) hoben in der Folge ihr Bedürsniß zu einem großen Theil. 3) Man begnügte sich mit den Priesterseminarien 4), in welchen meistens nur während einem Jahre die unmittelbare Borbereitung zum geistlichen Stande gegeben wurde und noch wird. Erst in neuester Zeit wurden in Folge der Laicirung und ungländigen Richtung der Gymnasien und um dem immer größern Mangel an Geistlichen zu begegnen, an vielen Orten Knabenseminarien gegründet 5), allein nach surzem Bestande wieder meistens unterdrückt. 6)

## S. 47.

#### b. Prüfungen.

Der Bischof suchte sich stets von dem Vorhandensein oder Abgang der ersorderlichen Eigenschaften eines Candidaten der Weihen hinkängliche Kenntniß zu verschaffen durch die sog, Prüfungen (scrutinia). In den ersten Jahrhunderten war die Gemeinde bei der Ordination gewöhnlich anwesend, und diese nunfte die Würdigseit des Candidaten bezeugen. 7) In der Folge wurden pfarramtliche Zengnisse über dessen bisherige

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 18. de Reform.

<sup>2)</sup> Das in Luzern wurde 1574 und das in Freiburg 1581 errichtet.

<sup>3)</sup> Benedict. XIV. Constit. «Ubi primum». 1740; Theiner, Ge-fchichte ber geiftlichen Bilbungsanstalten. Mainz 1835.

<sup>4)</sup> Das constanzische Priesterseminar in Merseburg wurde erst 1734 errichtet. Huber, Gesch. des Stists Zurzach. S. 161.

<sup>5)</sup> So in St. Gallen 1855, Wien 1856, Breslau 1866 2c.

<sup>6)</sup> Das in St. Gallen 1874.

<sup>2)</sup> Alzog, R.-Gesch. 8. Aufl. I. S. 332.

Lebensverhältnisse und Betragen einverlangt. Das Coucil von Trient 1) wollte sie noch. Jetzt sind theilweise die Sittensengnisse der Lehranstalten an deren Stelle getreten. Eine weitere Prüsung besteht im Examen, in welchem der Candidat Zeugniss von seiner Wissenschaftlichkeit und Rechtgläubigkeit ablegt = Udmissions=Examen. 2) Besonders maßgebend ist endlich das Zeugniss des Seminarregens. Mehr eine sormelle Bedeutung haben die Fragen, welche der Bischof unmittelbar vor den Weihen an den assistienden Archidiacon über die Würdigkeit des zu Ordinirenden überhaupt richtet. 3)

### §. 48.

#### c. Der Ordinations-Citel.

Da der Ordinirte stets Cleriker bleibt, so galt in der Kirche immer die Regel, daß Riemand ohne Titel, der darum Orzdinationstitel heißt, ordinirt werde, damit ihr nicht arme oder müßige Cleriker zur Last sallen, und ihrem Anschen und ihrer Wirtsamkeit schaden. Ansangs verstand man dießfalls unter Titel die Kirche, an welcher und für welche Einer orzdinirt wurde, und welche ihm die dem ordo entsprechenden amtlichzgeistlichen Verrichtungen und leiblichen Unterhalt gab. 4) Als man in der Folge einzelnen Kirchenämtern ein eigenes bestimmtes Ginkommen zuwies, d. h. als sich das Benesicialwesen zu bilden ausing, und man bald sowohl das Officium als Benesicium unter diesem letztern begriff, verstand man unter dem Titel auch ein Benesicialwesen in der Regel nur ein solches. 5)

<sup>1)</sup> Sess. XXIII. c. 5. de Reform.

<sup>2)</sup> Sieh' unten Concordat zwischen dem Bischof und unserer Regierung vom 17. Sept. 1843. Anhang I. B. 2. b.

<sup>3)</sup> Pontif. Rom.

<sup>4)</sup> c. 1. D. LXX.

s) c. 2. D. LXX.; c. 3. X. (III. 3.)

Es geschah aber bald nicht selten, daß die Bischöse anche ohne diesen Titel, d. h. absolut ordinirten. Da verordnete Papst Alexander III. 1), daß der Bischos denjenigen erhalten müße, den er ohne Titel weihe, bis er ihm ein Benesicium geben könne, salls er tein eigenes Vermögen besitze. Aus dieser beigesügten Bedingung glaubten die Bischöse die Erlaubniß berzuleiten, auch auf das Patrimonium 2) als Titel ordiniren zu dürsen. Und in der That, wenn nun ein Weihecandidat hinlängliches eigenes Vermögen oder eine Pension besaß und vorweisen konnte, so wurde er ohne Schwierigkeit ordinirt. Hiernach stellte sich der Begriff des Titels dahin sest, daß jedes standesmäßige Auskommen darunter verstanden wurde. Auch sorderte man ihn nur noch für die höhern Weihen. 3)

Die Synobe von Trient verlangte jedoch als Regel wieder den titulus benelicii und begnügte sich nur ausnahmsweise mit dem titulus patrimonii, indem sie die Verbindung der Ordinirten mit der Kirche wieder soviel möglich herstellen wollte. Sie verbot zugleich die Resignation darauf, dis der Veistliche anderwärts sichern und genügenden Unterhalt hat. 4) Allein die Verhältnisse brachten es mit sich, daß die Regel immer mehr zur Ausnahme und die Ausnahme zur Regel wurde. Man hieß in neuerer Zeit den Patrimonialtitel häusig auch Tischtitel (titulus mensie). Dieser Titel fann von wem immer, der hinlängliches Vermögen und freies Verfügungs-recht darüber besitzt, ausgestellt werden. 5) Er verpflichtet zu

<sup>1)</sup> c. 4. X. (III. 5.)

<sup>2) «</sup>Titulus patrimonii» kommt zuerst vor Ep. 2. Stephani von Tournay am Ende des XII. Jahrhunderts.

<sup>3)</sup> c. 23. X. (III. 5.)

<sup>4)</sup> Sess. XXI. c. 2. de Reform.; Constit. Synod. P. I. Tit. XIV. N. XIII.

<sup>5)</sup> Constit. Synod. P. I. Tit. XIV. N. XIII. In Deutschland haben bie Regierungen in Folge ber Säcularisation ber Kirchengüter bie Berspslichtung übernommen, ben Tischtitel auszusiellen, welcher barum ber landesherliche Lischtitel heißt. (Bermaneber, 1. Ausl. S. 228 u. ff.) 3m

einem standesmäßigen Unterhalt der Titulaten, falls er desselben bedürsen sollte — bis zu seinem Tode. 1) Wer einen falschen Titel vorgibt, wird suspendirt und irregulär 2), und der Bischof, der Zemanden ohne Titel weiht, muß ihn im Nothfall jeht noch ernähren. 3) Für die Religiosen muß das Gelübde der Urmuth als Titel dienen (titulus paupertatis). 4)

§. 49.

## II. Folgen ber Orbination.

A. Standespfichten ber Beiftlichen.

#### 1. 3m Allgemeinen.

Die Weihe legt ben Geiftlichen mit der höhern Würde zugleich auch höhere Verpflichtungen auf. Es sind dieses ihre Standespflichten. Sie sollen standesgemäß leben und ben Laien in jeder Beziehung als Muster voranlenchten. 5)

Bisthum Bajel herricht vießfalle Berichiedenheit. Im Ranton Solothurn ftellt ihn auf voranegebende Burgichaft von fieben Burgern ber Gemeinde bie Regierung aus. 3m Rt. Lugern gibt ibn die Gemeinde. (Unbang I. B. 4. a.) Im Ranton Margau - Freienamt - wird er von der Gemeinde, im Frickthal von Burgen gegeben. Im bernischen Jura wird ein Grundftud von wenigstens 3000 Fr. Werth als Pfand eingefest. Co berichtet die bischöfliche Canglei, bei welcher diese Titel deponirt werden. Reben diesem besteht im Kanton Lugern ein noch anderer und eigentlicher titulus mensæ. Mur Pfarrer ober wenigstens Beneficiaten ftellen ibn aus und verpflichten fich darin, den Titnlaten an ihrem Tische zu ernähren 20., und die Erstern, ihm auch priefterliche Berrichtungen gu übergeben - bis er ein Beneficium befommt. (Anhang I. B. 4. b.) Diefer Titel in= fpeudirt die Berpflichtung des Patrimonialtitels, bis der Beneficialtitel ibm gur Seite tritt, und bewirkt - was die Rirche immer wollte -, daß ber junge Geiftliche gleich aufangs mit ber Rirche eng verbunden und nicht müßig ift.

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 2. de Reform.

<sup>&#</sup>x27; 2) Es ift dieß eine Erschleichung der Weihen (§. 45).

<sup>3)</sup> e. 37. in VI. (III. 4.)

<sup>4)</sup> Pii V. Constit. «Romanus Pontifex». 1568.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) I. Petr. V.; Concil. Trid. Sess. XXII. c. 1. de Reform.; Sess. XXIII. c. 1. de Reform.

Die dießfallsigen Disciplinar-Verordungen sind sehr zahlreich.

Borab sind sie bem Vischof den Gehorsam schuldig, den sie ihm bei der Ordination gelobt. 1)

Dann ist ihnen zur Pflicht gemacht: Zurückgezogenheit, Rüchternheit und Enthaltsamkeit von allen Belustigungen und Gewohnheiten, die der Würde und dem Ernste des Standes zuwider sind und leicht zur Unsittlichkeit führen; daher sollen sie meiden: Wirthshausbesuch, öffentliches Spielen, Umgang mit Weibern, Tanzen, Mummerei und Jagen. 2)

Sie sind serner ermahnt zu äußerm Unstand in Kleidung 3), Haltung und Benehmen. Hieher gehört, was man das decorum clericale heißt. 4)

Endlich sollen sie fleißig arbeiten an ihrer Setbstvervollstommnung und daher alle Geschäfte unterlassen, die sie davon abhalten und selbst ihre Berusspflichten vernachlässigen machen würden. Medicinische und juristische Praxis, bürgerliche Berwaltung, Handel und Industrie ist ihnen namentlich untersagt.

<sup>1)</sup> Pont. Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Concil. Trid. Sess. XXII. c. 1. de Reform.; Sess. XXIV. c. 12. de Reform.; Constit. Synod. P. II. Tit. I. de vita et honestate clericorum.

<sup>3)</sup> Phil. IV. 5.; Talia debent esse vestimenta servorum Dei, in quibus nihil possit notari novitatis, nihil superfluitatis, nihil vanitatis, nihil quod pertineat ad superbiam et vanam gloriam. Bernard., Serm. de modo bene vivendi. Concil. Later. IV. c. 26.; Clem. V. Constit. «Quoniam» 1311.; Concil. Trid. Sess. XIV. c. 6. de Reform. Synode von Mainz 1549. c. 29.; Concil I. v. Mailano. Carl Borrom. c. 17.; Six. V. Coustit. «Sacrosanctum». 1588; Const. Synod. l. c.; Berordnung von Bessenberg v. 16. Nov. 1863. Man mag über die Elericalsteidung sagen, was man will, immerhin soll sie den Stand zeigen und ihm angemessen sein. Es gilt dießsalls, was Tertullian vom Philosophenmantel sagt: Etsi eloquium quiescit, habitus sonat, sie auditur Philosophus, dum videtur. Im Allgemeinen wird in obigen Bestimmungen eine lange, geschlossen und dunkte — schwarze Kleidung vorgeschrieben. Overberg, Der Priesterstand. Münster 1858. S. 95 u. sf.

Was hier vor der Ordination irregulär machte, darf nach berselben nicht wieder ergriffen und betrieben werden. 1)

Dießfallsige Uebertretungen heißen Excessen und werden, wo das Gesetz nicht schon bestimmte Strasen 2) darauf gesetzt hat, nach dem Ermeisen des Vischofs bestrast.

§. 50.

#### 2. 3m Befondern.

a Verpflichtung gur Chelofigkeit.

Chiftus und fein Innger Paulus haben ben jungfräulichen Stand über ben Cheftand gesett. Jener fagt: "Es gibt Verschnittene, die sich um des Himmelreiches willen verschnitten haben" 3). Dieser schreibt: "Wer fein Weib hat, forgt nur für das, was des Herrn ift, wie er Gott gefallen möge. Wer aber ein Weib hat, sorgt für das, was der Welt ift, wie er dem Weibe gefallen mäge, und er ist getheilt" 4). Der Grund hievon, den der Eine andeutet, und der Andere deutlich ausspricht, ist also ber: weil, während ber Verheirathete feine Liebe, Sorge und Arbeit zwischen Gott und den Menschen theilt, der Unverheirathete sie Gott allein und ungetheilt zu= wenden kann. Dieß wurde in der Folge Lehre der Bater 5) und der Kirche, welche die Synode von Trient allgemein auß= gesprochen. 6) Da um ber geiftliche Stand ausschließlich für den Dienst Gottes zur Vermittlung seines Erlösungswerkes an die Menschen bestimmt ist, so begreifen wir, wie Unverbeirathete beiser als Verheirathete — ja wie eigentlich nur Unverheirathete = Cheloje für biesen Stand passen. 7)

<sup>1)</sup> c. 1-10. X. (III. 50.); Constit. Synod. l. c. N. XXIII.

<sup>2)</sup> Wie Concil. Trid. Sess. XXV. c. 14. de Reform.

<sup>3)</sup> Matth. XIX. 12.

<sup>4)</sup> I. Cor. VII. 32-33

<sup>5)</sup> Cypr., de Virg. ad Pompon.

<sup>6)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. can. 10.

<sup>1)</sup> Diefe Aufchauung findet sich fogar auch in ber Apologie ber Augsb.

Folgende Reflegion führt zum nämlichen Refultat.

Der Eheftand ist von Gott eingesetzt, damit nach seinem Rathschluß durch denselben Menschen in's Dasein-gesetzt werden. Der Priesterstand ist von Gott eingesetzt, damit ebensalls nach seinem Rathschluß durch denselben die mittels des Ehestandes in's Dasein gesetzten Menschen in's Reich Gottes versetzt werden. Zener erzeugt Menschen, dieser aus Menschen Ehristen. Es ist also wohl dort und hier Zengung, aber eine ganz verschiedene — dort physische, hier geistige, und diese haben nichts mit einander gemein. Da sonach der Priesterstand den ganzen Menschen ansschließlich sür sich in Anspruch nimmt, und zwar für einen ganz andern Zweck als der Ehestand, so solgt daraus, daß nur Unverheirathete dazu geeignet sind.

Diese Virginität liegt in der Idee und im Wesen des christlichen Priesterthums 1), und besonders auch in seiner Beziehung zum heiligen Opser. Sie verschafft dem Priester auch größere Achtung und größeres Zutrauen, macht ihn freier und wenigstens in der Möglichkeit — freigebiger. 2) Deshalb waren

Confession. Köthe sagt dieß in seinen "Symbolischen Büchern" S. 178 mit Folgendem: "Wir stellen keineswegs die Jungfräulichkeit der Che gleich. Denn gleichwie eine Gabe der Weissagung vorzüglicher, als Beredtsamkeit 20.; so ist die Jungfrauschaft eine vorzüglichere Gabe als die Ehe."

<sup>1)</sup> Man könnte sagen — im Briesterthum überhaupt. In Kom nahm man Jungfrauen zu Bestalinnen 2c. Taeitus, Annal. II. 84., erzählt, daß, als eine Bestalinstelle zu besehen war, von den zwei Jungfrauen, die sich dazu meldeten, die vorgezogen worden sei, deren Bater nur einmal verheirathet gewesen. Die jüdischen Priester waren verheirathet, um ihren Stamm zu erhalten, allein (jede der 24 Klassen hatte eine Boche lang den Tempeldienst zu versehen) sie mußten während der Zeit ihres Dienstes enthaltsam sein. Der christliche, katholische Priester muß den Gottes= und Opserdienst immer — täglich versehen und das Opser, das er darbringt, ist der Herr jenes Reiches, in welchem man weder zur Ehe nimmt, noch gibt. Ueber die Ehelosigkeit der Priester überhaupt sieh' de Maistre, Du Pape. Vol. II. Lib. III. Chap. 3.

<sup>2)</sup> Dr. Kings, ein Engländer, sagt in seinen "Memoiren" pag. 186: "Es war kein geringer Berlurst für das Christenthum in England, daß bei der Resormation unsern Geistlichen zu heirathen erlaubt wurde. Seit der Zeit war ihr einziges Bestreben, ihre Weiber und Kinder zu versorgen.

die Apostel entweder unverheirathet oder doch nach ihrer Berufung enthaltsam 1), und so die ihnen nachfolgenden Bischöfe, Priester und Diaconen, wie Epiphanius 2) und Hieronumus 3) bezengen.

Als man aber den von Christus und den Aposteln gesebenen Wint und Rath, so wie deren Beispiel zu mißachten ansing; als das Gesetz des Geistes nicht mehr in das Herz geschrieben war; da sing man an, es auf das Papier zu schreiben, und so den Geistlichen zu verbieten, was sie früher von selbst unterlassen — die Ehe.

Der Gang der firchlichen Gefetzgebung hierin war folgender.

Zuerst wurde auf Particular-Synoden den Bischöfen, Priestern und Diaconen die Eingehung der Ehe verboten 4), obzleich man auch jetzt noch verheiratheten Männern, in der

Dieß konnten die Prälaten, welche reiche Einkünste zogen, leicht bewirken, wenn anch mit Berlurst der Berehrung, die sie früher durch Gasistreiheit und Wohlthätigkeit genossen. Dem größern Theile der untern Geistlichkeit aber war es unmöglich, ihre Söhne und Töchter zu versorgen, und sie hinterließen bald Bettlersamilien in allen Theilen des Reiches. Ich habe als Genosse einer Universität und Freund des Gelehrtenstandes oft gewünscht, es möchte das Berdot der Priesterehe noch in Kraft sein. Dem Gölibat der Bischöse verdanken wir sast alle tresslichen Stiftungen auf unsfern beiden Universitäten; seit der Resormation aber können wir wenige derselben als Wohlthäter unserer gelehrten Anstalten nennen. — Seit Ansfang des XVIII. Jahrhunderts kenne ich keinen unserer hochw. Geistlichen, der als Beschüßer der Gelehrten Auszeichnung verdient; dieses aber wird Riemand Wunder nehmen, wenn man bedenkt, durch welchen Geist sie zur Würde kommen."

<sup>1)</sup> So Petrus. Matth. VIII. 14.

<sup>2)</sup> Hæres. 59. N. 4. und Exposit. sid. cath. 21., wo er sagt: "Die Kirche wählt ihre Priester aus dem jungfräulichen Stande, und wenn nicht ans diesen, so doch aus Einsiedlern, und wenn nicht aus diesen, so doch aus Männern, die ihren Franen entsagt oder nach der Ehe im Wittwenstande verharrt."

<sup>3)</sup> Advers. Vigil. c. 1.

<sup>4)</sup> Coneil. v. Neneäf. 314. e. 1.; Coneil von Ancyra 314. e. 1.; Can. Apost. e. 19.

Erwartung, daß sie enthaltsam leben werden, die Ordination ertheilte. 1) Gegen das Ende des IV. Jahrhunderts wurde das Berbot wiederholt und gesordert, daß alle verheiratheten Bischöfe, Priester oder Diaconen Enthaltsamseit beodachten sollen. Es wurde dieß schon auf der allgemeinen Synode von Nicäa 325 beautragt, aber wegen zu sürchtendem Mangel au Geistslichen nicht zum Beschluß erhoben. 2) Von der Mitte des V. Jahrhunderts an wurde auch das Subdiaconat unter dieses Verbot gestellt, und sowohl denen, welche zu dieser Stelle orstinirt werden wollten, das Gelübde der Keuschheit, als den verheiratheten Geistlichen dieser Grade das Versprechen abgenommen, entweder enthaltsam zu sein oder ihre Franen zu entslassen. 3)

Während dem man im Orient diese Forderung nicht stellte, wurde sie im Abendland immer mehr urgirt und die Priesterehen mit Absetzung bestraft. Dieß geschah öfters und besonders auf Particularsynoden und durch päpstliche Erlasse; allein sie wurden eben so oft, wohl anch aus Ungunst der Zeit übertreten. Das nöthigte die Kirche, ernster einzuschreiten. 4)

<sup>1)</sup> Concil v. Elvira. 305. c. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 3. D. XXXI. 390.

<sup>3)</sup> c. 1. D. XXXII. 445.; c. 6. D. XXVIII. 461.; c. 1. D. XXXI. 591.

<sup>4)</sup> In der orientalischen Kirche wurde die Ghe der Cleriker vom Subdiaconat auswärts von Justinian scharf verboten (Novell. VI. c. 5.; XXII. c. 42.; CXXIII. c. 14.), und das Berbot auf der Trullan. Synode 692 Can. 6, 47—48 wiederholt. Ob diese Berbote sie ungültig oder nur unerlaubt machten, ist eine Controverse unter den Theologen. Berheiztathete Beiheeandidaten werden die zum Spiseopat zugelassen. Bei den unirten Griechen dürsen die verheiratheten Priester in Amt und Function bleiben, wenn sie keine Bigame sind und ihre Frauen keine Bittwen waren, sonst nicht. Wer erst als Diacon oder Presbyter geheurathet, muß bei der Unirung entweder das Beib verlassen — und kann dann sunctioniren — oder nach Dispensation den Cheeonsens erneuern und dann die Functionen einstellen. (3hishmann, Das Cherecht der orientalischen Kirche. Wien 1863—1864. Bering, Archiv, 1863. II. S. 246, 1865. II. S. 315.) Wie die Resormation den Cölibat beseitigt, so thut es jest anch der Altskablieismus.

Papst Nicolaus II. verordnete 1058, daß Niemand bei einem verheiratheten Priester die Messe anhören bürfe. 1) Alexander II. bestätigte in einem zu Rom gehaltenen Concil 1063 diejes Berbot unter Androhung der Excommunication 2). Mein erft Gregor VII. war der Mann, der sowohl den frühern Beschlüffen als dem hier angedrohten Banne Rraft und Nachbruck zu geben vermochte 1074 (nach Andern 1079), 3) Indessen gab es auch jett noch verheirathete Priester, und es schien, die Kirche könne so lange von diesem Uebel nicht gründlich und vollständig geheilt werden, als die Priesterehe gültig sei; deßhalb wurde sie denn auch auf der I. Synode im Lateran 1123 4) mit Trennung und Buße bestraft und auf der II. Sunode im Lateran vom Subbiaconat (inclusive) an aufwärts für nichtig erflärt 5), und sie selbst, nämlich die Priesterebe, in der Folge von Alexander III. 6) und Clemens V. 7) con= fequent mit Sufpension und Ercommunication ipso facto belegt. Allerander III. verordnete auch, daß fürder verheirathete Männer nur dann in den höhern Clerus aufgenommen werden bürfen, wenn ihre Frauen zuvor selbst auch bas Gelübde der Enthaltsamteit abgelegt. 8)

<sup>1)</sup> c. 5. D. XXXII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 6. l. c.

<sup>3)</sup> c. 15. D. LXXXI. Er bemerkte: Ecclesia libera sieri non potest, nisi clerici non ab exoribus liberentur. Und wie die Kirche nach Eregor damals ohne Eölibat der Priester nicht frei werden konnte, so konnte und kann sie ohne ihn auch nicht frei bleiben. Hugo Erotius sagt in seinem «Votum pro pace ecclesiastica»: "Die katholische Kirche vermag so zu handeln, d. h. sich die Unabhängigkeit gegenüber der Staatsgewalt zu wahren durch ihren Organismus, der wesentlich aus dem Cölibat beruht, denn nur der Eölibat hält die Diener der Kirche soweit unabhängig, als es nach Maßgabe menschlicher Berhältnisse möglich ist." Ein factischer und stehender Beweis ist auch die griechische Kirche.

<sup>4)</sup> c. 8. D. XXVII.

<sup>5)</sup> c. 2. D. XXVIII.

<sup>6)</sup> c. l. X. (III. 3.)

<sup>7)</sup> Clem. Lib. IV. Tit. unic.

<sup>8)</sup> c. 5. X. (III. 32.)

Die Che der niedern Cleriker anbelangend, so wurde sie auch mit der Strafe der Entsetzung vom Amte und Verlurst der Standesprivilegien verboten. 1)

Dieses Recht des Mittelalters in Ansehung der Priesterehe ist auch jetzt noch geltendes Recht, indem es das Concil von Trient 2) und seitherige päpstliche Erlasse 3) ausdrücklich wiedersholten und bestätigten. Die Geistlichen der höhern Weihen dürsen und können nicht heirathen; ihre Ehe ist nichtig, und zieht die Strase der Deposition, Suspension und Exscommunication nach sich. 4) Nur bestrast gedachtes Concil die Ehe der niedern Cleriker nicht mehr mit Absehung, und läßt selbst verheirathete Laien zu diesem Dienste zu. 5)

# §. 51.

#### b. Verpflichtung jum Brevier-Gebet.

Eine besondere Pflicht der Geistlichen ist auch das Breviergebet.

Sind schon die Laien zum Gebete verpflichtet, so sind es die Geistlichen noch mehr und ganz besonders. Daher wurde

<sup>1)</sup> c. 1—3. X. (III. 3.)

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. can. 9.

<sup>3)</sup> Gregor XVI. Hirtenbrief v. 13. Aug. 1832, übers. v. Geiger. Luzern 1832. Desselben Erlaß an den Erzbischof v. Freiburg v. 4. October 1833 in der Aug. Kirchenztg. Jahrg. 1834. Nr. 174.

<sup>4)</sup> Daß sie auch die Irregularität zur Folge habe, haben wir oben, wo von den Irregularitäten ex delicto die Rede war, gesehen. Klitsche, Geschichte des Cölibats der katholischen Geistlichen bis Gregor VII. Augsb. 1830. Möhler, Beleuchtung der Denkschrift für die Aushebung des den katholischen Geistlichen vorgeschriebenen Cölibats, I. Bb. s. hinterslassenen Schriften, S. 177 u. ff.; Der Cölibat. Regensb. 1841.

b) Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 6. 17. de Reform. Was man in neuerer Zeit gegen ben Eölibat vorgebracht, als: er trete ber Freiheit zu nahe, lege ein zu schweres Joch auf und entziehe bem Staate Bürger, ist unstichhaltig.

diese ihre Verpflichtung in einen regelmäßig nach den Tages= zeiten eingetheilten Dienst (officium divinum) eingerichtet.

Schon die Apostel widmeten gewisse Stunden des Tages, wie der Nacht, bald allein, bald mit der Gemeinde, der besons dern Gottesverehrung durch Gebet, Hymnengesang und Lesung der hl. Schriften 2c. 1) Man folgte nachher ihrem Beispiel und ihrer Ermahnung 2) und hielt die Stunden des gemeinsschaftlichen Gottesdienstes und Gebetes Morgens vor Tagessandruch und Abends gegen Sonnenuntergang. 3) Damals und noch längere Zeit sand sich auch das Volk dabei ein. 4) In den Klöstern wurden diese Zeiten allmälig bis auf sieben versmehrt und diese zusammen die canonischen Stunden (horwernonische) oder die canonischen Tageszeiten genannt. Sie wurden gemeinschaftlich in der Kirche gebetet. 5)

Die erste Stunde besteht aus der Matutin sammt den Laudes und bildet den Nachtdienst (ossicium nocturnum). Die sechs andern Stunden heißen Prim, Terz, Sext, Non, Besper und Complet, und bilden den Tagesdienst (ossicium diurnum). Diese Einrichtung ging dann auch bei der Einführung des gemeinschaftlichen Lebens — der vita canonica in die Cathedrals und CollegiatsStifte über. Alle Clesrifer an den Stisten waren zur Theilnahme verpflichtet. Bosnifacius VIII. verpflichtete auch alle Beneficiaten dazu, bemerkend, daß das Benesicium wegen dem Dssicium gegeben werde. Die Synode von Basel? hat diese Verpflichtung auf alle Clerifer der höhern Weihen — ausgedehnt. Leo X.

<sup>1)</sup> Act. III. 1. X. 9. XII. 12. XVI. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ephes. V. 19. Coloss. III. 16.

<sup>3)</sup> Constit. Apost. Lib. VIII. cap. 35.

<sup>4)</sup> Thomassin. Tom. I. Lib. II. c. 79.

<sup>3)</sup> Eligius, Noviodun. Episcop. Homil. 11: «Canonicis horis».

<sup>6)</sup> c. 15. in VI. (I. 3.)

<sup>7)</sup> Sess. XXI. can. «Quoscunque».

schärfte sie ebenfalls allen Beneficiaten ein. 1) Und Pius V., sich auf Leo bernfend, wiederholte dieselbe Vorschrift und verslangt von ihnen, im Falle der Unterlassung, Restitution des Einkommens. 2)

So sind die Religiosen, die Beneficiaten und die Geistlichen der höhern Weihen verpflichtet worden, das Brevier zu beten; und zwar sollen es die Kloster- und Stiftsgeistlichen gemeinsam im Chor beten. Wer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, macht sich einer schweren Sünde schuldig. Nur physische 3) oder moralische 4) Unmöglichkeit oder Dispensation 5) entbindet davon. 6)

#### §. 52.

# B. Die Standesrechte ber Beistlichen.

Unter den Standesrechten der Geiftlichen sind hier nicht jene Rechte verstanden, welche ihnen vermöge erhaltener Weihe zu geistlichen Verrichtungen zustehen, sondern solche, welche ihnen vermöge ihres Standes in Rücksicht auf ihre Stellung und Auszeichnung vor den Laien in der bürgerzlichen Gesellschaft eingeräumt worden.

<sup>1)</sup> Constit. «Supremæ dispositioni».

<sup>2)</sup> Constit. «Ex proximo lateranensi».

<sup>3)</sup> Als: Krankheit, Blindheit 2c.

<sup>4)</sup> Wo biese vorhanden oder anzunehmen sei, muß Jeder gewissenhaft mit sich selbst oder mit seinem Gewissenschaft ausmachen.

<sup>5)</sup> Diese ober vielmehr Umwandlung in anderes Gebet ist Sache bes Papstes und Bischofs.

<sup>6)</sup> Allioli, Ueber die innern Modive der canonischen Horen und ihren Zusammenhang. Augsb. 1847. Thalhofer, Erklärung der Psalmen mit Rücksicht auf das Brevier 2c. Regensb. 1847. Düret, Aphorismen zum tiesern Berständniß des Breviergebets. Pastor donus, Beilage zu den Kath. Schweizerbl. f. Wissenschaft und Kunst. Luzern 1860. Zum Eölibat und Brevier der Geistlichen in extenso: Roscovány, Cælibatus et Breviarium, duo gratissima clericorum officia e monumentis omnium Sæculorum demonstrata. Testii 1861 — Tom. I—V.; Wolter, «Psallite Sapienter». Freiburg i. B. 1870, bis jett 2 Bbe.

Dahin gehören: eigene Titel, als "Chrwürden", "Hoch= würden" 2c., der Vortritt bei religiösen Feierlichkeiten 2c. und ein abgesonderter, erhöhter Platz (Chor) in der Kirche. 1) Diese Vorrechte existiren noch. 2)

Dann gehört hieher:

I. Das Privilegium canonis.

Es datirt sich dieß vom II. Concil im Lateran 1139. Da wurde durch Canon 15 eine thatsächliche Verletzung und Miß=handlung eines Geistlichen oder eines Religiosen mit dem Kirchen-banne bestraft. 3)

Das weltliche Gesetz ließ natürlich auch hier die bürgerlichen Folgen der Excommunication eintreten. Als später dieß nicht mehr der Fall war, strafte es doch noch Mißhandlungen oder Verletzungen, die an Geistlichen verübt wurden, strenger, als andere. 4) Gegenwärtig wird dieses selten mehr der Fall sein. Dieses Privilegium existirt kirchlich noch.

II. Das Privilegium immunitatis.

Dieses hat seine besondere Ausbildung vom IV.—IX. Jahrhundert und ist ein zweifaches, ein persönliches 5) und reales.

1. Immunitas personalis. Hiernach waren die Geistlichen

<sup>1)</sup> c. 1. X. (III. 2.)

<sup>2)</sup> Unter den Geistlichen selbst geht die ältere Weihe der jüngern, die höhere Würde der niederern, der Weltgeistliche dem Ordensgeistlichen voran. c. 1. 15. X. (I. 33.); Benedict. XIV., De Synod. Dicces. Lib. III. c. 10.

<sup>3)</sup> c. 29. C. XVII. Q. IV.

<sup>4)</sup> Permaneber, S. 244. In Destreich untersuchte bisher eine gemischte Commission, ber Bischof urtheilte und ber Kaiser bestätigte und vollzog. Barth=Barthenheim, Destreichisch=geistliche Angelegenheiten. §. 238.

<sup>5)</sup> Dieses ruht in so weit auf göttlicher Basis, als die Erfüllung der Berusppslichten und damit die Erreichung des Kirchenzweckes dadurch bedingt ist. Concil. Trid. Sess. XXV. c. 20. de Reform. Deshalb ist im Sylslabus der Sah: "Die Immunität hat ihren Ursprung nur im bürgerlichen Recht" verworfen.

einerseits von allen Geschäften, die entweder für ihren Stand unschicklich (munera sordida) 1) oder für ihren Beruf hin= derlich (munera civilia) 2) erachtet wurden, frei (immunes), und konnten anderseits von keinem weltlichen Richter weder in Civilstreit=, noch Criminalsachen belangt werden, was in dieser letztern Beziehung das Privilegium fori genannt wurde. 3)

2. Die Immunitas realis. Nach dieser waren die Geist= lichen zuerst von den anßerordentlichen, nachher aber und während dem ganzen Mittelalter auch von den ordentlichen Steuern und Abgaben frei. 4)

Das Privilegium sori wurde in neuerer Zeit von den weltlichen Regierungen immer mehr beschränkt und ist jetzt fast überall ganz aufgehoben, und die Realimmunität von den weltzlichen Regierungen nicht mehr anerkannt, und ist selbst von Rom in den neuesten Concordaten preiszegeben worden.

III. Das Benesicium competentia.

Diese Rechtswohlthat ist eine reine Bergünstigung bes Staates und zuerst durch usus entstanden, dann auch vielerorts gesetzlich geordnet worden. Sie besteht darin, daß sie den Cre=

<sup>1)</sup> So Frohnarbeiten 2c. Cod. Theod. I. c. 10. 14. 15. 18. (XVI. 2.); Thomassin. Tom. III. Lib. I. C. XXXIII. N. 5. Gegenwärtig sind die Geistlichen von diesen Arbeiten 2c. nicht mehr frei.

<sup>2)</sup> Als: die Geschäfte von Gemeinde-Aemtern (Curial= oder Decurial= bienst), Kriegsbienst zc. Cod. Theod. I. c. 2. 9. 11. 16. 24. (XVI. 2.); Riffel, Geschichtl. Darstellung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat. Mainz 1836. S. 153 u. ff. Vor der Weihe machen, wie wir oben gesehen, solche Aemterbekleidungen irregulär, nach der Weihe dürsen sie nur mit Erlaubniß der Kirchenobern übernommen werden. Die Kammer von Piemont hat 1864 die Militärfreiheit des geistlichen Standes absgeschafst; jedoch ist Loskauf von der Dienstpssicht gestattet. Luz.-Ztg. 1864, Rr. 194. und 11 Credente cattolico 1869. No. 42.

<sup>3)</sup> Ausführlicher hierüber unten bei ber Gerichtsbarkeit.

<sup>4)</sup> Cod. Theod. I. l. c.; Thomassin. T. III. Lib. I. C. XXXIII—XLVIII.; Pertz, Monumenta. T. IV. Pag. 243. et seqq.; Raumer, Gesschichte der Hohenstausen. V. Bd. S. 104 u. ss.; Geschießed. III. 99.

Ditoren eines Geistlichen nicht mehr vom Ertragniß seiner Pfründe sich anzueignen gestattet, als daß er noch standes gemäß leben kann, und kommt gegenwärtig noch an manchen Orten vor. 1)

### §. 53.

### III. Nichtaustritt aus bem Clericalftande.

Weil, wie die Tanfe, auch die Ordination einen nuaus= löschlichen Character (character indelibilis) ertheilt, so kann auch die Mitgliedschaft des Clericalstandes nicht mehr verloren gehen. Der Ordinirte bleibt Cleriker und Mitglied dieses Standes, so lange er lebt. Er kann seine geistlichen Berrichtungen einstellen?) und das Necht dazu durch Suspension verlieren; er kann apostasiren oder excommunicirt — sogar degradirt werden; er bleibt immer noch, wie Mitglied der Kirche, so Mitglied des geistlichen Standes. 3) Er kann nie mehr aus demselben in den Laienstand zurücktreten — resilliren — noch zurückversetzt — laieirt werden. 4)

<sup>1)</sup> Wo? Sieh' Schulte, Lehrbuch. S. 40. Not. 22.

<sup>2)</sup> Erft vom XII. Jahrhundert an konnten Minoristen und dann später auch Majoristen ungestraft die geistliche Kleidung ablegen und sich zu welts lichen Geschäften wenden; nur wurden ihnen die Beneficien und Privilegien entzogen.

<sup>\*)</sup> Sonst mußte ein Solcher, wenn er wieder in die Gemeinschaft der Kirche zurückehrt oder aufgenommen wird und geistliche Functionen verrichten will, frisch ordinirt werden, was nie geschieht. Die Belegstellen zu biesem &. enthält Tüb. O. Sch. 1831. 1. Heft. S. 283—326.

<sup>4)</sup> Schon das Concil von Trient hat die Ansicht, daß Priester laicirt werden können, verworsen. Sess. XXIII. c. 4. de Reform. Dennoch ist sie später wieder aufgetaucht, namentlich unter den Emsercongreß-Herren (Brück, Die rational. Bestrebungen im katholischen Deutschland S. 123.) und auf der Synode von Pistoja. Rom hat sie aber in der Bulle «Auctorfidei» 1895 auf's Neue verworsen.

# III. Capitel.

Der Religiofenstand.

§. 54.

## I. Vorbemerfung.

Der Geist des Mönchthums ist so alt als das Christen= thum; das Mondthum felbst aber wurde erst durch Bacho= min 3 325 in Negypten eingeführt, und dann von dort aus in den Orient (durch Bafilius den Großen) und Occident ver= breitet. Hier ftiftete Benedict von Nursia († 529) den ersten berühmten Orden. 1) In der Folge wurden allenthalben noch viele audere Orden gestiftet, wie die Kirchengeschichte berichtet, so daß ihre Mitglieder zusammen sowohl wegen ihrer großen Unzahl, als auch und noch mehr wegen ihrer eigenthümlichen Lebensweise und besondern Wirksamkeit sich zum Ramen und zur Bedeutung eines eigenen Standes erhoben, welcher von der Kirche mit Rechten und Privilegien versehen und dem Clericalstande vielfach gleichgestellt wurde. Darum darf er bei ber Darftellung ber firchlichen Stäude nicht übergangen wer= Was ihm aber seinen Platz gerade hier anweist, ist der Umstand, daß er seine Mitglieder aus den beiden bisher dar= gestellten Ständen — aus dem Laical= und Clerical=Stande zieht und erhält.

§. 55.

## II. Begriff des Religiofen=Standes.

Der **Religiosenstand** (status religiosus) ist berjenige Stand in der Kirche, in welchem sich die Mitglieder, vom Geiste der christlichen Ascese getrieben, zur Beobachtung der drei evangelischen Käthe, der Armuth<sup>2</sup>), der Keuschheit<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Er versaßte die Regel 515 für die Klöster, welche er in Sublacum und auf dem Gebirge Cassinum gründete.

<sup>2)</sup> Matth. XIX. 16. u. ff.

<sup>3)</sup> Matth. XIX. 6. u. ff.

und des Gehorsams 1) durch ein seierliches Gelübde verspflichtet haben, und behuss dessen nach bestimmten seit dem XIII. Jahrhundert vom Oberhamte 2) der Kirche approbirten Satzungen leben. 3)

Diejenige Personen, welche nach einer eigenen Satzung seben, bilden einen Orden, und die Satzung selbst heißt Ordensbregel, und das Hans, das eine gewisse Anzahl solcher Mitglieder in sich vereiniget, Ordenshaus—Aloster (claustrum). 4) Es gibt männliche und weibliche oder Mönchs= 5) und Nonnenklöster. 6) Die Mannsklöster eines und desselben Ordens stehen gewöhnlich äußerlich in einer mehr oder weniger engen Verbindung — congregatio, die sich hauptsächlich in zeitweisen Visitationen sebendig und wohlthätig erweist. 7)

## §. 56.

#### III. Gintritt in einen Orden.

Der Gintritt in einen Orden sindet durch die seierliche Ablegung des vorgenannten dreifachen Gelübdes oder durch die professio religionis solemnis statt. Weltliche 8) und geist=

<sup>1)</sup> Luc. XXII. 12.

<sup>2)</sup> c. 9. X. (3, 36.); c. un. in. VI. (III. 17.)

<sup>3)</sup> Holstenius, Codex Regularum monasticarum etc. Bonnæ 1661. August. Vindel. 1759.

<sup>4)</sup> Es gibt auch Orben, beren Mitglieder in Spitälern, Armen= und Krankenhäusern zerstreut leben, so die barmherzigen Schwestern, die Schwestern vom heil. Kreuz 2c.

<sup>5)</sup> uovazóg — ein Einzels oder Alleinlebender, dann mehrere solche in Einsamkeit zusammen Lebende — monachi, und ihre Wohnung — monacterium. Du Cange, V. Monachus.

<sup>6)</sup> Nonne ift ein ägyptisches Bort und heißt Jungfrau.

<sup>7)</sup> Die schweizerischen Benedictinerklöster verbanden sich zu einer solchen 1606 unter dem Präsidium von St. Gallen und seit 1805 unter dem von Einsiedeln. Dasselbe thaten die drei Eistercienserklöster St. Urban, Wettingen und Altenryf 1806—1808 mit Abweckslung des Präsidiums. Bon Müslinen, Nelvetia sacra. I. S. XIV—XV.

<sup>8)</sup> Anfangs waren fast alle Mönche Laien, und erst feit dem X. Jahr= hundert sind die meisten Cleriker.

liche Mitalieder der Kirche beiderlei Geschlechts können in einen Rücksichtlich des Alters verlangte man das Orden treten. 14. Jahr zum Gintritt. 1) Nach dem nenen Recht muffen die Eintretenden das 16. Jahr vollendet haben. 2) Die weltlichen Gefetze verlangen meistens noch ein höheres Alter, hänsig auch, daß sie das Indigenat oder wenigstens die Erlaubnig der Regierung haben. 3) Nach älterm Recht 4) mußte eine dreijährige nach dem Concil von Trient muß eine einjährige Probezeit (Noviciat) voransgehen. 5) Einer neuen papstlichen Verordnung zu Folge foll nach Vollendung des Noviciats das einfache und erft drei Jahre darauf das feeier liche Gelübde abgelegt werden. 6) Auch wird ein gewisses Eintrittägelb gefordert, welches in neuerer Zeit gewöhnlich unter Gutheißen der Landesregierung oder gar von dieser allein bestimmt wird. 7) Das Gelübbe ist in den meisten Orden unwiderruflich, b. h. ein ewiges. 8) Es darf keine Rechte dritter Verson 9) verletzen, und nicht er= zwungen sein. 10) In letterer Beziehung kann der oder die Betheiligte binnen 5 Jahren beim Bischof flagen, und das Gelübde annulliren laffen. 11)

Durch dieses feierliche Gelübd werden factisch alle frühern

<sup>1)</sup> c. 8. X. (VII. 31.) Im Mittelalter übergaben bisweilen Aeltern ihre Knaben schon frühe einem Kloster für's Klosterleben. Solch' ein «puer oblatus» war z. B. auch der heil. Manrus. Officium Sanct. Paul. Eremit. die XV. Januarii und der hl. Placidus. Officium die V. Octob. Gottschaft 2c.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 15. de Regul.

<sup>3)</sup> Bermaneder, S. 264. Note.

<sup>4)</sup> c. 3. C. XVII. Q. II.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 15. de Regul.

<sup>6)</sup> Decret. Congr. super. Statu Regul. 19. Mart. 1857.

<sup>7,</sup> Permaneber, S. 266. Note 16.

<sup>8)</sup> c. 8. C. XX. Q. I. In Frankreich sind die ewigen Gelübbe für die weiblichen Orden vom Staate verboten.

<sup>9)</sup> c. 4. 8. 13. 18. X. (III. 32.)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) c. 1. X. (1. 40.)

<sup>11)</sup> Concil. Trid. l. c. c. 19.

mit den Ordensregeln unverträglichen einfachen Gelübde 1) aufgehoben und Sponfalien, sogar nicht vollzogene Chen aufgelöst. 2)

#### §. 57.

### IV. Rechte ber Religiosen.

Die **Rechte** der Religiosen sind: sie genießen alle Rechte, welche ihnen die respective Ordensregel und Ordensstatuten einrämmen, auch das Recht auf lebenslängliche Alimentation und Verpflegung. 3)

#### §. 58.

## V. Pflichten der Religiofen.

Ihre **Standespflichten** liegen hanptsächlich in ihrem Gelübbe. Sie sind verpstichtet, auf eigenes Bermögen zu verzichten, und zwar bei Verlurst der activen und passiven Stimme auf 2 Jahre <sup>4</sup>) und unter der Strase, die nebstdem ihre Drzdensregel darauf setzt. Beim Eintritt muß Zeder sein allfälliges Mehrvermögen, als die Einkanssgebühr beträgt, zurücklassen oder dem Kloster geben; er verliert auch alle Erdssähigkeit, und was er im Kloster durch Arbeit erwirdt, fällt dem Kloster zu <sup>5</sup>). Ferner haben sie den ehelosen Stand in jungsräusicher Keuschzheit zu bewahren. <sup>6</sup>) Weiter müssen sie den Vorgesetzten in Allem, was nicht einem göttlichen Gesetze oder der Ordensregel widerstreitet, bereitwillig Gehorsam leisten, dem Chordienste vorschristsgemäß obliegen (§. 51), und dürsen ohne Wissen und

<sup>1)</sup> c. 4. X. (III. 34.)

<sup>2)</sup> c. 2. 7. 14. X. (III. 32.)

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 3. de Regul.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 2. de Regul.
5) Beter u. Belte, VII. S. 806. Gin Leibgebing und eine kleine Privatkasse — die Bettelorben ausgenommen — wird den Einzelnen ge=

wöhnlich gestattet.
6) c. 8. D. XXVII.; c. 3. X. (IV. 6.)

Erlaubniß der Obern nie die Clausur verlassen oder den Orsbenshabit ablegen. 1) Die verschiedenen neuern, meistens weibslichen Orden oder besser gesagt, religiösen Genossenschaften mit vorherrschend practischer Richtung haben keine ewigen, sondern nur zeitige Gelübde 2), auch keine Clausur und einzelne Mitglieder bisweilen keinen Habit. 3)

#### S. 59.

## VI. Die Ordensvorsteher der Mannstlöfter.

I. **Wahl** berselben. Die Localobern der Benedictiner und Bernhardiner 2c. — Aebte 4) (Abbates), Prioren (Priores) werden von den Conventen auf Lebenszeit, die der Mendicanten — Snardiane (Guardiani) 2c. von der Provincialdesinition auf bestimmte (3) Jahre gewählt. Die Ordensprovinciale (Superiores provinciales) der Mensticanten werden von den Provinzialcapiteln und die Ordenssgenerale (Superiores generales) von den Generalcapiteln auf die nämliche Zeitdauer erwählt. Bei den Jesuiten, die auch zu den Mendicanten gehören, geht die Wahl des Generals auf Lebenszeit. Den Provincialen und Generalen sind Ausschüsse als Käthe (Assistenten, Desinitoren) beigegeben. Die Eigenschaften, welche die Aebte und Generäle haben müssen, sind ungefähr dieselben, welche für die Bischofswürde vorgeschrieben sind. Doch genügt hier das 25. Altersjahr. 5)

<sup>1)</sup> c. 24. X. (III. 31.)

<sup>2)</sup> Das Gelübbe ber Armuth benimmt ihnen nicht das Recht des Eigenthums, sondern nur der Versügung darüber, so lange sie der Genossenschaft angehören. Pius IX. Deeret vom 12. Nov. 1847.

<sup>3)</sup> Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der neuern religiösen Frauengenossenschaften. Mainz. 1869.

<sup>4)</sup> Abbas ist hebräisch und bedeutet so viel als das lateinische Pater-Es gab auch Benedictinerklöster, ihre Obern hießen Pröbste, so das zu St. Leodegar in Luzern 2c. Von Mülinen I. S. XIV.—XV. Dieß war der Fall, wo das Kloster als Filiale oder Jneorporation unter einem Kloster stand, das einen Abt hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 1. Clem. (III. 10.)

Nebstdem muß der zu Wählende, wenn nicht ans demselben Kloster, doch aus demselben Orden sein und das Gelübde der Armuth nicht verletzt haden. 1) Eine Abtwahl bedarf schon seit lange der päpstlichen Consirmation. Diese wird entweder in — oder außer dem Consistorium ertheilt und ist daher entweder eine consistoriale oder einsache papale.

II. Ihre **Rechte**. Die Klöstervorsteher haben kraft ihres Amtes das Recht, ihre Klöster nach Maßgabe der Regeln und Statuten zu regieren und zu verwalten, zeitige Gehülsen und Stellvertreter zu ernennen<sup>2</sup>), Novizen nach voranszes gangenen Scrutinien aufzunehmen, Vergehen der Untergebenen zu strasen dis zur Suspension.<sup>3</sup>) Bei den Mendicanten geht jedoch die definitive Suspension vom Provincial aus. Benebicirte Lebte tragen die bischöfliche Pontisicalkleidung, dürsen ihren Prosessen die Tonsur und niedern Weihen ertheilen (S. 41), ihre Klostertirchen und deren Gefässe und Paramente weihen, sich casus conscientiæ reserviren, und in gewissen Fällen ihre Untergebenen dispensiren.<sup>4</sup>)

Die Aebte mit quasi bischöflicher Jurisdiction und die Ordensgeneräle haben auf Concilien ein votum decisivum. Der Titel "Fürstabt", welcher früher vielen Aebten Dentschslands und der Schweiz — und einigen mit mehr oder weniger reeller Bedeutung — zugekommen d), hat sich seit der französischen Revolution verloren. Sie werden mit "Hochwürdigster Herr", "Gnädiger Herr" angeredet.

<sup>1)</sup> c. 1. Clem. (III. 9.); c. 1. X. (I. 17.); Concil. Trid. Sess. XXV. c. 2. de Regul.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 2. X. (III. 35.)

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 14. de Regul.; c. 3. X. (I. 31.)

<sup>4)</sup> Ferraris, Art. Abbas.

<sup>5)</sup> Ju der Schweiz führten die fünf Benedietineräbte von St. Gallen, Einsiedeln, Muri, Pfässers und Disentis diesen Titel. Der Abt von St. Gallen war wirklicher weltlicher Fürst, und der von Disentis und Engelberg hatten auch gewisse Souveränitätsrechte über ihre Thalbewohner. Von Mülinen, Helvetia sacra. Bern 1858. I. S. III. u. V.

III. Ihre **Pflichten**. Diese sind ihnen durch die Orsbensregeln und Klosterstatuten überall vorgezeichnet und beziehen sich namentlich auf Handhabung der Ordensregel und der Disciplin, Förderung der Geistesbildung und Pietät, Verwaltung des Klostervermögens zc.

§. 60.

# VII. Die Frauenflöfter.

Die Francutlöster werden durch Abtissinnen, Priosrinnen, Mütter und Oberinnen, welche vom Convent im geheimen Scrutinium durch Zweidrittheil der Stimmen geswählt werden 1), geleitet und regiert. Die Wahl hat entweder unter dem Obern eines männlichen Klosters desselben Ordens, oder unter dem Präsidium eines bischöflichen oder päpstlichen Abgeordneten statt, und geht gleich wie bei den Obern der Mannsklöster gleichen Ordens, theils auf die Lebensdauer, theils auf bestimmte Zeit.

Die zu wählende Vorsteherin muß wenigstens 30 Jahre alt sein, 5 Jahre im gleichen Kloster und Prosessin sein. 2) Die Aussicht über die Franenklöster führen Visitatoren. Diese sind in der Regel die männlichen Ordensobern des gleichen Ordens, oder dann werden sie vom Vischos 3) oder Papste außerordentlich dazu bestellt. Sie haben auch ihre ordentlichen und anßerordentlichen Beichtväter. Die letztern sollen jährlich 3—4 mal erscheinen. 4) Vesonders strenge ist hier in den eisgentlichen geschlossenen Klöstern die Clausur, und ohne höhere Erlaubniß darf keine Prosessin die Mauern verlassen 5), noch

<sup>1)</sup> l. 43. in VI. (I. 6.)

<sup>2)</sup> c. 43. in VI. (I. 6.) Concil. Trid. Sess. XXV. c. 7. de Regul.

<sup>\*)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 9. de Regul.

<sup>4)</sup> c. 10. l. c.

<sup>5)</sup> c. un. in VI. (III. 16.) Gregor. XII. Const. «Deo sacris». 24. Junii 1573.

Jemand bei Strafe der Excommunication in's Innere des Klosters sich begeben. 1)

#### §. 61.

# VIII. Rechte und Privilegien ber religiofen Orden.

Thre **Nechte** und **Privilegien** lassen sich furz in Folgenbem zusammen sassen. Sie haben kirchlicher Seits das Necht, sich überall, mit Zustimmung des respectiven Vischofs, niederzulassen, als Corporationen, mit Ausnahme der Franziskaner der strengern Observanz und der Capuziner 2), Versmögen zu erwerben, zu besitzen und zu verwalten. Sie genießen auch die Privilegien des Clericalstandes (§. 52) 3), die Exemtion vom Parochialrecht 4) und einige Orden theilweise 5) oder ganz vom Episcopalrecht. 6)

Bürgerlicher Seits hat man in neuerer Zeit für die Niederlassung eines Ordens in einem Lande auch die Erlaubniß der weltlichen Regierung verlangt und ist den Klöstern, besonders in Beziehung auf ihre Vermögensverhältnisse fast überall mit beschränkenden Maßregeln entgegengetreten, häusig bis zur Vevogtung, nicht selten bis zur Aushebung. 7) Ja,

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 5. de Regul.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 3. de Regul.

<sup>3)</sup> Dem übrigens seit ber ersten Hälfte bes Mittelalters die meisten männlichen Religiosen ebenfalls angehören.

<sup>1)</sup> Diese Exemtion wurde immer schon bei ber Stiftung ertheilt.

<sup>5)</sup> c. 5. C. λVIII. Q. II.

<sup>6)</sup> Bouix, Tractat. de jure Regularium.

<sup>7)</sup> Bor der Resormation waren 100 Mannsklöster und ungefähr so viel Frauenklöster in der Schweiz. Durch die Resormation wurden in den resormirten Kantonen und Gegenden alle ausgehoben, in den katholischen hingegen die Zesuiten=, Capuciner= und Ursulinerklöster neu gestistet. In der neuesten Zeit wurden wieder viele ausgehoben. Im Jahre 1860 exisstirten noch 4 Benedictiner=, 2 Augustiner=, 2 Franziscaner=, 21 Capuciner= (mit 9 Hospitien) und circa 35 Frauenklöster. Bon Mülinen, I. S. VI. Seither sind wieder 2 Manns= (Rheinan und Mariastein) und 4 Frauen=

es wurde seit den Achziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Masse von Alöstern mit einem Schlage ausgehoben. Unsere Zeit ist ihnen ganz besonders feindlich. Indessen, während man sie in einigen Ländern ganz vernichtete (Deutschstand 1), Spanien, Portugal, Italien), mehren sie sich und blühen in andern, so vorzüglich in England 2) und Nordamerika. 3)

## §. 62.

## IX. Austritt aus einem religiojen Orden.

Der Austritt aus einem religiöfen Orden kann ftatt= finden und findet statt durch freiwilligen Uebertritt in einen ftrengern Orben 4), burch Sacularifation vom Bapfte 5), durch eigenmächtigen Austritt (apostasia), durch Ausstoğung (expulsio) und durch canonische oder gewaltsame Aufhebung (suppressio) eines Klofters. Bei ber Apostafie und Expulsion bleibt die Verpflichtung aller drei Gelübde, bis nach geleisteter Buße Remedur durch papstliche Dispensation er= folgt, die jedoch das Gelübde der Reuschheit nicht aufhebt. Dieses bleibt auch in allen andern Fällen unversehrt; hingegen wird das Gelübde der Armuth und des Gehorsams ganz aufgehoben, indem der Säcularisirte erben, Gelb und Sachen zu seinem Unterhalte und auch ein Beneficium annehmen darf, und unter die ordentlichen Obern der Weltgeiftlichen gestellt wird. Nur bindet bei der gewaltsamen Ausbebung eines Klosters die Berpflichtung, wieder in daffelbe, falls es wiederhergestellt wird,

klöster (Baben, Hermetschwil, Gnabenthal und Catharinathal) ausgehoben worden. Kuhn, Thurgovia Sacra II., Gesch. der thurg. Riöster. Frauens seld 1876.

<sup>1)</sup> Baiern und Destreich ausgenommen.

<sup>2)</sup> Hier wuchs ihre Zahl seit 1841—1865 von 1 auf 58 Manns= und von 16 bis 189 Frauenklöster. («Times». 1865.)

<sup>3)</sup> Im Jahre 1869 gab es dort 200 Klöster beiderlei Geschlechts. («New-York Tablet» vom 18. Sept. 1869.)

<sup>4)</sup> c. 10. 18. X. (III. 31.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 1. 7. 8. X. (III. 31.)

zurnatzukehren. Auch ist es den Mitgliedern erlaubt, in ein anderes Kloster zu treten. 1)

# IV. Capitel.

Der Rirchenbeamtenstand.

§. 63.

## 1. Aufnahme in den Kirchenbeamtenftand.

Der Kirchenbeamtenstand (status ecclesiasticus Beneticiatorum), der, wie wir oben (§. 40) gesehen, ursprünglich mit dem Elericalstande zusammensiel, sich aber in der ersten Hälfte des Mittelalters ällmählig von ihm abzulösen begann, datirt sich in dieser Ablösung seit dem XII. Jahrhundert. Er ist jedoch von dem Elericalstande immer noch so abhängig, daß er seine Mitglieder nur aus ihm ziehen kann, mit andern Worten: nur Elerifer können in den Kirchenbeamtenstand ausgenommen werden. Die Ausnahme geschieht durch die Erwerbung eines Kirchenamtes (provisio), wozn — ist es ein höheres, Säenlare und RegulareClerifer — ist es ein höheres, in der Riegel nur SäculareClerifer Jutritt haben. Die Rierüber ausessührlicher weiter unten bei der Lehre von der Besetzung der Kirchenämter.

<sup>1)</sup> So lautet ein Decret ber Congregat. negot. eccles. extraord. præposit. durch die apostolische Nuntiatur in Luzern vom 16. August 1848 für alle aufgehobenen Klöster im Thurgau (Kuhn Thurgovia saera II. S. 131) und ein anderes vom 22. August 1848 bezüglich der Couventualen von St. Urbau. — Ueber die religiösen Orden in der Diöcese Basel 2c. siehe Attenhoser, Die rechtliche Stellung der katholischen Kirche gegenüber der Staatsgewalt in der Diöcese Basel. III. Heft. Luzern 1871.

<sup>2)</sup> Bering, Archiv 1869. XXI. S. 407.

# II. Die Kirchenbeamten und ihre Bollmachten in ihrer Abstufung.

A. Der Papft, seine Gehülfen und Stell= vertreter.

#### 1. Der Papft und fein Primat.

a. Im Allgemeinen.

Der **Papit** ist Bischof von Rom, Erzbischof der suburbicarischen Provinz, Primas von Italien, Patriarch des Abendlandes und Oberhaupt der ganzen Kirche. Es ist hier nur in letzter Eigenschaft von ihm die Rede. Die Kirche betrachtet den Papst nicht bloß als ihren äußern Einheitspunkt, sondern auch als den Inhaber jener Gewalt, welche zur Behauptung ihrer Einheit nothwendig ist, mithin als das Haupt, — wie der ganzen Kirche, so auch aller andern Kirch en vorsteher.

Gine vollständige Doctrin über das Papstthum versuchte man erst nach den Synoden von Constanz und Basel. Ihre Beschlüsse 1), welche den Papst in Glaubens= und Resormations= sachen einer allgemeinen Synode unterordneten, gaben Anlaß dazu. Es sind dießfalls besonders zwei verschiedene Systeme zu Tage getreten: das Papalsystem und das Episcopalsystem.

<sup>1)</sup> Synobe von Constanz Sess. IV. et V.; Synobe von Basel Sess. II. Martin V. und Engen IV., sesterer in seiner Constit. vom 4. September 1439, haben die Synoben in Betress dieser Beschlüsse nicht bestätigt, sondern diese Beschlüsse verworsen. He sele, Geschichte der Concilien. I. S. 49. w. Und das allgemeine Concil von Florenz 1439 äußerte sich diessfalls über den Papst also: «Sanctam apost. Sedem et Rom. Pontisiem in universum ordem terræ primatum tenere et ipsum Pontisiem Romanum successorem esse S. Petri principis Apostolorum et verum Christi vicarium, totiusque ecclesiæ caput et omnium christianorum patrem et doctorem existere et ipsi in B. Petro pascendi, regendi, gubernandi ecclesiam universalem a Christo plenam potestatem esse traditam.» Labb. T. XVIII. p. 216.

Das Papalsystem lehrt: Jm Papst liegt die Völle der Kirchengewalt, indem Christus ihm zuerst und allein alle Kirchengewalt übergeben. Es stellt ihn folgerichtig über alle Vischöfe und auch über eine allgemeine Synode, wenn man überhaupt so sprechen kann. Ginige Lehrer dieses Systems machen ihn sogar zu einem absolut=unbeschränkten Mosnarchen. 1)

Das Episcopalsystem lehrt, alle Kirchengewalt liege im Episcopat, die Nèchrgewalt, die der Papst übe, sei eine Concession der Bischösse (primus inter pares), und er stehe unter einer allgemeinen Synode 2) und habe sich, ob er sie auch präsidire, wie seder andere Bischof ihren Beschlüssen zu unterwersen. 3)

<sup>1)</sup> Dieses System begegnet uns nut mehr ober weniger Schärse bei den Zesuiten. Mariana, De rege et regis institutione. Toled. 1598; Bellarmin, De potestate Summi Pontificis in temporalibus. Rom. 1610: Suarez, Desensio sidei catholicæ. Coimbr. 1613. Unter den Neuern ist es vertreten von Jos. de Maistre, Du Pape; Andr. Frei, Phillips, Beidtel und seit dem Baticanum und nach dessen moderirter Aussaliung des Systems wohl von allen catholischen Canonisten.

<sup>2)</sup> Friedrich II. appellirte zuerft vom Papfte an ein allgemeines Concil als eine höhere Buftang. Andere folgten ihm nach. Im XIV. Sahr= hundert find neun jolche Appellationen vorgekommen. Martin V., Bins II., Sigtus IV., Caligt III. und Julius II. und bas Baticanum verboten und verwarfen sie. Peter de Marca, De concordia sacerdotii et imperii. Lib. IV. c. 7. Clemens IX. bebrobte die Janjenisten wegen ihr in jeinem Breve «Pastoralis officii» mit ber Ercommunication. Sejele bemerkt dießfalls: "Eine solche Appellation an ein in weiter Ferne liegendes Concil heißt wirktich nichts anderes, als den firchlichen Ungehorsam mit einer bloßen Formalität bemäntetn." A. a. D. I. S. 49. Und wir bemerken: an einen Gerichtshof, der zur Zeit der Appellation nicht existirt, appelliren, und an einen Gerichtshof, zu bem berjenige, von welchem ap= pellirt wird, wesentlich auch gehört, ist doch gewiß etwas ganz Paradores, ohne alle Analogie. Gelbst B. Mosheim jagt in seiner Dissertatio de appell.: "Die Bernfung vom Papfte an ein allgemeines Concil zerftort bie fichtbare Ginheit."

<sup>3)</sup> Dieses Enstem hat seine Repräsentanten an Petrus ab Allinco; Gerson, Tractatus de potestate ecclesiastica; Nicolaus a Cusa, De concordia catholica; Antonius de Dominis, De republica ecclesiastica; Ed-

Die Kirche ist ein organischer Leib, bessen Haupt ber Papst, und bessen vorzüglichere Glieder die Bischöse sind. Wie aber an einem Leibe das Haupt die Glieder und diese jenes nicht gemacht, so ist es auch hier. Der Papst hat die Bischöse — und die Bischöse haben den Papst nicht gemacht — sie sind von dem, der den Leib gemacht, von Christus, und haben diesenigen Rechte, welche ihnen durch ihre Stellung im Organismus zustommen. Allerdings ist das Haupt den Gliedern übergevrdnet, allein es muß doch vielsach auf sie Rücksicht nehmen, und ist darum von ihnen nicht ganz unabhängig.

Der Papst hat seine Gewalt von Gott; anch die Bischöse haben ihre Gewalt von Gott. Sie sind also in Beziehung auf die Quelle ihrer Gewalt einander gleich. Ferner, die Gewalt des Papstes ist dis auf einen gewissen Grad auch die Gewalt der Bischöse. Bis zu diesem Grade sind sie einander ebenfalls gleich. Dann aber hat der Papst noch mehr Gewalt, welche die Bischöse nicht haben, und diese Mehrzewalt, die so viel beträgt und betragen muß, als nothwendig ist, ihm die Bischöse unterzuordnen in und dadurch die Einheit ihn zum summus Episcopus und zum Regenten der ganzen Kirche. Der Papst ist also Monarch, aber nicht absolut unbeschränkter.

Er ist in mancher Beziehung beschränkt. Er ist zunächst beschränkt durch das jus divinum, wornach er das Göttliche an und in der Kirche unangetastet sassen muß. 3) Er ist auch beschränkt innerlich durch den Geist des Christenthums und

mund Richer, De ecclesiæ potestate ecclesiastica et politica; an den Gallicanern, besondere Febronius, De statu ecclesiæ et legitima potestate Romani Pontisicis, und an den Josephinern, wie an Rieger, Eibel, Pehem, Rechberger. Hicher gehören noch: die Emserpunctationen, das Constanzer Pastoralconserenz-Archiv, die "Freimithigen Blätter" von Pssanz, und Kopp, Die katholische Kirche im XIX. Jahrhundert.

<sup>1)</sup> Ihre Eingliederung durch ihn weist ihnen schon diese Stellung zu ihm an.

<sup>2)</sup> Bossuet, Le sermon de l'unité. «L'unité garde l'unité.»

<sup>3)</sup> Bellarmin, De Rom. Pontif. III. 19. 21. — Hettinger, Die firch-

der Kirche, wornach das Papstthum mehr als ein Dienst 1), benn als eine Herrschaft, mehr als eine Bürde, benn als eine Würde betrachtet wird. Er ist endlich auch äußerlich be= schränkt burch die Natur und die Einrichtung der Kirche 2) durch den ihn umgebenden Episcopat, die Hierarchie überhaupt3), burd bie canones, beren Hüter und Bächter (custos et vindex) er ja sein soll 4), durch das Herkommen, durch die weltlichen Regierungen und durch die nationalen Gigenthümlichkeiten der Bölker. Was näher sein Verhältniß zim Gesammt-Episcopat, resp. zur allgemeinen Synode betrifft, fo kann man nicht wohl fagen, ber Papft stehe über - aber noch viel weniger, er stehe unter einer folden, er gehört zu ihr. 5) Ober bann fann man beides fagen: jenes, insofern er eine allgemeine Spnobe beruft, ihre Beschlüsse bestätiget, von ihren Disciplinargesetzen bispenfirt, und fogar ihnen entgegenstehende erläßt 6) — bieses, insofern die Anctorität ber Synode extensiv, nicht aber auch intensiv größer ist, als die bes Papstes allein. 7)

liche Bollgewalt des apostolischen Stuhles. Freib. i. Br. 1873. S. 92 und ff.

<sup>1)</sup> c. 10. X. (I. 29.) wird es "apostolische Knechtschaft" genannt.

<sup>2)</sup> So sagt Pius VII. selbst in seiner Espositione dei sentimenti di sua santità 1819.

<sup>3)</sup> Es hat zu verschiedenen Zeiten Männer gegeben, die ein freimüthiges Wort zu den Päpsten gesprochen, wie Frenäus, Dionnsius von Alexandrien, Beter Damiaui, Bernard, Bellarmin. Letterer beshauptet sogar bei offenbarer Ungerechtigkeit das Recht des passiven Widersstandes. De Rom. Pontif. II. e. 29.

<sup>4)</sup> Das richtige Verhältniß des Papstes zu den canones sieh' Thomassin, Tom. V.

<sup>5) &</sup>quot;Die Auctorität des Papstes ist zu einem allgemeinen Concil allezeit nothwendig gewesen." Fleury, IV. discours sur l'hist. eccl. "Ein alle gemeines Concil fann nicht ohne das Oberhaupt der Kirche gehalten werden, weil es sonst die allgemeine Kirche nicht repräsentiren würde", sagten die Bischöse zu Paris 1810 zu Napoleon. De Maistre, Du Pape. I. pag. 23.

<sup>•)</sup> c. 16. C. 25. Q. I. in fine. «Salva semper sedis apostolicæ auctoritate.» Concil. Trid. Sess. VII. Decret. de Reform. Pgl. ncc Sess. XXV. c. 21. de Reform. «Romanus autem Pontifex est super jus canonicum.» Benedict. XIV., Encycl. «Magnæ Nobis» 29. Junii 1749.

<sup>7)</sup> Hergenröther, Kathol. Kirche und driftl. Staat. S. 899 u. ff

Das Vaticanum hat das Wefen des Primats und sein Verhältniß zum Episcopat also bezeichnet und festgestellt:

"Wir lehren und erflären bemnach, daß fraft ber Anord= nung des Herrn die römische Kirche über alle übrigen den Brincipat ber orbentlichen Gewalt besitzt und bag biefe, mahr= haft bischöfliche, Jurisdictionsgewalt des römischen Papstes eine unmitteibare ist, gegen welche die Hirten und Gläubigen jeglichen Ritus und jeglichen Ranges, sowohl Jeder insbesondere, als Alle insgesammt, zur hierarchischen Unterordnung und zum wahren Gehorsam verpflichtet sind, nicht blos in den auf den Glanben und bie Sitten bezüglichen Dingen, sondern auch in jenen, welche die Disciplin und Regierung der über den gangen Erdfreis verbreiteten Rirche betreffen; jo daß, durch die Bewahrung der Einheit sowohl der Gemeinschaft, als des nämlichen Glaubensbekenntnisses mit dem römischen Papste die Kirche Christi Gine Beerde unter Ginem oberften Birten ift. Dieß ift die Lehre der katholischen Wahrheit, von welcher Riemand un= beschadet seines Glaubens und seines Beiles abweichen tann.

"Diese Gewalt des obersten Bischofs thut indeß jener ors dentlichen und unmittelbaren bischöflichen Jurisdictionsgewalt, womit die Bischöse, die, vom heiligen Geiste gesetzt, als Nachsfolger an die Stelle der Apostel getreten sind, die ihnen zugeswiesenen Heerden, jeder die seinige, als wahre Hirten weiden und regieren, so wenig Eintrag, daß diese letztern vielmehr von dem obersten und allgemeinen Hirten zur Geltung gebracht, gesestigt und vertheidigt wird." — Sitzung IV. Kap. 3.

Es ist nun durch das Vaticanum das Episcopalsustem, welches aus der Kirche eine repräsentative Republik machen wollte, gänzlich beseitigt, hingegen das Papalsustem in seiner vorsteshenden Auffassung als das wahre und richtige hingestellt und fauctionirt.

#### b. Der Primat im Befondern.

aa. Der Regierungsvorzug bes Papftes.

Wir handeln hier von dem Vorzug des Papstes, der ihm in der Regierungsgewalt (Primatus jurisdictionis) zus kommt; von seinem Vorzug bezüglich der Weihegewalt wird unten bei der Darstellung derselben die Rede sein. 1)

Indem wir von dem **Regierungsvorzug** des Papstes sprechen, verlassen wir die früher von manchen Canonisten 2) gemachte Unterscheidung der päpstlichen Primatialrechte in wessentliche und zufällige, d. h. in solche, welche im Begriff des Primats liegen, und in solche, welche mit der Zeit zufällig an ihn gekommen, weil ihr eine unrichtige Ansicht zu Grunde liegt — die Ansicht nämlich, als ob der Primat ein logischer Begriff wäre, da er doch ein historischer ist und somit elasstisch sein muß, und weil man eben so unrichtig daraus gestolgert, daß seine zufälligen Rechte jeder Zeit wieder reclamirt werden können.

Wir detailliren seine Rechte, wie folgt:

- I. In Betreff der Gefetzgebnug hat er das Recht:
- 1. allgemeine Disciplinargesetze aufzustellen und auch bavon wie von allen andern zu dispensiren;
- 2. allgemeine firchliche Angelegenheiten zu beforgen, als: allgemeine Synoben zu versammeln, die allgemeinen liturgischen Bücher zu bestimmen, allgemeine Festtage einzusetzen, selig und heilig zu sprechen, religiöse Orden zu approbiren (§. 55), das Missionswesen zu leiten, und das Kirchenvermögen zu tirchlichen Zwecken zu besteuern;

<sup>1)</sup> Ueber diese Unterscheidung des Primats Hettingen, a. a. D. S. 90 u. ff.

<sup>2)</sup> So Santer, Rechberger, Eichhorn. Rechberger unterscheibet bann bie zufälligen noch in bestrittene und unbestrittene.

- 3. auch locale Angelegenheiten zu ordnen, die wegen ihrer Wichtigkeit (causæ majores) und Folgen für die ganze Kirche große Umsicht und eine gewisse Sleichförmigkeit der Behandslung erfordern, als Visthümer zu errichten, zu theilen, zu vereinigen, aufzuheben 1), Vischöfe zu bestätigen 2), zu versetzen 3), das Pallium zu ertheilen 4), Resignationen anzusnehmen 5) 2c.
- II. In Beziehung auf die Gerichtsbarkeit hat er die oberste richterliche Instanz sowohl in kirchlichen Streit: als Strafsachen. 8)
- III. In Ansehung der Vollziehung und Verwaltung hat er
- 1. das Recht der Oberaufsicht über die ganze Kirche, in Folge dessen das Recht, zu wachen über alle andern Kirchens vorsteher, über die Lehre, den Cult und das Bermögen der Kirche 7);
- 2. das Recht, selbst zu handeln in solgenden Fällen: er supplirt, wenn die andern Kirchenvorsteher ihre Pflicht nicht thun, sei es, daß sie nicht wollen oder nicht können 8) absolvirt allein von gewissen Sünden 9), prüft die Reliquien 10) und ertheilt die größern Ablässe benedicirt Sachen, auf welche durch die Benediction ein Ablass gelegt wird, und versfügt auch in gewissen Fällen über das Kirchenvermögen. 11)

<sup>1)</sup> Extravag. comm. c. 5. (III. 2.)

<sup>2)</sup> c. 6. in VI. (I. 6.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) c. 3. X. (I. 7.)

<sup>4)</sup> c. 3. X. (I. 8.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 3. X. (I. 7.)

<sup>6)</sup> c. 2. C. XXV. Q. I.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) c. 12. C. XXIV. Q. I.

<sup>8)</sup> c. 19. X. (I. 31.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) c. 4. X. (III. 8.)

<sup>10)</sup> c. 12. X. (III. 45.)

<sup>11)</sup> Extrav. comm. c. un. (III. 4.)

bb. Der Chrenvorzug des Papftes.

Der **Ehrenvorzug** (Primatus Honoris) des Papstes schließt solgende Chrenrechte in sich:

I. Das Recht auf besondere Insignien, als da sind: ein gerader Hirtenstad mit einem Krenz oben (pedum rectum) 1) und die dreisache, goldene Krone. 2) Eine einsache Krone trug zuerst Papst Ricolaus I. 857, eine zweisache Ricolaus II. 1058 und eine dreisache Clemens V. 1304. Auch trägt er allein das Pallinm immer und überall. 2)

II. Das Recht auf besondere Titel. Er wird Statts halter Christi (Vicarius Christi) genannt. 4) In der Anrede heißt er "Heiliger Bater" (Bentissime Pater). Sich selbst nennt er seit Gregor I. «Servus Servorum» gegenüber dem Bischof Joannes jejunator in Ct., der sich Episcopus œcumenicus nannte. Der Name «Summus Pontisex» 5) ist seit Gratian 380 von den römischen Kaisern an ihn übergegangen. Papa hieß ansänglich sogar seder Priester (daher noch der griechische Pope), alsbald aber nur noch der Bischof und seit dem VI. Jahrhundert immer mehr nur der römische 6) und seit Gregors VII. Besehl ansschließlich nur noch dieser.

III. Das Recht auf besondere Huldigung. Hier ist haupts jächlich der Fußkuß zu erwähnen, welchen die Cardinäle bei besonders seierlichen Ceremonien und hänsig auch Katholiken dem Papste darbringen. Zu den völkerrechtlichen Ehrenbezeus

<sup>1)</sup> c. 1. §. 9. X. (I. 15.)

<sup>2)</sup> c. 14. §. 2. D. XCVI.

<sup>3)</sup> c. 4. X. (I. 8)

<sup>4)</sup> c. 19. C. XXXIII. Q. V.

<sup>5)</sup> c. 13. D. XVIII.

<sup>6)</sup> Ennobins, Bischof von Ticinum 510, nennt ihn nachweisbar mit Borzug zuerst Papit. Alzog, K.-Gesch. 1. Aufl. I. S. 341.

gungen gehören die Gefandtschaften, welche weltliche Fürsten 1) am päpstlichen Hofe unterhalten, und der Vorrang, der ihm vor den weltlichen gefrönten Hänptern eingeräumt wird. 2)

§. 67.
2. Die römische Curia.
a. Die Cardinäle.

Diejenigen Personen, welche der Papst zur Ausübung seiner Primatialrechte an seiner Seite hat, bilden mit ihm die römische Euria. Die ersten derselben sind die **Cardinäle.** Diese sind seine nächsten Sehülsen. Die schon vom Papste Fabian (240) ausgestellten 7 Regionardiaconen, so wie die an den 25 Tausstrichen angestellten ersten Priester hieß mau im V. Jahrhundert mit Auszeichnung Cardinales <sup>4</sup>); sie bildeten das Presbytesrium des römischen Bischoss. Seit dem IX. Jahrhundert wurs

<sup>1)</sup> Gegenwärtig haben noch Destreich, Baiern, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Brasilien und einige mittelamerik. Freistaaten Gesandte beim papst. Stuhle.

<sup>2)</sup> Der Papst war bis zum 20. September 1870 auch weltlicher Fürst. Ift er das auch factisch nicht mehr — was der Kirche und ihrer Freiheit äußerst nachtheilig — so kann er doch keines andern weltlichen Fürsten Unterthan sein. Sein Ant und seine Kirche ertragen es nicht. Das Göttliche kann doch dem Menschlichen nicht unterstellt und unterworfen sein. Er muß frei von jeder weltlichen Gewalt und unabhängig sein, um seines Antes gehörig walten zu können. Das begreift sich von selbst; aber auch eine reiche Literatur, namentlich aus dem vorigen Decenninm hat dieß auch nach allen Seiten hin erschöpfend dargethan. Eine der vorzüglichern Schriften ist dießfalls: Pins IX. als Papst und als König. Wien 1865.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) «Sunt enim Cardinales membra et pars corporis Papæ.» Sixtus V. Constit. «Postquam vctus».

<sup>4)</sup> Ansangs wurden allenthalben die an einer, besonders bischösslichen Kirche bleibend angestellten Priester Incardinati — Cardinales genannt, da die Kirche selbst als Cardo angesehen wurde; dann immer mehr nur die an der römischen Kirche als Cardo principalis. «Cardo immobilis in ecclesia Petri, unde clerici ejus Cardinales dicuntur, Cardini utique illi, quo cætera moventur, vicinius adhærentes.» Leo IX. Ep. ad Michael. Cerul. n. 32. «Sicut nomine et re ipsa cardinales sunt, superquos ostia universalis ecclesiæ versantur et sustimentur.» Concil. Basil. Sess. XXIII. Bon Pius V. (1567) an dürsen keine andere Priester mehr so genannt werden.

den noch die jogen. suburbicarischen Bischöfe unter dem gleichen Namen zum Gottesbienft und zur Verwaltung berbeigezogen. 1) Die Bahl ber Cardinale variirte. Im XII. Jahrhundert hatte es beren 53. Ihr Ansehen wuchs immer mehr; ihre Stellung zum Papfte und namentlich ihr Antheil an der Papftwahl und Rirchenregierung erhob sie im XIII, und XIV. Jahrhundert über alle andern Kirchenprälaten. 2) Die Synode von Basel 3) wollte ihre Zahl auf 24 reduciren. Sixtus V. stellte sie in seiner Constitution Postquam vetus 1586 auf 70 fest und wies ihnen 1587 auch ihre Kirche (tituli) an. Seither sind noch 2 hinzugekommen. Es sind die 6 suburbicarischen Bischöfe von Oftia, Porto und Rufina, Albano, Frascati, Pränefte, Sabina, welche ichon lange in ber Stadt wohnen, 50 Priefter und 16 Diaconen. Sie werden vom Papfte erwählt, und follen nach ber Synode von Trient so viel möglich aus allen Nationen der Christenheit genommen werden. 4)

Sie üben ihren Antheil an der Regierung der Kirche zunächst und im Allgemeinen darin, daß sie in allen wichtigen Angelegenheiten den stehenden Senat des Papstes bilden. Die Berathungen geschehen in Consistorien, die theils geheime, theis halböffentliche, theils öffentliche sind.

In den ersten werden Cardinäle, Patriarchen, Erzbischöse, Bischöse und Legaten creirt, Bischöse, Prälaten und Aebte constirmirt und das Pallium verliehen. Die zweiten sind solche, in denen der Papst die Gegenstände zuerst mit den Cardinälen allein behandelt, nachher dann auch andere Personen zugelassen werden. In den dritten werden die Cardinalshüte ertheilt, fremde Gesandte empfangen, Canonisationen vorgenommen und vom

<sup>1)</sup> Binterim, Denfiv. III. Bb. I. Thl. S. 122-161.

<sup>2) «</sup>Excepto S. Pontifice nullus est major Gradus.» Gloss, de Joann. Andreæ in c. 1. de præb.

<sup>3)</sup> Sess. XXIII. C. 4.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. de Reform. Die auswärts gewählten Cardinale find immer Cardinalpriester.

Papste öffentliche Anreden (Allocutionen) gehalten. Die Carbinäle haben in den Consistorien nur eine berathen de Stimme. Die Carbinale haben in den Consistorien nur eine berathen de Stimme. Dährend der Erledigung des päpstlichen Stuhles beschränkt sich ihre Thätigkeit auf die Wahl eines nenen Oberhauptes und auf solche Handlungen, die ohne Gesahr nicht verschoben werden können. Die durch Observanz und Gesetze bestimmten Rechte und Vorzüge der Cardinäle sind folgende:

I. Sie haben vor allen Prälaten den Vorrang, tragen einen rothen Hut (galerus ruber), welchen ihnen Innoscenz IV. 1245, ein purpnrnes Kleid und ein rothes Virret sammt Solideo, das ihnen Paul II. 1467, und den Titel «Eminentissimi», den ihnen Urban VIII. 1630 versliehen. 3)

II. Sie üben über ihre Kirchen eine jurisdictio quasi episcopalis au3. 4)

III. Sie bedienen sich der Pontificalien, spenden feiersliche Benedictionen und ertheilen die Tonsur und die ordines minores ihren Untergebenen (snis subditis et samiliaribus) (§. 41).

IV. Sie haben Sitz und Stimme auf einer allgemeinen Synode.

V. Mur ber Papft fann sie richten.

VI. Ihre thätliche Verletzung gilt als ein Majestäts= verbrechen. 5)

<sup>1)</sup> In den Bullen 2c. heißt es gewöhnlich: «Audito consilio venerabilium fratrum nostrorum S. Romanæ ecclesiæ Cardinalium deque apostolicæ potestatis plenitudine statuimus etc.»

<sup>2)</sup> So lange der Kirchenstaat bestand, wurde er inzwischen auch von einer Commission aus ihrer Mitte verwaltet.

<sup>3)</sup> Ferraris, Art. Cardinales; Binterim, a. a. I.

<sup>4)</sup> c. 24. X. (I. 6.)

<sup>5)</sup> c. 5. in VI. (V. 9.) Pius V. Const. «Infelicis» 1569.

# §. 68.

# b. Die Congregationen.

Für bestimmte Regierungs= und Verwaltungsgeschäfte haben die Päpste besondere Ausschüsse = Congregationen aufgestellt, deren stimmführende Mitglieder unr Cardinäle sind. Die vorzüglichern derselben sind solgende:

- I. Die Congregatio consistorialis eine vorberathende Commission für Gegenstände, welche erst im Consistorium ihre Erledigung finden sollen. Sie ist von Sixtus V. errichtet. Der Papst führt den Vorsitz.
- II. Die Congregatio sacri officii seu inquisitionis, das höchste Glaubenstribunal, von Paul III. provisorisch und von Pius V. desinitiv bestellt und von Gregor XIII., Sixtus V. und Clemens VIII. bestätigt. Ihre gegenwärtige Einrichtung erhielt sie von Benedict XIV. 1753. Sie besteht ans 12 Carstinälen und vielen Unterbeamten. Der Papst führt den Borsitz.
- III. Ihr verwandt ist die Congregatio indicis zur Neberswachung der Literatur und Censurirung aller dogmatisch und moralisch unrichtigen oder anstößigen Schristen. Sie wurden von Pius V. errichtet und von den obgenannten Päpsten näher eingerichtet.
- IV. Die Congregatio Concilii Tridentini interpretum, von Pins IV. 1564 zur Anssicht über die Bollziehung der Tridentiner=Beschlüsse niedergesetzt und von Pins V. und Sixtus V. auch mit der Interpretation derselben bevollmächtigt. Sine Abstheilung davon bildet die Congregation pro recognoscendis provincialibus synodis von Pins IX. 1849.
- V. Die Congregatio rituum et canonisationum, von Sixtus V. bestellt.
- VI. Die Congregatio super negotiis episcoporum et regularium von Sixtus V.
- VII. Die Congregatio examinis episcoporum zur Prüsfung der Bischofswahlen von Sixtus V. Sie hält ihre Sitzungen immer in Gegenwart des Papstes.

VIII. Die Congregatio de Propaganda fide, von Gresgor XV. 1622 errichtet und von Urban VIII. 1627 erweitert. Sie erhielt eine eigene Abtheilung pro nogotiis ritus orientalis von Pins IX. 1862.

IX. Die Congregatio immunitatis ecclesiasticæ et controversiarum jurisdictionalium von Urban VIII. 1630.

X. Die Congregatio indulgentiarum et reliquiarum von Clemens IX. 1669 und Clemens XI. 1689.

XI. Die Congregatio super negotiis ecclesiæ extraordinariis zur Vorberathung aller außerordentlichen und schwieseigen Kirche und Staat berührenden Fragen von Pins VII. 1814 eingesetzt.

XII. Die Congregatio de statu regularium ordinum von Pius IX. 1847.

# §. 69.

- e. Die papftlichen Regierungs- und Jufigeollegien.
- I. Die papstlichen Regierungscollegien, welche zus sammen die Curia gratie ansmachen, sind folgende:
- 1. Die römische Canzlei (Cancellaria romana), in welcher die Consistorialacten und alle seierlichen Decrete des Papstes in Form von Bullen ausgesertigt werden. An der Spitze derselben steht der Cardinal-Vicecanzler 1), welcher einen Canzleiregens (Cancellarius regens) und ein zahlreiches Dienstepersonal unter sich hat.
- 2. Das apostolische Secretariat (Secretaria apostolica) unter bem Cardinal-Staatssecretarius status) bilbet bas päpstliche Cabinet für die auswär-

<sup>1)</sup> Ein Cancellarius apostolicus begegnet uns zuerst 1027, ber bald einen Vice-Cancellarius erhiest. Phillips, K.-Recht. I. S. 374. Leo IX. machte auf seiner Reise durch Deutschland 1049 den Erzbischof Hermann von Eöln zum Erzcanzser, und von dort an gab es keinen Cardinal-Canzler mehr. Der spätere Gregor VII. war der letzte. So ging nachher auch des Reiches Canzlerwürde auf den Erzbischof von Mainz als Erzcanzler über.

tigen, sowohl tirchlichen als politischen Angelegenheiten. Hiemit in Beziehung steht auch das Secretariat der Breven (Secretaria Brevium), das vom Secretarius Brevium, der ein Cardinal oder Prälat sein kann, geleitet wird.

- 3. Die Datarie (Dataria apostolica). Diese besteht aus dem Datarins oder, ist es ein Cardinal, Prodatarius und mehrern Officianten. Hier werden ordentliche Gnadenacte pro soro externo und die Verleihung der dem Papste reservirten Pstründen ausgesertigt.
- 4. Die Pönitentarie (Pænitentaria apostolica) unter dem Cardinal-Pönitentiarius Major ertheilt die dem Papste vorbehaltenen Absolutionen und Dispensationen pro soro interno.
- 5. Die Signatura gratice unter einem Cardinal-Präfecten. Hier werden außerordentliche Inadensachen immer in Gegen-wart des Papstes verhandelt.
- 6. Die Camera romana, bestehend aus dem Cardinal-Rämmerling, als Präsidenten, einem Auditor, einem Schatzmeister und zwölf Rammercleritern, besorgt das papstliche Finanzwesen.
- II. Die päpstliche Instizcollegien, welche die Curia justitie bilden, sind:
- 1. Die Rota romana. 1) Diese war früher der oberste Gerichtshof der ganzen katholischen Kirche und bestand seit Sixtus IV. aus zwölf, in drei und seit 1834 in zwei Senate abgetheilten Besitzern von verschiedenen Nationen. Schon seit längerer Zeit war sie nur noch der oberste Gerichtshof für den Kirchenstaat und dieß bloß in Civilsachen. Mit dem Kirchenstaate ist eine ihrer Grundlagen weggefallen.
  - 2. Die Signatura justitie. Diese besteht nach ber neuesten

<sup>1)</sup> Woher dieser Rame, ist ungewiß: ob vom Turnus der Geschäfte, oder vom Kreis, in dem die Richter saßen — sitzen, oder vom Fußboden, in welchem stylo mosaico ein Rad eingelegt war?

Einrichtung aus einem Cardinal-Präsecten, sieben Prälaten, welche Notanti heißen, zwei Anditoren und mehrern Reserens darien. Sie überwacht und leitet das ganze Gerichtswesen und erkennt über verschiedene Rechtssachen, wie z. B. über Zulässigkeit von Appellationen, über Delegationen, Recusationen 2c. 1)

S. 70.

# 3. Die apostolischen Legaten und Bicarien. . a. Geschichtliches.

Die apostolischen **Legaten** und **Vicarien** sind Stells vertreter des Papstes. Schon in den ältesten Zeiten kommen päpstliche Legaten vor, theils vorübergehende, z. B. auf Synoven, theils stehende, wie der Apocrisiarius am Hose zu Constantinopel seit Leo I. 2) Als die Bernsungen auf den päpstlichen Stuhl häusiger wurden, bevollmächtigte der Papsteinzelne Bischöse sür die betressenden Geschäfte als apostolische Bicarien. Solche Vicarien begegnen uns schon im V. und VI. Jahrhundert in den Bischösen von Thessalonich sür Illirien, von Arles sür Gallien, und von Sevilla sür Spanien. 3) Bald wurden die ausangs nur persöulichen apostolischen Vieariate durch öftere Wiederholung der gleichen Bollmachten zu stehenden und als mit den genannten bischösslichen Stühlen verbunden — ihnen inhärirend betrachtet.

Im VIII. Jahrhundert gingen sie aber wieder ein. Im IX. und X. Jahrhundert suchten die Päpste einzelne Erzbischöse in Frankreich zu der Bürde von apostolischen Vicarien zu erheben, so die Erzbischöse von Lyon, Seus 2c. Ihr Versuch mißlang jedoch meistens, und zwar hauptsächlich au der Eiser-

<sup>1)</sup> Bangen, Die römische Eurie, ihre gegenwärtige Zusammensetzung und ihr Geschäftsgang. Münfter 1854.

<sup>2)</sup> Dieser bestellte hiezu ben Julius von Cos; auch war Gregor I. vor seinem Pontificat in dieser Eigenschaft dort.

<sup>3)</sup> c. 8. C. III. Q. VI.; c. 3. 5. 6. 9. C. XXV. Q. II.

fucht der übrigen Metropoliten und der Bischöfe. Im XI. Sahr= hundert machten sie abermal einen ähnlichen Versuch, indem sie einige Erzbischöfe Dentschlands, wie die von Trier, Mainz, Hamburg, Salzburg, Coln, Magdeburg ic., unter bem Titel von Primaten zu apostolischen Vicarien ernannten. Allein derselbe Grund ließ auch diese nicht auffommen. Dieß und das Verderben der Zeit nöthigte die Päpfte, unn durch eigene Botichafter nachzuhelfen. Ginzelne papstliche Gefandte machten sich aber bald großen Theils durch Habsucht und Un= maßung mißbeliebt. Sie nibten meistens auch Vollmachten aus, welche die bischöfliche Aurisdiction und die Freiheit der Kirche beeinträchtigten. 1) Das veranlagte weltliche Fürsten und Regierungen, wie die Könige von England 1119, Schottland 1188 und Frankreich 1190, die Zulassung berselben von ihrer Zustimmung abhängig zu machen. Auch hob die Synode von Trient ihre mit den Bischöfen concurrirende Jurisdiction gang= lich auf. 2) Dagegen wurden jetzt theils aus politischen, theils ans religiöfen Gründen an einigen Orten ftehende Runtiaturen errichtet, so in Wien 1581, Coln 1582, Lugern 1586, Bruffel 1597 und Münden 1785. Die Errichtung der Lettern veranlagte die bekannten Runtigturstreitigkeiten, welche die (23) Bunctationen des Emfer=Congresses her= vorriefen 1786, welche aber die deutschen Bischöfe verwarfen und benen Papst Pius VI. in ausführlicher Erwiderung entgegentrat. 3) Die Runtiatur in Bruffel ist 1784 4) und die in

<sup>1)</sup> Sie bestätigten Bischofswahlen, setzen Bischöse ab 2c. Klagen hierüber vernehmen wir bei Bernhard, De consideratione sui, und später bei Petrus de Marca, De concordia sacerdotii et imperii Tom. V. c. 48-Raumer, Gesch. d. Hohenstausen. VI. 75-82.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 20. de Reform.

<sup>2)</sup> Aquiliuns, Julius Casar, Geschichte ber Nuntiaturen Deutschlands. 1790; Responsi ad quatuor Metropolitanos super Nuntiaturis apostolicis. Rom. 1790. Stiglober, Die Errichtung ber papstlichen Nunziatur in München und ber Emser-Congres. Regensburg 1867.

<sup>4)</sup> Ein Student hielt eine öffentliche Disputation gegen die Schrift Winkler, Kirchenrecht.

Cöln 1794 1) wieder eingegangen. Zene ist wieder hergestellt; dagegen ist die von Luzern 1873 vom schweizerischen Bundes=rath aufgehoben worden. Schon seit langer Zeit existiren auch Nuntien in Paris, Madrid und Portugal.

## S. 71.

## b. heutiges Recht.

Jetzt unterscheidet man folgende Arten von päpstlichen Les gaten und Viearien.

I. Geborne Legaten (Legati nati). 2) Solche sind gegen= wärtig die Erzbischöfe von Lyon, Rheims, Arles, Bor= beaux, Toledo, Göln, Gnesen=Posen, Salzburg und Prag.

Ihre Legation besteht aber nur in Ehrenrechten. Anch war früher der König von Sicilien geborner apostolischer Legat. Man nannte seine dießfallsigen Rechte die "Privilegien der sieilianischen Monarchie". Sie gründeten sich auf Coneessionen von Urban II. 1098 und enthielten theils Ehrens, theils Jurisdictionsrechte. Diese letztern übte der König durch ein eigenes geistliches Collegium, dessen Wisbräuchen, die sich daran gehängt, hat sie schon Benedict XIII. 1728 besichtant und Pius IX. durch die Bulle «Suprema» 1867 ganz ausgehoben. 4)

Eibels: Quid est Papa? Der bamalige Nuntins Zondadari ließ sie brucken und verbreiten, und dieß hatte seine Ausweisung zur Folge. Pacca, Memorie storiche sul di lui soggiorno in Germania etc. Rom. 1832, p. 86.

<sup>1)</sup> Diese wurde durch die frangosische Revolution vernichtet.

<sup>2)</sup> Schott, De legatis natis. Bamb 1778.

<sup>3)</sup> Luigi *Giampallari*, Discorso sulle sagre insigne de' Rè di Sicilia. Napol. 1832.

<sup>4)</sup> Della Legazione apostolica di Sicilia Ragionamento in difesa della Santa Sede. Turino 1868; Scntis, Die «Monarchia sicula». Freiburg 1869.

- 11. Geschickte Legaten (Legati dati) wirkliche papst= liche Botschafter. Es gibt beren brei Arten.
- 1. Legati a latere, Gesandte des ersten Ranges 1), geswöhnlich für einzelne außerordentliche Geschäfte. Es werden in der Regel nur Cardinäle dazu gewählt.
- 2. Die Nuntien (Nuntii), Gesandte des zweiten Ranges?), wozu auch andere Prälaten, zuweilen «cum potestate legati a latere» genommen werden. Sie haben vorsherrschend nur noch einen diplomatischen Charafter. 3) Ihre Vollmachten hängen von der Instruction des Papstes und ihre (factische, nicht rechtliche) Zulassung von dem Willen der betreffenden Regierung ab.
- 3. Die Internuntien (Internuntii) und Geschäftsträsger (Negotiorum gestores), Gesandte des dritten Ranges. 4)
- III. Die apostolischen Vicarien. Es gibt beren zwei Arten. Die einen begegnen uns bort, wo durch längere Sedisvascanz oder Auflösung des Bisthums die bischössliche Jurisdiction unterbrochen 5) ist. Sie haben mit den Vischösen gleiche Jurisdictions=Gewalt, auch wenn sie nur Priester sind.

<sup>1)</sup> Das Concil von Sardica 347 hatte schon die Bezeichnung sür Gessandte, die vom Papst geschickt wurden, mit «de latere». c. 33. C. II. Q. VII.; Thomas de la Torre, De auctoritate, gradu et terminis legatorum a latere. Rom. 1667.

<sup>2)</sup> Ueber die Nuntien obige Responsio Pius VI.

<sup>3)</sup> Ritter, Handbuch der Kirchengeschichte. 3. Aufl. Bonn 1847. II. 459

<sup>4)</sup> Diefe find gewöhnlich zeitweise Stellvertreter von Runtien. Ginen stehenden Internuntius hat es gegenwärtig in Haag.

<sup>5)</sup> Solche apostolische Bicarien in der Schweiz waren: Probst Gölblin in Münster, von 1814 bis zu seinem Tode 1819 für die katholischen Gestietstheile der Schweiz, welche vorher zum Bisthum Constanz gehört hatten, und der erste Bischof Mirer von St. Gallen, während der provissorischen Trennung des Doppelbisthums Chur-St. Gallen (1836—1847), für St. Gallen. Und Luxemburg, 1830 vom Bisthum Namur getrennt, blieb ein apostolisches Bicariat, bis es 1873 zu einem Bisthum erhoben.

Die andern kommen in jenen Ländern vor, in denen noch kein ordentlicher Organismus hergestellt ist, und sich alles noch auf dem Juße der Mission bewegt. Man unterscheidet dann hier noch eigentliche Vicarien, Delegaten und Präsecten. 1) Sie stehen unter der Congregatio de propaganda sidei, und ihre Vollmachten schließen nicht bloß die bischössische, sondern auch päpstliche Rechte ein.

## S. 72.

B. Die Patriarden, Egarden und Primaten.

Die Würben, welche in der Hierarchie Mittelstusen vom Papste abwärts bildeten, hatten ursprünglich einen bedeutenden Umfang von Rechten, sind aber schon lange nur noch bloße Titulaturen.

I. Die **Patriarchen.** <sup>2</sup>) Unter den Bischösen ragten alsbald der von Rom, Alexandrien und Antiochien <sup>3</sup>) bestouders hervor, dann in der Folge der von Constantinopel und Jerusalem. <sup>4</sup>) Der Grund hievon lag — abgesehen in Beziehung auf Rom von dem Primat Petri und mit Ausnahme von Constantinopel — hanptsächlich in dem apostolischen Urssprung <sup>5</sup>) ihrer Kirchen, wonach sie zugleich Stamms und

wurde. Im Jahre 1873 wurde der Kanton Genf vom Bisthum Lausannes Genf getrennt und zu einem apostolischen Vicariat gemacht. Päpstl. Breve v. 16. Jan.

<sup>1)</sup> Der erstern hat es gegenwärtig 102, ber zweiten 6 und ber dritten 24. La gerarchia cattolica. Roma 1877. p. XIV.

<sup>2)</sup> Anfangs hieß man jeden Bischof auch Patriarch, wie Papa, ohne daß das Wort eine andere als die gewöhnliche Bedeutung hatte. Besonders nannte man die Metropoliten auch gerne so, bis dann dieser Titel mit seiner besondern Bedeutung eine Zeit lang nur noch den genannten fünsen ausschließlich beigelegt wurde.

<sup>3)</sup> c. 6. D. LXV.

<sup>4)</sup> c. 7. D. LXV.; c. 7. D. XXII.

<sup>5)</sup> Bekanntlich sind die Kirchen zu Jerusalem, Antiochien, Alexandrien (Marcus) und Rom von Aposteln gegründet worden.

Mutterkirchen der übrigen waren, dann auch einigermaßen— und bei Constantinopel ganz — in dem Borzng, den ihnen ihre politische Bedeutung und geographische Lage versschaffte. 1)

Ein Rechtsvorzug der erstern Drei und ein Ehrensvorzug des Letzten wurde schon auf der allgemeinen Synode zu Nicha 325 anerkannt. 2) Der Bischof von Constantinopel ersbielt den Chrendorzug gleich nach dem von Rom auf der ersten Synode von Constantinopel 381. 3) Erst auf der Synode zu Chalcedon 451 erhielten die beiden Letztern auch einen Rechtsvorzug, indem dem Erstern derselben 4) die politischen Diöcesen Kleinsussischen Pontus, Thracien und die Bischöse unter den barbarischen Bölkern, dem Andern aber Palästina untersgeordnet wurde. 5) Auf dieser Synode erhielten auch alle den Titel "Patriarch". Dieser besam aber erst auf der zweiten Synode von Constantinopel 553 seine bestimmte abgegrenzte Bedeutung. Bon dort an bekleideten die Patriarchen — mit Ausnahme dessen von Kout, der zugleich Primas der ganzen Kirche war — die zweite Würde in der katholischen Kirche.

Ihre wichtigern Rechte waren: sie übten die Oberaufsicht über alle Bischöse z. des Patriarchats 6), sie ordinirten dieselben,

<sup>1)</sup> Das römische Reich war im IV. Jahrhundert in 4 Präfecturen eingetheilt, welche zusammen 13 Diöcesen mit 116 Provinzen enthielten.

1. Die Präsectur Orient hatte 5 Diöcesen: den eigentlichen Orient mit der Handtschien, das proconsularische Usien, Pontus, Thracien und Aegyten mit der Hauptstadt Alexandrien.

2. Zur Präsectur Ilyrien gehörten 2 Diöcesen: Ost und Westillyrien.

3. Die Präsectur Italien umfaste 4 Diöcesen: Rom nit seiner nächsten Umgebung (10 Provinzen), Oberitalien, Unteritalien und das eizgentliche Africa.

4. Die Präsectur Gallien hatte die 2 Diöcesen Galzlien und Spanien mit Britanien zu ihrem Umsang. Carl Peter, Zeittaseln der römischen Geschichte. Halle 1854.

<sup>2)</sup> can. 3.

<sup>3)</sup> can. 2.

<sup>4)</sup> can. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) can. 17.

<sup>6)</sup> c. 46. C. XI. Q. I. (Conc. Chalced. a. 451.) N. 123. c. 22.

beriefen sie zur Synobe, ertheilten bas Pallium und hatten Appellations-Instanz. In der Folge gingen ihre Rechte mit ihren Stühlen im Schisma und Muhammedanismus unter und verloren. Doch wurden auf diese immer wieder Patriarchen geweiht. Sie waren aber von dort an nur noch Titular-Patriarchen, zu denen sich später noch einige andere gessellten.

Es gibt in der lateinischen Kirche gegenwärtig 12 Prälaten mit diesem Titel. Sie sind: die Patriarchen von Constantinopel, Antiochien, Alexandrien und Jerusalem, dieser seit 1847 wieder in loco residirend — dann der Patriarch von Benedig seit 1451 1), von Westindien seit 1548 und von Lissadon seit 1716, endlich die 5 sogenannten sleinen Patriarchen: der von Mosul für die Chaldäer, der zu Jerusalem sür die griechischen Melchiten, der auf dem Libanon für die Maroniten, der zu Alepp für die Syrer, und der zu Bzoma für die Armenier, welche alle mit der katholischen Kirche vereiniget sind. 2)

II. Zunächst unter den Patriarchen standen die Exarchen. 3) Diesen Titel mit fast Patriarchal-Rechten-sührten schon am Ende des IV. Jahrhunderts die Bischöse von Ephesus, Cäsarea und Heraclea, welche die Hauptstädte der politischen

<sup>1)</sup> Der Bischof von Aquileja erhielt auch schon frühe ben Patriarchentitel. Im Dreicapitelsstreit 553 wurde er schismatisch. Im Jahre 607 wählte die katholische Partei dem schismatischen Severus gegenüber in der Person des Candidianus einen katholischen Bischof. Dieser ging nach Grado und sührte auch den Titel Patriarch. Um das Jahr 700 kehrte auch der aquil. Patriarch wieder zur Einheit der Kirche zurück, und so existitren zwei Patriarchate neben einander mit erzbischösslichen Rechten, die das von Grado 1451 nach Benedig verlegt, und das von Aquileja 1751 von Benedict XIV. unterdrückt wurde.

<sup>2)</sup> Binterim. III. Bb. I. S. 254 u. ff. Les saints Lieux, par l'abbé *Mislin*. Paris 1851. Tom. I.

<sup>3)</sup> Exarchus bedeutet ursprünglich Urheber, Anführer von etwas; so hæresis exarchus — hæresiarchus. Ferrar. Tom. III. p. 346.

Diöcesen von Klein-Assien, Pontus und Thracien waren. 1)

Schon die I. Synode von Constantinopel 381 hatte sie 2) mit diesem Titel und Vorzug anerkannt. Über auf der Synode zu Chalcedon 451 3) verloren sie ihre daherigen Vorrechte, und von dort an blieb ihnen und audern so geheißenen Vischösen nur uoch der Name 4) nebst größern oder kleinern Chrensvorzügen. Das Institut der Crarchen sand sich übrigens nur im Orient und nicht auch im Occident. Hier hatten wir dafür

III. die **Primaten.** Den Titel eines Primas trug gewöhnlich der erste Bischof einer Provinz oder eines Landes. So der Bischof von Karthago für Africa 5), der Bischof von Toledo seit 681 für Spanien, Bonisazins im VIII. Jahrhundert, Bischof von Mainz, für Deutschland und die eben unter diesem Titel vom Papste im XI. Jahrhundert zu apostolischen Vicarien bezeichneten Erzbischöse von Trier, Mainz, Salzburg zc. Gegenwärtig besleiden diese Würde die Bischöse von Mainz und Salzburg für Deutschland, der Erzbischof von Wainz und Salzburg für Deutschland, der Erzbischof von Pragsür Böhmen, und der Erzbischof von Armagh für Irland und seit 1858 der Erzbischof von Baltimore sür Nordamerika.

Der Vorrang eines Primaten besteht annoch in dem Recht, die National-Synode zu bernfen und zu präsidiren zc., und ben

<sup>1)</sup> Ihrce Brovingen bei Ferraris. Tom. III. p. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) can. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) can. 28.

<sup>4)</sup> Mit biesem Namen unterschrieben noch auf dem IV. allgemeinen Concil 680 der Bischof Theodorus von Ephesus und der Bischof Phila-lethes von Caserea. Als bloger Titel wurde er auch noch andern Bischösen gegeben. Ferrar. 1. c.

<sup>5)</sup> c. 5. D. LXV. (Concil. Carth. II. a. 390.); c. 10. D. XVIII. (Concil. Carth. V. a. 398.)

König zu falben; auch hat er vor allen Erzbischöfen und Bischöfen die Präcedenz. 1)

§. 73.

# C. Die Erzbischöfe.

#### 1. 3hre Regierungerechte.

Die Metropoliten, von benen seit bem IV. Jahrhmibert Einige, besonders im Abendlande, mit Bevorzugung — und seit dem VIII. Jahrhnudert Alle ohne Unterschied auch Erzebischöfe (Archiepiscopi) genannt wurden, bildeten in Berbindung mit den Bischöfen ihrer Provinzen 2), welche in dieser Beziehung ihre Suffragane (Suffraganei) hießen 3), eine ordentliche Mittelstuse der Kirchenregierung.

Der Metropolitanverband entwickelte in den ersten Zeiten besonders durch die Provincialsynoden ein frästiges, kirchliches Gemeinleben 4), gerieth aber seit dem IX. Jahrhundert durch den Verfall der Zeit, von dem auch seine Mitglieder nicht unberührt blieben, ebenfalls in Versall. Seine Nechte gingen meistens an den Papst über, und dadurch sind auch die Nechte der Erzbischöfe, durch sie selbst vielsach verschuldet, bedeutend vermindert und beschränft worden. 5)

Nach dem Decretalrecht hatten sie noch folgende **Rechte:** die Confirmation 6) und Confeccation 7) ihrer Suffraganbischöfe, die Aufsicht über sie 8) namentlich über ihre Residenz und Seminarien, die Visitation und Censuren, doch

<sup>1)</sup> Binterim a. a. D. S. 254. u. ff.

<sup>2)</sup> c. 4. D. XVIII. (Concil. Antioch. a. 332. c. 20.)

<sup>3)</sup> c. 10. C. III. Q. VI.; c. 11. X. (I. 6.)

<sup>4)</sup> c. 8. D. LXIV. (Concil. Nic. I. a. 325. c. 6.); c. 2. C. IX. Q. III. (Concil. Antioch. a. 332. c. 9.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Thomass. P. I. Lib. I. c. 48.

<sup>6)</sup> c. 20. 32, X. (I. 6.)

<sup>7)</sup> c. 29. X. (III. 5.); c. 1. in VI. (I. 13.); c. 1. in VI. (I. 16.);

<sup>8)</sup> c. 5. X. (I. 10.); c. 2. X. (III. 8.)

nicht bis zur Absetzung berselben, die 2. Instauz, die Devoslution, und das Recht, Provinzialsnuoden zu versammeln und zu präsidiren zc. Alle diese Rechte mit Ausnahme der Consirmation und Consecration wurden auch von der Smode von Trient auerkannt. 1) Da jedoch die meisten derselben, namentlich das Recht der Visitation und der Untersuchung der (geringen) Vergehen der Visitation und der Austimmung der Provinzialsnuoden abhängig gemacht wurden, diese aber immer mehr eingingen; so sind sie dadurch auch unpractisch geworden. Bei der Viederherstellung der Kirchenversassung durch die neuern Concordate ist der heutige Rechtss und Wirkungsfreis der Erzsbischöse nicht näher bezeichnet worden.

## S. 74.

## 2. 3hre Chrenrechte.

Die **Chrenrechte** eines Erzbischofs bestehen nebst der Präcedenz vor den übrigen Vischöfen hauptsächlich in dem Pallium, das er trägt, und in dem Krenz, das ihm vorgestragen wird.

I. Das Pallium ist eine weiße, wollene, mit 6 schwarzen Kreuzen durchwirkte Binde. Nachdem es eine Zeit lang auf dem Grabe der Apostel Petri et Pauli gelegen, wird es aufsgehoben, vom Papste benedieirt, den Betresseuden zugeschickt und von ihnen wie eine Stole über den Schultern getragen. Gs dient als Zierde 2) und sinnbildet sowohl den gutem Hirten 3) als die Berbindung mit dem Oberhaupte der Kirche. 4) Schon im V. Zahrhundert wurde es von Päpsten und Patriarchen an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Concil. Trid. Sess. VI. c. 1. de Reform.; Sess. XXIII. c. 18. de Reform.; Sess. XXIV. c. 3., 5., 16. de Reform.

<sup>2)</sup> Decorum sacerdotalis officii.» Symach.

<sup>3) «</sup>Pallium ovis illius, quam Domiuus aberrantem quæsivit inventamque humeris suis sustulit, pellem significat; itaque ex lana et non ex lino contextum.» *Isid*. Pelus. Lib. I. Ep. 136.

<sup>4) «</sup>De corpore B. Petri sumptum.» Pontif. Rom.

Erzbischöfe und Bischöfe verliehen. Aber seit dem IX. Jahr= hundert wird es als ein Attribut der Erzbischöfe bezeichnet, bas nur der Papst verleiht. Jeder Erzbischof muß seit Johann VIII. (877) binnen 3 Monaten nach seiner Ernennung inständig barum bitten 1); und bis anfangs des XII. Jahrhunderts mußte er es selbst in Rom holen. Bevor er es erhalten, bark er keine erzbischöfliche (jelbst keine bischöfliche) Handlungen vornehmen. 2) Er darf es nur innerthalb der Proving 3), im Innern einer Rirche bei Berrichtung von Poutifical-Handlungen 4) und nur an gewissen Tagen tragen. 5) Es haftet einerseits so sehr an der Proving, daß ein Erzbischof, der zwei Provinzen besitzt, zwei Pallien, oder, wenn er versetzt wird, ein neues Pallium haben muß 6), anderseits an ber Perfon, bas es mit dem Erzbischof begraben wird. 7) Ausnahms= weise wird es auch jetzt noch einzelnen Bischöfen 8) verlieben. doch fehr felten.

II. Die Crux gestatoria, die dem Erzbischof bei seierslichen Gelegenheiten 9) vorgetragen wird, wurde erst unter Gregor IX. 1227 und Alexander IV. 1254 allgemein üblich. 10)

<sup>1)</sup> c. 1. D. C. Benedict. XIV. Constit. «Rerum ecclesiasticarum» ad finem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>), c. 28. §. 1. X. (I. 6.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) c. 1."3. X. (I. 8.)

<sup>4)</sup> c. 6. D. C. (S. Greg. M. a. 595 ad Vigil. Arelat. Lib. V. ep. 53.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 4. X. (I. 8.)

<sup>6)</sup> c. 4. X. (I. 5.)

<sup>7)</sup> c. 2. X. (I. 8.)

<sup>6)</sup> Früher hatten es die Bischöse von Würzburg, Bamberg, Pa s= sau 2c. Jest hat es noch der Bischof von Ermeland. Pertsch, De origine Pallii.

<sup>9)</sup> Doch nie in Gegenwart eines papstlichen Legaten.

<sup>10)</sup> Mast, Dogmatisch-historische Abhandlung über bie rechtliche Stel- lung ber Erzbischöse in ber katholischen Kirche. Freib. 1847.

# D. Die Bischöfe, ihre Gehülfen und Stells vertreter.

## 1. Die Bifchofe und ihre Rechte.

Die Bischöse, als Nachsolger der Apostel 1), besitzen dies jenige Fülle der Kirchengewalt, welche Christus den Aposteln gegeben; sie sind sonach auch Stellvertreter Christi, aber dem Papste insoweit untergeordnet, als die Einheit der Kieche es ersbeischt. 2) Zu dieser Beschränfung der Gewalt von Seite des Papstes kommt noch eine andere, eine räumliche, wonach sie für ihre ordentliche Amtsverwaltung hanptsächlich auf bestimmte kirchliche Bezirke 3), welche anfangs Parochien 4) hießen, später aber Diöcesen genannt wurden, angewiesen sind. Deswegen heißt der Bischof auch Diæcesanus, seil. Præsul, oder weil er der ordentliche Borstand der Diöcese ist, Ordinarius. Er bildet mit seinen ihm zunächst stehenden vorzüglichern Gehülsen und Stellvertretern das bischöfliche Ordinariat (Ordinariatus episcopalis) oder die bischöfliche Eurie (Curia episcopalis).

I. Seine **Regierungsrechte** (jura jurisdictionis) eignen ihm in Verbindung mit dem Papste und den übrigen Bischöfen das Recht der Gesetzgebung für die ganze Kirche zu. Dann umfassen sie die ganze äußere Leitung seiner Diöscese und damit die Gesetzgebung, die Gerichtsbarkeit und

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 4. de Sacram. ord.

<sup>2)</sup> Benedict. XIV. De Synod. Dicees. lib. I. c. 4. n. 2. Sie sind Nachfolger ber Apostel, aber nicht in bem Sinn, als ob alles, was den einzelnen Aposteln zukam, auch jedem einzelnen Bischof zukäme. Dieser Sinn wurde von der Sorbonne 1617 verworsen. Hergenröther, Kastholische Kirche und christlicher Staat. S. 872 u. sf.

<sup>3)</sup> c. 27. C. VII. Q. I.; Concil. Trid. Sess. VI. c. 5. de Reform.

<sup>4)</sup> Epistola Episcoporum Aegyptii ad Meletium etc. initio Sæculi V. Routh, Reliquiæ sacræ. Vol. IV. P. 91 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 4. X. (III. 37.); c. 18. X. (I. 31.)

Strafgewalt, die Errichtung, Veränderung und Aufhebung der Kirchen-Nemter, die Verleihung der Pfründen, wenn nicht ein specieller Rechtstitel Andere dazu berechtigt, die Aufsicht über alle firchlichen Institute und Personen und endlich das Recht der Dispensation.

- II. Seine **Verwaltungsrechte** (jura administrationis) jind:
- 1. Das Recht der Lehre. Hiernach hat er in Vereinigung mit dem übrigen Lehrförper für die Erhaltung und Verbreitung der Kirchenlehre überhaupt und für die Reinerhaltung und Verstündung derfelben in seiner Diöcese zu sorgen.
- 2. Das Recht der Weihe. Hiernach ist er befugt, mit dem Papste und den andern Bischösen die heiligen Handlungen der Kirche zu bestimmen und zu verrichten. Einige von diesen behält er sich ausschließlich zur Berrichtung vor, oder erlaubt sie einem Priester nur aus specieller Vollmacht vorzunehmen jura propria, pontisicalia 1); andere theilt er mit den Priestern jura communia.
- . 3. Das Recht, das Kirchenvermögen seiner Diöcese zu verwalten ober Namens der Kirche verwalten zu lassen.

# III. Ceine Chrenrechte sind folgende:

- 1. Rirchliche:
  - a. Der Vortritt vor allen Priestern.
- b. Der Titel "Hochwürdigster", "Bischöfliche Gnasten", "Gnädiger Herr".
  - c. Der Thron in der Kirche.
- d. Die Pontificalkleidung. Dazu gehören: Die Inful (mitra, cidaris bicornis), der Stab, die Handschuhe und die Sandalen', ferner das Bruftkreuz (pectorale) und der Ring, welch' letztere zwei er immer trägt.

<sup>1)</sup> c. 1. C. XXVI. Q. VI.; Concil. Trid. Sess. VII. c. 3. de Sacr. confirm. Sess. XXIII. c. 7. de Sacr. ord.

2. Die politischen Rechte hängen von dem Herkommen oder den Regierungsbestimmungen eines Landes ab. 1)

§. 76.

2. Die Gehülfen der Bischöfe oder die Domeapitel.

a. Geschichtliches.

Das Geschichtliche der **Domeapitel** ist furz solgendes: Ansangs hatte der Bischof einen oder mehrere Presbyter oder Diaconen zu Gehülsen bei der Verwaltung seiner Gemeinde. Wie aber diese nach der Zahl ihrer Witglieder und dem geographischen Umsang größer wurden, nahm er sich nach und nach in größerer Anzahl diesenigen Gehülsen, welche wir schon oben als die verschiedenen Stusen des Glerns kennen gelernt haben, und die alle schon in der Witte des III. Jahrshunderts an der römischen Kirche vorkommen.

<sup>1)</sup> Früher waren die Bischöfe Deutschlands bis zum Lüneviller-Frieden 1801 and weltliche Reichsfürsten mit einer von Raifer und Reich abbangigen Berfaffung und einem Landstand, bestehend ans dem Dom= capitel, ber Ritterschaft und einer ftabtischen Repräsentation. Bopfl, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. Stuttg. 1841. S. 81. 88. 119 2c. Ratercamp, Fürstin von Galligin. Münfter 1839. G. 143. Sept führen noch den Titel "Fürst" die Bijdbofe von Wien, Gurt, Lavant, Laibad, Brigen, Trient, Secfan, Gorg, Breslau und Olmug. In Baiern und in der oberrheinischen Rirchenproving haben die Bischoje Bertretung in den Rammern. Die schweizerischen Bischöfe waren auch alle Fürsten "bes beil. römischen Reiches". Die Bischöse von Basel und Conftang maren wirfliche Reichofürsten, die andern hatten mehr oder weniger Converanitäts= rechte und führten ben Titel "Fürstbijchof". So ichon ber von Sitten 999, ber von Laufanne 1000, der von Genf 1019, der von Chur 1160. Welpfe, R.- G. II. G. 222 n. ff. Raifer, Die Beilquellen gu Pfeffere. Chur 1833. Bon Mülinen. I. C. 111. und V. und 16. 20. 24. Richt immer ober gar wohl felten waren die Grenzen des Bisthums auch die Grenzen bes Fürstenthums, 3. B. das Bisthum Conftang mar viel größer, als bas weltliche Gebiet bes Bifchofs, und ber Erzbifchof von Befangon war Diecesanus in Pruntrut, das unter ber weltlichen Sonverauität bes Bijchois von Bajel stand. Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien Evêché de Bâle. Porrentruy 1852. I. p. LXXXIX. Der Bijdyof

Diaconen, benen seit dem Ansang des IV. Jahrhunderts zunächst ein Archipresbyter 1) und Archidiacon 2) vorstunden, und die insgesammt das Presbyterium 3) des Bischofs ausmachten, waren eng mit ihm verbunden. Aber auch die Geistlichen in den Bor- und Landstädten und auf dem Lande stellten sich in ein dem Prinzipe der Einheit der Kirche und dem Gesetze der Colonisation 4) überhaupt entsprechendes Verhältnis der Abhängigseit von — und der Verbindung mit dem Vischof. Neber mehrere (10) Parochien wurde schon im VI. Jahrhundert 5) ein Archipresbyter oder Decan, bald auch über mehrere Archipresbyterate oder Decanien ein Archidiacon 6)

<sup>1</sup>) «Singuli ecclesiarum episcopi, singuli archipresbyteri.» *Hieron.*, Ep. ad Rusticum.

3) c. 6. D. XXIV.; c. 6. C. XV. Q. VII.

5) Binterim, Dentwürdigfeiten I. Bb. I. Thl. C. 517.

von Sitten ist 1482 "gefürsteter Graf". Lütolf, Gesch. Frb. XV. 143. Gegenwärtig nennt sich ber Bischof von Chur noch Herr zu Fürstenberg und Fürstenau, und der von Lausanne-Genf Graf. Schematismus der Weltz und Ordensgeistlichkeit der Schweiz. Einsiedeln 1859. S. 63 u. 98. Es hatte am Ende des Jahres 1876 solgende Kirchenprälaten: 54 Cardinäle, 11 Patriarchen, 750 Erzbischöfe und Bischöfe lat. Ritus, die in ihren Diöcesen wohnen, 50 Erzbischöfe und Bischöfe orient. Nitus, 270 Erzbischöfe und Bischöfe und B

<sup>2)</sup> So war schon Athanasius Archibiacon ober «Πρώτος διά-κονος». Möhler, Athanasius der Große. Mainz 1827.

<sup>4)</sup> Nach der Römerzeit bildeten die Klöster die Anhaltspunkte der Christianisirung des Abendlandes. Auch von ihnen gingen die meisten Missionäre aus. Hiemer, Einführung des Christenthums in den deutschen Landen. Schafsch. 1857. Hefele, Einführung des Christenthums im südzwestlichen Deutschland, besonders in Würtemberg. Tübing. 1837. Sauter, Kirchengeschichte von Schwaben die zur Zeit der Hohenstaufen. Nördlingen 1864. Gelpke, K.S. I. Lütolf, Die Glaubensboten der Schweiz vor St. Gallus. Luzern 1871. Bölsterli, Die Einführung des Christenthums in das Gebiet des heutigen Kantons Luzern. Luz. 1861.

<sup>6)</sup> Bischof Hebbo von Strafburg hatte 773 seine Diöcese in 7 Archistiaconate eingetheilt. Schæpflin, Alsat. diplom. P. I. p. 48. Das Bisthum Constanz hatte 774 schon 10 Archidiaconate, die sich bis in's XVI.

gesetzt. Diese dienten als Verbindungsorgane sämmtlicher Diöscesangeistlichen mit dem Bischof und seiner Kirche. Um die Eleriter einer bischöflichen Stadt nach dem Vorgang des Eussedins von Vercelli, Augustin von Hippo und Gregor I. in Rom unter sich und mit dem Bischof uoch enger zu verbinden, entwarf der Bischof Chrodegang von Metz 755 eine eigene Regel hiefür in 34 Capiteln. Diese wurde in der Folge im Austrage Ludwigs des Frommen vom Priester Amalarins von Metz erweitert (45 Capitel) und auf dem Concil zu Achen 816 allgemein augenommen, und damit das gemeinschaftliche Leben der Eleriter nach Art der Wöche — die vita canonica, d. h. das Institut der Canoniser — im ganzen fränkischen Reiche eingeführt.

Der Unterschied zwischen ben höhern und niedern Eleritern, die Rechte der Erstern und der Zusammenhang der Letztern mit der bischösslichen Schule blieben wie srüher. Der Archidaconus magnus) war der Vorstand des Ganzen. Der Archidaconus magnus) war der Vorstand des Ganzen. Werchipresbyter (Archipresbyter major) führte die Aufsicht über die Eleriser und den Gottesdienst. Der Scholasticus stand an der Spitze der Schule. Der Cantor sorgte sür den Gesang, der Thesaurarius sür den Kirchensschaft, der Protarius sür das Wohngebände, und der Eustos? sür die Kirche. Ein neues Aunt war das des Gellarius. Alle diese Aemter waren Dignitäten, die ersten zwei höhern (majores), die andern niedern (minores). Nach der Ausschung des gemeinschaftlichen Lebens, welche an einigen Orten schon im IX. Jahrhundert begann und dis in's XIV. Jahrshundert allerwärts ersolgte 3), lebten die jüngern Canoniter

Jahrhundert erhalten. Huber, Das Leben Saxers. S. 78.; Neugart, Episcopus Constantiensis. In Mailand kam dieses Institut erst 1060 zu Stande. Alzog, R.: G. 8. Aust. I. S. 514.

<sup>1)</sup> c. 1. X. (I. 23.); c. 1. X. (I. 24.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 1. 2. X. (I. 27.).

<sup>\*)</sup> In Coln erfolgte fie icon unter Günther 856. Suffer, For-

(domicellares) unter der Aufsicht des Scholasticus noch in Gemeinschaft, bis die Universitäten ausblühten. Für die Namen Archidiacon und Archipresbyter wurden die Namen Probst 1) und Deean üblicher. Neu hinzu kamen die Nemter eines Theologen 2) und Pönitentiars 3), welche das Coucil von Trient 4) bestätigte und auch die neuern Circumscriptionsbullen noch aufsühren. 5) Durch die genannte Trennung erhielten die Domcapitel, welche jetzt aus Presbytern, Diaconen und Subdiaconen, die seit dem Ende des XI. Jahrhunderts auch zu den Canonici majores gehörten (§. 40), bestanden, eine unabhängigere und ziemlich selbstständige Stellung den Bischösen gegenüber.

Sie bildeten nun durch eigene Beamte regierte Corporationen 6) und erlangten als solche besonders in Dentschland, wo sie einen Theil der bischöflichen Landstände ausmachten, einen bedeutenden politischen Rang, den sie vorzüglich dadurch zu behaupten wußten, daß sie seit dem XIII. Jahrhundert adeliche Geburt zur Bedingung ihrer Ansnahme machten. 7)

Ihr Ginfluß auf die Verwaltung der Diöcese vergrößerte

schungen auf dem Gebiete des französ. und rheinisch. A.=Nechts. Münster 1865. In Mainz und Minden wohnten die Canonifer 1230 noch beisammen. Dürr, De capitulis clausis, gibt als Ursache davon an «refrigenscentem charitatem et regnantem cupiditatem».

<sup>1)</sup> Es hatte übrigens in einigen Stiften nebst dem Probste noch einen Archibiacon bis zur französischen Revolution, so 3. B. am Hochstift Basel. Schneller, im Lexicon von Weger n. Welte. I. S. 641.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 4. X. (V. 5.).

<sup>3)</sup> c. 15. X. (I. 31.). Sentis, Die Præbenda theologalis & pænitentialis in den Capiteln. Mainz 1867.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. V. c. 1. de Reform.; Sess. XXIV. c. 8. de Reform.

<sup>5)</sup> So 3. B. die von Bajel und St. Gallen.

<sup>6)</sup> Man nannte sie anfänglich "Stiftungen" (fundationes); Päpste hießen sie auch «Universitates». Huller, Die juristische Persönlichkeit der katholischen Domcapitel in Deutschland und ihre rechtliche Stellung. Bamsberg 1860. C. 41, 56.

<sup>7)</sup> c. 37. X. (III. 5.); Huth, Kirchengesch. I. 641-645.

sid insofern, als sie durch das Wormser=Concordat 1122 auch das Recht der Bischofswahl und damit die Vertretung des Dibcefanclerus in seinem frühern Untheil baran erhielten. Auch ber Umstand, daß nach dem Concil von Trient 1) wenigstens die Hälfte ihrer Mitglieder Priefter und ebenfalls die Hälfte graduirte Clerifer fein mußten, und alle Dignitäten nur an folch' Letztere vergeben werden follten, trug zur Bergrößerung ihres Ansehens und ihres Einflusses auf das Leben überhaupt bei. In Diefer politischen und firchlichen Stellung erhielten fie jich bis zur großen frangösischen Revolution. Bei der Wieder= anfrichtung der Kirchenversassung seither sind auch sie wieder bergestellt worden, haben jedoch ihre politische Bedeutung gang verloren und wieder niehr ihre ursprüngliche Bestimmung er= halten. Bon abelicher Geburt ober abelichem Titel für den Eintritt ift feine Rebe mehr. 2) Die Diaconen (mit Uns= nahme Roms) und Subdiaconen jind ebenfalls weggefallen. Auch find in den nen errichteten Capiteln 3) alle Dignitäten bis auf eine oder zwei, das Decanat, oder die Propstei und das Decanat aufgehoben worden. 4)

# \$. 77.

## b. Redite der Domeapitel.

aa. Bei besettem bischöflichem Stuble (sede plena).

Die Mechte der Domcapitel als Corporationen jind ihrer

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XX. c. 2., Sess. XXIII. c. 18. et. Sess. XXIV. e. 8. 12. 16. 18. de Reform.

<sup>2) «</sup>Cnjuscumque conditionis ecclesiasticos viros æquali jure ad dignitates et canonicatus obtinendos gaudere debere decerninus.» Pius VII. «De salute animarum» 1821 für Preußen. Destr. Concordat 1855. Art. 22.

<sup>3)</sup> In den altern Capiteln hat es immer noch mehrere Dignitäten. So in Sitten, Chur (Status Cleri Helvet. Solod. 1876) etc.

<sup>4)</sup> Es gab früher auch Chrencanonicate an den Domstiften, und es gibt deren noch, 3. B. in Destreich und Preußen. Das Wiener-Capitel hat 11. (Das firchliche Leben. Wien 1865. S. 27.)

Substanz nach: Das Recht der Autonomie 1), ferner das Recht, ihre eigenen Beamten aufzustellen, Disciplinar-Gewalt über ihre Mitglieder ausznüben, Versammlungen zu halten, ihr Vermögen zu verwalten 2) und ein eigenes Siegel zu führen 2c. 3) Diese Rechte sind ihnen auch in den neuern Circumscriptionsbullen zuerfannt.

Die Form der Ausübung dieser Rechte wird durch die Capitels=Statuten bestimmt. 4) Im Verhältniß zum Vischof bildet das Capitel den Senat desselben für die Verwaltung seiner Diöcese. 5) In dieser Beziehung bezeichnet das canonische Recht mehrere Fälle, in denen der Vischof den Rath (consilium) entweder des ganzen Capitels oder wenigstens zweier Mitglieder einzuholen hat. Jenes ist der Fall bei Erlaß eines allgemeinen Diöcesaustatuts, bei Ein= und Absetzung geistlicher Würdenträger, bei Vestrafung größerer Vergehen der Geistslichen, bei Dispensationen und Vestätigungen 6), dieses bei Abslaßertheilung, Almosensammlung, Errichtung und Leitung eines Knabenseminars und Veränderung frommer Stiftungen. 7) Dann gibt es auch Fälle, welche seine Versügungen geradezu

<sup>1)</sup> Die Collegiatstijte, theils von Fürsten oder fürstlichen Personen gegründet, theils von Bischöfen sür die Geistlichen, welche wegen Uebersfüllung in die Domstifte nicht konnten aufgenommen werden, errichtet (Binterim, Denkw. III. 330), haben sich den Domstiften nachgebildet. Wir finden da ähnliche Würden und Aemter, ebenfalls alle Stusen des Clericats, auch die Unterscheidung in Canonici majores und minores und eine gemeinschaftliche Schule sür Leptere. Es gab auch hier Ehrenchorzherren. Businger aus Stans war ein solcher von Großglogau in Schlessien, und der Leutpriester von Sempach ist Ehrenchorherr von St. Leodegar in Luzern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 6. 8. X. (I. 2.)

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 6. de Reform.

<sup>4)</sup> c. 5. X. (II. 19.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 4. 5. X. (III. 10.)

<sup>6)</sup> c. 4. 5. X. (III. 10.); c. 3. in VI. (III. 4.)

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. XXI. c. 9., Sess. XXIII. c. 8. et Sess. XXV. c. 6. 8. de Reform.

von der Zustimmung (consensus) des Capitels abhängig machen. Dabin gehören: Aufstellung eines Coadintors, die Wahl neuer Spuodal-Graminatoren und Spuodalrichter außer der Spuode, die Errichtung, Beränderung oder Aufhebnug von Beneficien, die Verängerung von Stiftsgütern 2c. 1) Diese Gesetgebung, welche Benedict XIV. noch auerkenut, hat aber seither durch veränderte Verhältnisse und durch eine abweichende consuetudo Limitation und Modification erlitten. Pius VII. hat 1819 in seinen «Espositione dei sentimenti» an die Regierungen der oberrheinischen Kirchenproving, welche den Bischof in Sachen ber Kirchenregierung gang an bas Capitel binden wollten, er= flärt, daß dießfalls die canones und die gesetzliche Gewohnheit (disciplina vigens) zu beobachten seien. In den neuern Eir= cumscriptionsbullen ift weiter nichts gesagt, als daß die Capitel verpflichtet seien, die Bischöfe beim Gottesdieuste und in der Berwaltnug ihrer Diöcesen zu unterstützen.

# §. 78.

bb. Bei erledigtem ober behindertem bischöflichem Stuhle.

I. Wenn der bischöfliche Stuhl erledigt wurde (sede vacante), so verwaltete ansangs der Elerus der Kirche diesen, respect, die Diöcese. Seit dem IV. Jahrhundert trat gewöhnlich einer der nächsten Bischöse in die Verwaltung ein. Er hieß in dieser Gigenschaft Visitator, auch Commendator oder, wie in Africa, Intercessor oder Interventor. 2) Wie die vita canonica entstanden, erlangte das Domcapitel ein Recht auf die interimistische Verwaltung der Diöcese, und es stand ganz in seiner Willfür, auf welche Art es die Zwischenverwaltung

<sup>1)</sup> c. un. in VI. (III. 5.); Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 15. de Reform; *Benedict. XIV.*, De Synod. Diœces. lib. IV. c. 7. n. 9.; c. 8. X. (III. 10.); c. 8. X. (I. 2.)

<sup>2)</sup> c. 22. C. VII. Q. I. (Concil. Carth. V. 401. can. 8.); c. 19. D. LXI.

beforgen wollte, ob in pleno, ober durch eine Commission 2c. Mißstände, die dieß mit sich führte, veranlaßten die Synode von Trient zu der Verordnung: es müße innerhalb 8 Tagen für die Verwaltung der Spiritualien einen Vicar 1) und für die Verwaltung der Temporalien einen Deconomen aufsstellen, und im Unterlassinngsfalle devolvire das Recht dazu auf den Erzbischof, und im erzbischösslichen Capitel auf den ältesten Vischof der Provinz und vom exemten Capitel auf den nächstzgelegenen Vischof. 2) Hat das Capitel Voctoren oder Licentiaten der Theologie oder des canonischen Rechts in seiner Witte, so muß, unter Anslität der Wahl, ein solcher zum Vicar gewählt werden; sonst darf es auch außer seinem Gremium Einen wählen. 3) Ausgenommen von dem Verwaltungsrecht sind für den Capitels-Vicar (Vicarius capituli):

- 1. Alle Rechte, welche den ordo episcopalis voraussetzen 4), es wäre denn, er hätte ihn als Titularbischof schon erhalten.
- 2. Alle Rechte, welche sich auf ein besonderes papst= liches Indult des Bischofs gründeten. 5)
- 3. Er darf nichts thun, wodurch Rechte des Bischofs versletzt oder geschmälert würden. 6)
- 4. Er darf keine Neuerungen vornehmen (sede vacante nihil innovetur). 7)

<sup>1) «</sup>Quidam censuerunt posse Capitulum in constituendo Vicario aliquam jurisdictionis partem sibi reservare; alii putaverunt fas esse Capitulo ad certum tempus Vicarium deputare; nec defuerunt, qui arbitrati sunt, licere Capitulo Vicarium pro arbitrio removere et alium substituere.» Dieje Ansichten bezüglich der Delegation des Bicars hat Bius IX. in seiner Constit. «Quinto Calendas Sept. 1873» als irrig verworsen: «Omnes hæ opiniones falsæ sunt».

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 16. de Reform.

<sup>3)</sup> Decret. S. Congret. Episcop. 1597, 1602, 1653.

<sup>4)</sup> c. 42. in VI. (I. 6.)

<sup>5)</sup> Was das Concil von Trient den Bischöfen als päpstlichen Delegaten überträgt, steht auch dem Capitelsvicar zu.

<sup>6)</sup> c. 1. 2. 3. X. (III. 9.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 42. C. XII. Q. II.; c. 4. in VI. (I. 8.) c. 7. Clem. (I. 3.)

- 5. Er darf keine Beneficien aufheben. 1)
- 6. Er darf feinen Ablag ertheilen. 2)
- 7. Er darf ein Jahr lang keine Dimifforialien für Weihen ausstellen, wenn nicht Jemand wegen einem erhaltenen Beneficium die Weihen vorher zu nehmen genöthigt ist. 3)
- 8. Er darf keine Synode versammeln und keine Visi= tation vornehmen vor Ablauf eines Jahres seit der letzt= stattgehabten. 4) Der Capitelsvicar hat Anspruch auf einen augemessenen Gehalt aus den Einkünsten des Vischofs, und seinem Range nach kommt er nach den Dignitarien des Ca= pitels. 5)

II. Der bischöfliche Stuhl ist behindert (sede impedita), wenn der Bischof entweder vom Papste suspendirt oder excommunicirt — oder wenn er von fremder Gewalt wegsgesührt oder von der eigenen Regierung gesangen gesetzt oder exilirt wird, und weder durch schriftlichen Verkehr noch durch seinen Generalvicar seine bischöfliche Diöcesangewalt mehr andsüben kann. Im ersten Fall bestellt der Papst mit der Uebermittelung der Suspension oder Excommunication sogleich einen Verweser (administrator). Im zweiten Falle führt der Generalvicar die Verwaltung der Diöcese fort, oder wo kein solcher ist, übernimmt das Capitel die Verwaltung interimistisch und berichtet sogleich an den Papst, der sodann das Nöthige nach Gutsinden versügt.

<sup>1)</sup> Bæhmer, Jus. eccl. T. II. lib. III. T. IX. §. 34.

<sup>2)</sup> Benedict. XIV., De Synod. Diœces. lib. II. c. 9. n. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Concil. Trid. Sess. VII. c. 10. de Reform.

<sup>4)</sup> Benediet. XIV., De Synod. Diœces. lib. If. c. 9. n. 6-8.; Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 3. de Reform.

<sup>5)</sup> Congr. Concil. Trid. die 15. Octob. 1601. Ritter, Der Capitels= vicar. Münster 1842.

<sup>6)</sup> c. 3. in VI. (I. 8.) Benedict. XIV., De Synod. Diwces. Lib. XIII. c. 16. n. 11. Es hatten das Domcapitel in Eöln nach der Ec-

## S. 79.

#### 3. Stellvertreter ber Bifchofe.

#### a. Ordeutliche.

Die vielen Geschäfte der Bischöse und der große Umfang ihrer Diöcesen machten ordentliche **Etcllvertreter** nothswendig. Diese zersallen in zwei Classen, in solche nämlich, welche sich auf die Regierung, und in solche — welche sich auf die Berwaltung der Diöcese beziehen.

- I. Bur erften Claffe gehören:
- 1. Der an der bischösslichen Kirche für die ganze Diöcese angestellte bischössliche **Generalvicar** (Vicarius episcopalis generalis) <sup>1</sup>), auch Ossicial (Ossicialis) genannt, den der Bischof in der Regel aus dem Domcapitel wählt. Dieses Amt entstand im XIII. und VIV. Jahrhundert, und war gegen die Ruralarchibiaconen und ihre immer mehr um sich greisende Usurpation bischösslicher Rechte gerichtet. <sup>2</sup>) Es umsaßt den größten Theil der bischösslichen Jurisdiction. <sup>3</sup>) In einigen Diöcesen besteht das Amt aus einem Collegium (General-Vicariat Consistorium), welches der Generalvicar präsidirt und dessen

fangennehmung des Erzbischoss 1837 und mehrere neapolitanische Domscapitel nach Vertreibung ihrer Bischöfe 1862 — obgleich da überall Gesneralvicarien waren — Capitelsvicarien ernannt und dann an den Papst berichtet. Dieses Vorgehen ist aber vom Papste misbilligt und verworsen und für die Zukunft mit Censuren bedroht worden.

<sup>1)</sup> c. 2. 3. in VI. (I. 13.); c. 6. in VI. (I. 16.); Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 6. de Reform.

<sup>2)</sup> Sie bildeten eine eigene Instanz, subdelegirten, ertheilten die cas nouische Justitution und die euram animarum. Binterim, Deukw. I. Bb. II. Thl. S. 421 u. ff. In Luzern hatte es 1288 und im Zürichgau 1308 noch einen Archidiacon; in Constanz 1312 einen Generalvicar. Gesch.-Frd. I. S. 47.

<sup>3)</sup> Seine Jurisdiction ist eine mandirte. Er bilbet mit dem Bijchof sozusagen nur Gine Person, und von ihm kann an diesen nicht appellirt werden. Bering, Urch. IX. 1866. S. 337 u. ff.

Mitglieder geistliche Räthe heißen. 1) Ist der Generalvicar nur für die jurisdictio voluntaria ansgestellt und die jurisdictio contentiosa einem Andern übertragen, so heißt dieser andere Stellvertreter des Bischoss immer nur Official. 2)

2. Die bischöftichen Commissarii episcopales). Diese find Stellvertreter des Bischvis, von ihm in verschiedenen Bezirken der Diöcese ausgestellt - Vicarii episcopales foranei, und bejigen größere oder fleinere Bollmachten. Unfangs, d. h. seit dem IV. Jahrhnudert waren die sogenannten Landbischöfe (Chorepiscopi) ungefähr mit ähnlichen Bollmachten jolche locale Stellvertreter des Bijchojs, doch mehr bezüglich der Weihegewalt. Auch hatte es nicht überall solche. Ihre allmäligen Anmaßungen bewirften ihre Beseitigung vom IX. Sahrhundert an. 3) Reben ihnen befanden sich die Archi-Diaconen mit ausschließlicher Inrisdictions-Bertretung, Die aus dem gleichen Grund im Verlauf der Geschichte dasselbe Schicksal erfuhren. 4) Der lettern Rachfolger find die bischöflichen Com= miffare. Es hatte schon im XIV. Jahrhundert solche. Sie tommen aber nicht überall vor, am meisten gibt es in Destreich und in der Schweiz. 5)

<sup>1)</sup> Es gibt auch geistliche Rathe nur de titulo.

<sup>2)</sup> Ueber den Uriprung und die rechtliche Bedeutung der Generalvis carie. Dub.: D. 1853. 4. Heft.

<sup>3)</sup> Einige meinen, die Chorbischöfe seien nur Priester gewesen, wie Petrus de Marca, De concord. sacerd. et imper. Lib. 2. c. 13.; Ansbere halten sie sür wirkliche Bischöfe, wie Binterim, l. c.; und wieder Andere unterscheiden und behanpten, Einige seien Priester, Andere aber Bischöfe gewesen, wie Bellarmin, De clericis. Lib. c. 17. Die letzte Anssicht bürste die richtige sein, so wie die Bemerkung Ferraris, daß sie jenes mehr im Occident und dieses im Orient waren. In Irland hatte es im XIII. Jahrhnudert noch Chorbischöse. Binterim, Denkw. I. Bd. C. 413.

<sup>4)</sup> Das Coneil von Trient kennt noch solche. Sess. XXIII. c. 3. de Reform. Und in manchen Domeapiteln gab es noch beren bis Ende des vorigen Jahrb. — Dem bloßen Namen nach gibt es jest noch Archidia= cone. Schematism. der kath. Clerus.

<sup>5)</sup> Carl Borromans gab 1567 den enetbürgischen Bogteien auf Ber=

- 3. Die **Landdecane** (Decani rurales). Diese sind die alten schon im VI. Jahrhundert (§. 76) vorsommenden Archipreshyteri rurales 1), die «Pastores pastorum», wie sie unssere Constitutiones synodales heißen. Sie sind über kleinere Districte (Decanate) gesetzt und haben nach dem gemeinen canonischen Necht die Anssicht und Bisitation, nach dem Parsticulars oder Gewohnheitsrecht aber auch noch andere Vollmachten, die gewöhnlich in den DiöcesansVerordnungen und Capitels-Statuten genannt sind. 2) Die Wahl gehört nach dem gemeinen Recht dem Bischof; er überläßt sie aber meistens mit Vorbehalt der Bestätigung den Capiteln. 3)
  - II. Bur zweiten Claffe gehören:
- 1. Der **Weihbischof** (Episcopus titularis, Episcopus in partibus insidelium) <sup>4</sup>) für die Verrichtung der Pontisticalfunctionen. Sie kommen seit dem XI. Jahrhundert, aber nicht überall vor, und werden vom Bischof und dem Papste <sup>5</sup>) aufgestestt.

langen der Regierungen von Uri, Schwyz und Unterwalden einen Commissar. Das bischösliche Commissariat von Luzern wurde durch Bertrag des Bischoss und der Regierung 1597 und 1605 errichtet. Der Bischos wählt den Commissar ans einem von der Regierung ihm gemachten Dreier-Vorschlag; und er muß in der Stadt Luzern wohnen. Segesser, R.-Gesch. IV. S. 495 u. ff.

<sup>1)</sup> Die Namensänderung ging im IX. Jahrhundert schon vor sich. Longner, Rechtsv. der oberrhein. Kirchenproving. S. 421. Uebrigens fommt der Name Archipresbyter jest noch in Italien und Frankreich vor, auch bei uns in der romanischen Schweiz. Schematismus, S. 116 u. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 3. de Reform.; Const. Synod. P. II. T. III. de officio Decani Ruralis.

<sup>3)</sup> So in Destreich, Baiern, Würtemberg (hier nach bischöflichem Statut v. 12. Jänner 1858) und auch bei uns.

<sup>4)</sup> c. un. Clem. (II. 2.) A. Tibur, Geschichtliche Nachrichten über bie Weihbischöfe von Münster. Münster 1862; Jul. Ewelt, Die Weihbischöfe in Baderborn. Laderb. 1869.

<sup>5)</sup> In Coln mußte er seit 1463 aus dem Domcapitel genommen werden. Bonner-Zeitschr. 1840. S. 4. Der Papst hat hier mitzusprechen, weil er auf eine bischöfliche Kirche in partibus infidelium geweiht werden soll.

- 2. Der **Vicepastor** für die Verrichtungen der bischöfslichen Presbyteralfunctionen an der Cathedrale. Anfangs betleidete wohl der Archipresbyter cathedralis diese Stelle; später bezeichnete der Vischof einen geeigneten Canonifer hiezu. 1), und jest versieht sie der Dompfarrer.
- 3. Der **Pönitentiar** für die Verwaltung des Buß= facramentes überhanpt an der Cathedrale und für die Absfolution von den bischöflichen Fällen. Die erste Spur eines solchen begegnet uns im XIII. Jahrhundert (§. 76) und wurde dann von der Synode von Trient allgemein vorgeschrieben. <sup>2</sup>)

# §. 80.

#### b. Anserordentliche oder die Condintoren.

Wenn ein Bischof durch Alter oder Krantheit oder wie innmer unfähig geworden, sein Annt zu versehen, so wurde er nicht entsernt, sondern ihm durch die Provincial-Synode ein Gehülse — Coadjutor beigeordnet. 3) Seit dem VIII. Jahrshundert geschah eine solche Beiordnung häusig unter Mitwirtung des apostolischen Stuhles 4), und seit dem Ende des XIII. Jahrhunderts wurde das Recht, einen Coadjutor zu bestellen, als eine causa major ein päpstliches Reservatrecht — mit der Ausnahme, daß ein partibus vemotis» der Bischof mit dem Capitel oder, wenn sener nicht mehr bei Sinnen wäre, dieses allein aus apostolischer Bollmacht es üben dürse. Die Beiordnung sollte aber nur so lange dauern, als die Verhinderung währte; und nur ausnahmsweise wurden Coadjutoren mit dem

Nach der Circumscriptions-Bulle des Bisthums Basel ift die Aufsiellung desselben dem Bischof maßgebend überlassen.

<sup>1)</sup> c. 15. X. (I. 31.)

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 8. de Reform.

<sup>3)</sup> So war Angustin von 425-426 Coadjutor des greisen Bischofs Beronins von Hippo und dann sein Rachfolger.

<sup>4)</sup> c. 17. C. VII. Q. I.; c. un. in VI. (III. 5.)

Recht ber Nachfolge (cum jure succedendi) aufgestellt 1), weil die Freiheit der fünstigen Bischofswahl unverfümmert bleiben jollte. 2) Später änderten sich die Berhältnisse. Durch Die im vorigen S. genannten Stellvertreter wurben bie geitigen Coadjutoren nicht mehr jo nothwendig, und von dort an be= gegnen uns meistens nur noch ftandige Coadintoren, mit benen feine Beihülse in der Berwaltung, sondern lediglich die Nachfolge im Umte bezweckt wurde. Die Synode von Trient er= flarte jedoch, dieje nur ungern zuzulaffen. 3) In der neuesten Zeit beabsichtigte man mit den Coadjutoren sowohl die Bei= hülfe als" die Rachfolge. 4) In Beziehung auf die Wahl, fo fömmt diese berjenigen Corporation ober Behörde zu, welche auch den Bischof wählt. Die Zustimmung jedoch sowohl zur Wahl als zu dem zu Wählenden ab Seite des Papstes muß voransgehen. 5) Auch fann die Wahlbehörde die Wahl dem Papste oder Bischof überlassen und so für diegmal auf ihr Wahlrecht verzichten.

# §. 81.

# 4. Die Pfarrer und ihre Behülfen.

Die **Pfarrer** (Parochi) sind die alten Presbyteri — nur auf bestimmte Bezirfe und abgeschlossene Kreise von Familien angewiesen 6), welche Parochien 7) — Pfarreien heißen,

<sup>1)</sup> So bestellte ber heil. Bonifacius seinen Schüler Lullus zu seinem Coadjutor und Nachfolger in Mainz. e. 17. C. VII. Q. I.

<sup>2)</sup> c. 3. 4. 7. C. VIII. Q. I.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Scss. XXV. c. 7. de Reform.

<sup>4)</sup> Solche Coadjutoren waren Dahlberg, Sailer, Räß, Geißel :c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Breve de eligibilitate. Pacca, l. c. p. 73.

<sup>6) «</sup>Mareotes ager est Alexandriæ, quo in loco nunquam episcopus fuit, imo nec chorepiscopus quidem, sed universæ ejus loci ecclesiæ episcopo Alexandrino subjacent, ita tamen, ut singuli pagi suos presbyteros habeant.» c. 4. D. LXXXXV.

<sup>7)</sup> c. 4. D. XXIV. (Concil. Nannet. c. a. 660. c. 1.); Thomassin, P. I. Lib, II. c. 21—22. de origine parochiarum.

und können theils als Gehülsen, theils als Stellvertreter bes Bischofs angesehen werden. Sie haben keine Regierungsgewalt; hingegen besitzen sie die im Presbuterat liegende Gewalt der Lehre 1) und der Weihe 2), welche sie mit Bevollmächtigung des Bischofs und unter Verantwortlichkeit von ihm über ihre Gesmeinden ausüben, und welche außer dem Bischof ohne dessen oder ihre Erlandniß Niemand ansüben dars. 3)

Wenn ihre Lehrgewalt ihr Lehramt — und ihre Weihesgewalt ihr Priesterant im engern Sinne begründet, so geht ihr Hirtenant ans jenen beiden Aemtern hervor, und schließt unter andern auch das Recht und die Psticht in sich, die kirchlichen Register zu sühren <sup>4</sup>), über ihre Parochianen zu wachen, sie zu mahnen, zu warnen und zurechtzuweisen, und namentlich ihre Herver mit dem Beispiel des Guten zu weiden — exemplo omnium honorum operum pascere greges. <sup>5</sup>) Ferner haben sie dießfalls auch das Recht, in den vom Gesetze bezeichneten Fällen die Assistenz bei der heiligen Tanse und der Firmung, das Sacrament der Buße und des Altars und das firchliche Begräbniß zu verweigern. Sie sind auch jure consuetucinario berechtigt, in einzelnen Nothfällen vom Gesetz zu dispenssiren. <sup>6</sup>) Die Svnode von Trient hat ihnen auch die Sorge für die Armen besonders empsohlen. <sup>7</sup>)

Den Pfarrern sind gleich zu achten — die ständigen Bicarien (Vicarii perpetui) oder, wie sie gewöhnlich heißen, die Leutpriester (Plebani) 8), welche geistliche Gorpora-

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. V. c. 2. et Sess. XXIV. c. 4. de Reform.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 2. D. XXXVIII. (Concil. Tolet. IV. 633.); Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 7. de Reform.

³) c. 1. Clem. (V. 7.); Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 4. de Reform.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. 2. de Reform.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 1. de Reform.

<sup>6)</sup> Passevin, De officio curato. c. 12.; Koll, De jure el officio Parochorum. Ratisb. 1742.

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 1. de Reform.

<sup>8)</sup> And Rectores — Parochi secundarii genannt. Früher hießen and

tionen ober Dignitarien auf die Pfarreien fetzen, die fie ent= weder felbst gegründet, oder die ihnen mit der Zeit einverleibt worden sind. 1) Sie besitzen die volle Pfarrgewalt, üben sie jure ordinario und können nur durch richterliche Sentenz entfernt werden. 2) Nicht in Allem verhält es sich so mit den zeitigen Vicarien (Vicarii temporales). Dieje find theils folche, welche von dem Vorstand eines Rlosters (Abt) auf Die von ihm gegründeten und ihm vollständig (jure plend) incor= porirten Pfarreien zur Verwaltung ber Seelforge aus dem Schoose des Convents hingesetzt werden (expositi)3), theils solche, welche der Bischof oder ein Stellvertreter von ihm zur provi= forischen Verwaltung erledigter 4) oder behinderter Pfarreien hin= fett. Jene nennt man in ber Volkssprache gewöhnlich Parrer, biefe Pfarrverwefer (administratores). Beide üben zwar Die volle Seelforge, aber nicht auf eigenen Ramen, und fonnen zu jeder Zeit entfernt werden (ad nutum amovibiles).5)

In größern Pfarreien sollen den Pfarrern Gehälfen beigegeben werden. 6) Es sind diese theils Captane (Sacellani, Cooperatores), theils eigentliche Vicarien.

Die Rechte und Pflichten der Caplane an der Seelsorge bilden eigene dem Pfarramte untergeordnete Enratheneficien, welche der legitime Collator auf Lebzeiten verleiht und deren

biejenigen Seelsorger Leutpriester, welche weltliche Grundherren ober Lebentrager auf die Pfarreien ihrer Guter setten. E. Kopp, Gesch.-Frd. I. S. XIII.

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. VII. c. 7. de Reform.

<sup>2)</sup> Constit. Synod. p. 112.

<sup>3)</sup> Bering, Archiv. 1869. I. S. 407 u. ff.

<sup>4)</sup> Wird eine Pfarrei durch Tod erledigt, so bestellt der Decan den Berweser auf einen Monat. Constit. Synod. P. II. T. III. N. X. In allen andern Fällen der Erledigung und auch bei Besörderung bestellt ihn bei uns der bischöfliche Commissar.

<sup>5)</sup> Seit, Rochte bes Pfarramts ber katholischen Kirche. Regensb. 1852.

<sup>6)</sup> Concil. Trid. Sess. XXI. c. 4. 6. de Reform. Jeder Regularpfarrer soulte einen Ordensbruder als Socius bei sich haben. So verlangt es die Constit. Gregors XIII. «In tanto rerum» 1573.

Inhaber bald an der Pfarrtirche, bald bei Filialen residiren, und so ihren Antheil an der Pfarrseelsorge ausüben. Diese sind die unmittelbaren Gehülsen und Stellvertreter der Pfarrer und werden von ihnen beliebig angestellt und entlassen.

§. 82.

# III. Allgemeine Pflichten ber Rirchenbeamten.

A. Der canonische Gehorjam.

Schon früh galt in der Kirche der Grundsatz, daß alle Geistlichen innerhalb der Diöcese dem Bischof, und die Bischöse 1) einer Provinz dem Erzbischof zum canonischen Gehorsam verpslichtet seien, welcher Grundsatz im VII. Jahrhundert durch Synodalbestimmung auch ausdrücklich sestgestellt wurde. 2) Als das Pallinu unter anderm das Symbol der Bereinigung des Erzbischoss mit dem Papste wurde, da nußten die Erzbischöse vor dessen Eupstang das Glaubensbekenntuiß und das Bersprechen ablegen, die päpstlichen Decretalen zu beobachten, was von Gregor VII. an regelmäßig von den Päpsten gesordert wurde. 3) Seitdem die Consirmation (von Innocenz III. an) und Consecration der Bischöse ein päpstliches Reservatrecht gesworden, müssen, auch diese dem Papste ihren Eid leisten. 4)

Bett verhält es sich dießfalls also:

Bei der Nebertragung eines Kirchenamtes muß der Bestreffende dem Bischof oder seinem Stellvertreter den Gid des Gehorsams schwören. 5) Die Bischöfe aber und Erzbischöse leisten ihren Gid dem Papste in die Hände des von ihm zur Consecration delegirten Prälaten. 6)

<sup>1)</sup> c. 4. X. (II, 24.)

<sup>2)</sup> c. 6. D. XXVIII. (Concil. Tolet. XI. 675. can. 10.1'ac.

<sup>3)</sup> c. 1. D. C. (Concil. Raven. a. 878, can. 1.); c. 4. X. (I. 6.)

<sup>4)</sup> Sieh' Mast.

<sup>\*)</sup> Const. Synod. P. II. Tit. XIII.

<sup>6)</sup> Pontif. Rom.

# B. Die Gremtionen.

Obaleich das Recht des Pfarrers über alle jeine La= rochianen, des Bischofs über alle firchliche Personen und Institute seiner Diöcese und des Erzbischofs — gegenwärtig freilich fehr beschränkt — über alle Bischöfe seiner Proving als Regel gilt; so ist boch anch die Grention von dem regel= mäßigen Subjections-Berhältniß als Ausnahme zuläßig erachtet umd anerkaunt worden. Solche genoffen in Ansehung des Pa= rochialrechts alle religiofen Orden ichon von Anfang.1) Sie waren gesetzlich von diesem befreit. 2) Und bald wurden Klöster auch von dem Episcopalrecht ausgenommen 3), zuerst meistens nur in Beziehung auf die Verwaltung ihrer Gnter und auf das Wahlrecht ihrer Vorsteher, welch' Letzteres nicht selten auch die Fürsten in Anspruch nehmen wollten. 4) Seit bem VIII. Jahrhundert ertheilten ihnen aber die Päpste theils auf das Verlangen der Stifter ober Regenten, theils um fie vor willkürlicher Behandlung der Bischöfe 5) sicher zu stellen, eine bald mehr, bald weniger größere, bisweilen jogar völlige Eremtion 6) von der bischöflichen Jurisdiction. Ganze Orden, wie die Elügniacenser, Eistercienser, Prämonstratenser, Jesuiten 20., wurden durch solche Privilegien gänzlich eximirt und unmittelbar bem römischen Stuhle unterstellt. hieraus gestaltete sich dann das eigenthimuliche Verhältniß, daß die exemten Aebte und Prälaten über ihre Institute und die zu ihnen gehörenden Rirchen selbst einen bedeutenden Umfang von bischöflichen Juris=

<sup>1)</sup> Die Pfarrei Muri 3. B. existirte schon als bas Kloster Muri 1027 gestistet wurde. Sie wurde bemselben sogleich incorporirt. (Gelpte. II. S. 425.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 2. X. (III. 37.); c. 16. X. (V. 13.)

<sup>3)</sup> Thomassin. Tom. I. Lib. III. c. 29-38.

<sup>4)</sup> Darum beeilten sich bie Klöster immer, sich bieses Recht von ben neuen Fürsten bestätigen zu lassen.

<sup>•)</sup> Petrus de Blois. Ep. 68.

<sup>•)</sup> c. 34. C. XVI. Q. I.

dictionsrechten ausübten (jurisdictio quasi episcopalis), ober auch sogar, von allem Diöcesauverbande frei, eigene Sprengel bildeten (Preelati nullius Diœcesis: Diœceses vel quasi). 1) Jenes 2) war z. B. beim Kloster St. Gallen, dieses bei Fulda der Fall. 3)

Gegen solche Cremtionen, welche allerlei Uebelstände und Mißbränche im Gesolge hatten, erhoben sich gerechte Klagen 4), denen die Synode von Trient 5) ziemlich abhalf, indem sie alle eremten Klöster in Beziehung auf die Pastoration, Festtage, Processionen und Gensuren den Bischösen als solchen — und in allen andern Beziehungen als päpstlichen Delegaten unterstellte. 6) Durch die neuern Säcularisationen sind viele eremte Institute weggefallen.

In Destreich wurden die damals noch bestehenden Exemtionen 1782 durch Hospidecret ausgehoben, und in der oberrheinischen Kirchenprovinz die Zulässigfeit solcher durch die Franksurter Pragmatik 1830 verboten. 7)

<sup>1)</sup> Es gibt deren jett 18. Darunter ist auch die Abtei St. Mauritius im Kanton Wallis. (Gerarchia cattol.) Der Abt ist ganz unabhängig vom Bischot von Sitten, ist Bischof in part. insid. und hat die volle bisschösliche Jurisdiction über 3 Pfarreien.

<sup>2)</sup> So seit dem XV. Jahrhundert, und seit 1749 hatte der Bischof von Constanz nur noch das Recht der canonischen Institution, Synoden zu bezrusen, die bischösliche Quart zu beziehen und die größern Bergehen der Geistlichen zu bestrasen. Ild. Fuchs, Geschichte der schweizerischen Kirchen-verfassung. 1816. S. 145.

<sup>3)</sup> Anfangs factisch und seit 1752 durch Benedict XIV. auch rechtlich. Huth, Kirchengesch. II. S. 101 2c.

<sup>4)</sup> c. 12. X. (V. 31.); c. 3. X. (V. 33.); c. 1. 7. in VI. (V. 7.)

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 11. de Reform.; Sess. V. c. 2. de Reform.

<sup>6)</sup> Einzelne Klöster wußten später wieder solche zu erhalten, so z. B. Rheinau von Gregor XV. 1622 und Urban VIII. 1624. De jure advocatiæ tutelaris. Lucern. 1748. p. 112. Es gab auch exemte Colzlegiatstifte. So war das Nicolausenstift in Freiburg in der Schweizermt und ist es noch.

<sup>7) &</sup>quot;Es kann in keinem ber oben erwähnten Bisthumer eine Art von kirchlicher Exemtion stattfinden." S. 2.

Es gab schon frühe auch Visthümer, welche vom Metropolitanverbande eximirt waren und unmittelbar unter dem hl. Stuhl standen. Gegenwärtig gibt es deren 87, die meisten in Italien. In Deutschland sind es nur 7: Breslau, Ermesland, Hildesheim, Osnabrück, Laibach, Grätz und Triest.

Alle gegenwärtigen Bisthümer der Schweiz sind sogenannte Immediat=Bisthümer und in obiger Zahl inbegriffen. 1)

## §. 84.

## C. Die Refibeng = Pflicht.

Die **Residenzpflicht** fußt sich auf folgende Gründe und Berordnungen:

Daß Jeder sein Amt persönlich verwalte, ist natürlich, und auch schon sehr frühe durch die Gesetzgebung verlangt worden. 2) Wie aber später die Rücksicht auf das Einkommen die auf die Pflicht häusig überwog, und sich das gemeinschaftsliche Leben der Eleriker wieder aufgelöst hatte, wurde hiegegen vielsach gesündiget. Viele ließen ihre Venesicien durch Andere, durch sogenannte Vicarii ad nutum amovidiles, leider oft mangelhaft genug versehen. Und hier sündigten besonders auch die geistlichen Corporationen an ihren incorporirten Pfründen. Die Kirche war endlich genöthigt, dagegen einzuschreiten. Sie that es auch durch verschiedene Verordnungen, am frästigsten aber auf der Synode von Trient. 3)

Nach diesen Bestimmungen ist jeder Beneficiat verpflichtet,

<sup>1)</sup> Die schweizerischen Bisthümer waren früher auch kirchlichen Provinzen einverleibt. Genf und Sitten gehörten von Ansang an zu Lyon, Lausanne zu Besauson und Constanz zu Mainz, Chur bis 842 zu Mailand und dann zu Mainz, und Basel bis 870 zu Besanson und dann auch zu Mainz. So bis Ende des vorigen Jahrhunderts. (Gelpke, K.-G.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 19. 23. C. VII. Q. I. (Concil. Nic. 325.); c. 24. 25. eod. (Concil. Antioch. 332.); c. 21. eod. (Concil. Carth. V. 401.)

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 1. de Reform.; Sess. VI. c. 2. de Reform.

am Orte seines Beneficiums zu wohnen — zu residiren und dieses selbst zu verwalten. Nur die geistlichen Corporationen und Dignitäten sind in Beziehung auf die ihnen incorporirten Benesicien von der persönlichen Residenz-Pflicht enthunden, und mögen dieselben durch Andere, d. h. Vicarien, die aber Vicarii perpetui sein müssen, versehen lassen. Den Bischösen ist eine Absenz von 2—3 Monaten gestattet. 1) Jedem Canoniter ist eine dreimonatliche Ferienzeit jährlich eingeräumt. 2) Von der Residenz-Pslicht in den Capiteln sind dann noch ansgenommen, und deshalb von der angedrohten Strase besreit, die wegen Krankheit oder Studiums halber abwesenden Chorherren, auch diesenigen, welche der Bischof zu seinem unmittelbaren Dienste verwendet. Von allen diesen wird angenommen, daß sie anwesend seien (residentia sicta).

Ueber die Residenz der Euratgeistlichen haben die Bischöse und ihre Stellvertreter zu wachen. Sie dürsen nach einer Bestimmung der Congregatio Concilii Tridentini vom 16. Descember 1628 nicht über 6 Tage ohne bischöstliche Erlaubniß abswesend sein. 3)

## §. 85.

## D. Die Doppelbeamtung.

Wie die Exemtion eine Ausnahme ist von dem ordentlichen Subjections=Verhältniß, so ist die **Doppelbeamtung** (cu-mulatio benesiciorum) eine solche von der persönlichen Ressidenzpflicht.

Da Niemand mehrere Aemter zugleich auf befriedigende

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 1. de Reform. Wollen sie länger abwesend sein, so mussen sie die Erlaubniß dazu beim Papst einholen. Urban VIII. Const. «Sancta Synodus» v. 12. Dec. 1634.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 12. de Reform.

<sup>5)</sup> Unsere Synobalicu sagen bichfalls Folgendes: «Parochi ab ecclesiis suis ultra hebdomadam se non absentent sine licentia Decani et ad longius tempus sine licentia Vicarii Nostri generalis.» P. II. T. IX.

Weise verwalten fann, so verboten die canones schon im V. Jahrhundert, Jemanden mehrere zu übertragen. 1) Doch geschah dieß bisweilen, besonders vom IX. Jahrhundert an. Da ließ man den Doppelbeamten dann bas Optionsrecht 2), d. h. die freie Wahl, welches von beiden Aemtern er aufgeben wolle. Aber es fam nicht selten vor, daß er beide behielt. Dagegen schritt die III. Spnode im Lateran 1179 ein, indem fie die Vereinigung mehrerer Dignitäten ober Pfarrämter in einer Person mit ber Strafe unterfagte, bag auf ber einen Seite das Verleihungsrecht für dieses Mal verloren gebe, auf der andern aber die Verleihung des zweiten Umtes keine Folge habe, d. h. nichtig fei. 3) Die IV. Synode im Lateran 1215 änderte diese Bestimmung dahin ab, daß mit der Annahme bes zweiten Amtes das erfte verloren gehe, und daß, wer beide behalten wolle, beide verliere. 4) Damit war das bisherige Optionsrecht anfgehoben. Es wurde aber hiegegen immer noch viel verstoßen, und auch die fogenannten Commenden, theils aus Roth, theils aus zeitlichen Interessen eingeführt, von bem II. Concil in Lyon nur auf ein halbes Jahr erlaubt 5), arteten im XIII. und XIV. Jahrhundert in eine völlige Eumulation ber Beneficien aus, und wurden erst durch die Synobe von Trient wieder beseitiget. 6) Diese bestätigte obengenannte Beftimmung der IV. Spnode im Lateran mit dem Zusatz, daß, wenn ein Amt zum Unterhalte seines Inhabers nicht ausreiche,

<sup>1)</sup> c. 2. C. XXI. Q. I.; c. 1. D. LXXXIX.; c. 3. §. 1. C. X. Q. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 4. X. (l. 14.); c. 7. 14. 15. X. (III. 5.)

<sup>3)</sup> c. 3. X. (III. 4.)

<sup>4)</sup> c. 28. X. (III. 5.)

<sup>6)</sup> c. 15. in VI. (I. 6.) Es wurden sogar Bisthümer und Abteien — nicht bloß Pfarreien in Commenden gegeben. Thomassin. Tom. II. lib. III. de commendis. In Rom gibt es noch einige Kirchen, welche Cardinalen in Commenden gegeben sind. Zeitschrift für kathol. Theologie von Wieser und Stentrup. Innsbruck 1877. 2. heft. S. 284.

<sup>•)</sup> Mit ben Stifsprabenben nahm es die Kirche biegfalls nicht fo ftreng. hartmann VIII. von Balbegg, Dr. J. U., war Canonicus

ihm noch ein einfaches Beneficium, das keine Residenz ers
fordere, könne übergeben werden. 1) Solche Pfründen heißen verträgliche Pfründen (beneficia compatibilia), alle andern aber unverträgliche (beneficia incompatibilia).

Die Uebertragung zweier Aemter an einer Kirche war nicht unter das Verbot gestellt. Anch haben seit jener Bestimmung durch päpstliche Dispensation häusig wieder Vereinisgungen von unverträglichen Aemtern, sogar von Visthümern in einer Person stattgesunden. 2) Gegenwärtig, wo die einsachen Venesicien meistens weggesallen und überhaupt die Verhältnisse vielsäch anders geworden sind, kommt die Cumulation nicht leicht anehr vor.

# III. Abschnitt.

Die Kirdjenämter.

# I. Capitel.

Begriff und Arten der Rirdenämter.

§. 86.

## I. Begriff eines Rirchenamtes.

Ein Rirdenamt (beneticium ecclesiasticum) ist ein von competenter kirchlicher Behörde bestimmter gewisser Inbegriff

zu Bajel, Constanz und Chur. † 1461. Liebenau, Die Ritter von Balbegg Und noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gab es in Deutschland Domherren, welche 4—5 Canonicate inne hatten. Pasca, Memorie storiche. p. 182.

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. VII. c. 24. de Reform.; Sess. XVIV. c. 17. de Reform.

<sup>2)</sup> Der baierische Prinz Clemens August in der Mitte des vorigen Jahrhunderts war Erzbischof von Cöln und Bischof von Lüttich, Münster,

von Kirchengewalt, welche einem Cleviker zur Ausübung in einem bestimmten geographischen Kreise ober an einer Kirche in der Regel für immer <sup>1</sup>) übertragen wird, und wofür ihm ein bestimmtes Einkommen — Beneficium zugewiesen ist. <sup>2</sup>) Im canonischen Recht bedeuten Officium und Benesicium häusig dasselbe; ja der letzte Ausdruck ist sogar für die Benennung des Ersten üblicher. Dasselbe ist auch in unserer Volkssprache der Fall, welche das Benesicium in Pfründe übersetzt hat.

Hiernach sind Beneficien ohne kirchliche Verrichtungen (beneficia sine officiis), Sinecuren, beggleichen sogenannte Handpfründen (beneficia manualia) 3), die immer nur auf ein Jahr vergeben werden, und von Privaten gemachte Meßstiftungen feine Kirchenämter.

## S. 87.

## II. Arten ber Rirchenämter.

Die Kirchenämter unterscheiben sich zunächst in zwei Classen: in **Regierungsämter** (officia jurisdictionis) und in gottesdienstliche Aemter (officia sacra).

I. Die Aemter der ersten Classe zersallen wieder in zwei Arten: in solche, welche eine Jurisdiction auf eigenen Namen (proprio nomine) haben, und in solche, welche eine Jurisdiction auf fremden Namen (alieno nomine) besitzen. Jene ist ein jurisdictio ordinaria, diese eine jurisdictio delegata. 4)

Paderborn, Hilbesheim und Osnabrück. Katercamp, Fürstin von Gallitim. 143. Dalberg war gleichzeitig Erzbischof von Mainz und Bischof zu Constanz und Worms, und der Erzbischof Wenzeslaus von Trierwar zugleich Bischof von Augsburg.

<sup>1)</sup> Rur Regierungsämter mit Jurisdiction auf fremden Namen werden auf beliebige Zeit verliehen.

<sup>2)</sup> Ferraris, Beneficium Art. I.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 17. de Reform.; Sess. XXV. c. 21. de Regul.

<sup>4)</sup> Delegirte eines Fürsten, also auch Nuntien, fonnen ihre Gewalt beilweise ober gang subbelegiren. Andere Delegaten, 3. B. bischöfliche

Bildet der delegirte mit dem delegirenden nur eine Instanz, so heißt seine Jurisdiction auch jurisdictio mandata. Jene Aemter heißen höhere Kirchenämter (officia majora) oder Prälasturen — Dignitäten. 1)

Solche haben an sich: ber Papst, die Batriarchen, Exarchen, Primaten, Erzbischösse und Bischösse, durch Privilegien: die Cardinäle, Nuntien, Ordensgeneräle und Aebte. Auch sind die höhern Stellen an den Dom- und Collegiat-Stisten: Probstei und Decanat — Dignitäten oder Personate. 2) Die Resgierungsämter mit fremder Jurisdiction heißen schlechthin Aemter (officia), sind relative Prälaturen und alle wider-ruflich. Solche bekleiden die Stellvertreter der Bischösse für die Ansübung der bischössischen Jurisdiction, als die Generalvicarien, bischössischen Commissiorien, geistlichen Käthe und Decane, auch die Provinciale und Gnardiane der Mendicanten.

II. Die Aemter der zweiten Classe schließen ebenfalls zwei Arten in sich, nämlich Aemter, mit welchen Seelforge (cura animarum) rerbunden ist, und Aemter, die rein nur gottesstienstliche Verrichtungen haben. Die erstern heißen Curatsbenesicien (benesicia curata — duplicia). Solche haben, nebst ihren Regierungsämtern, die Vischöse, Aebte und Pröbste, dann (und diese gehören hauptsächlich hieher) die Pfarrer und ihre ständigen seelsorglichen Gehülsen (Caplane). Die andern sind einfache Venesicien (benesicia simplicia). Solche haben die Chorherren, Stistscaplane und Meßpfründner übershaupt.

Generalvicarien und Commissarien, dursen von sich aus bloß für einzelne Sachen und Fälle, hingegen die ganze Delegation nur mit Autorisation des Delegirenden subdelegiren. Respons. Pii VI. ad 4. Metrop. p. 46.

<sup>1)</sup> c. 8. X. (I. 3.); c. 7. §. 2. X. (I. 6.); c. 28. X. (III. 5.)

<sup>2)</sup> Personat ist eine kirchliche Würde mit bloßen Ehrenrechten. Personatus, qui solam Præeminentiam sine jurisdictione habet. Benedict. XIV., De Synod, Diæces. Lib. III. c. 3. n. 1.

<sup>3)</sup> So 3. B. c. 38. X. (III. 5.)

# II. Capitel.

Errichtung, Veränderung und Aufhebung der Rirchenämter.

§. 88.

## I. Errichtung ber Rirchenämter.

Die **Errichtung** eines Rirchenamtes (Institutio benesieil) liegt in den Rechten der Kirche. Bisthümer wurden in der ersten Zeit durch die Provincialsynoden 1) errichtet; später, als das Christenthum immer mehr durch Missionäre, welche von Rom aus geschickt und bevollmächtigt waren, verbreitet wurde, trat der Papst ein 2), und seit dem XI. Jahrhundert wurden sie nur durch den Papst errichtet. 3) Auch ist er es, welcher alle übrigen höhern Kirchenämter schafft.

Die niedern Aemter werben noch, wie früher, von den Bischösen errichtet. Dort, wie hier, wird das Einverständniß; und die Mitwirkung der weltlichen Regierung gewänscht undbeim interessiven Verhältniß immer auch gewährt. 4)

<sup>1)</sup> c. 50. C. XVI.

<sup>2)</sup> c. 53. C. XVI. Q. I.

<sup>3)</sup> Das gegenwärtige Bisthum Basel wurde 1828 neu umschrieben und 1830 Aargan, Thurgan, und Basel Stadt und Land damit verbunden. Sieh' Anhang I. A. 2. u. 4. Das jetige Bisthum St. Gallen wurde 1847 errichtet; Sammlung der Verordnungen, Beschlüsse und Verträge für den kathol. Consessionstheil des Kant. St. Gallen. Amtlich veranstaltet. St. Gallen 1848. Errichtungsbulle S. 25. u. ss. u. ss. Unter Pius IX. wurden dis Ende 1876 — 24 bischössische Sitze zu erzbischössischen erhoben, und derzbischössische und 130 bischössische Stühle neu errichtet; serner wurden apostolische Delegationen, 33 apostolische Vicariate und 15 apostolische Präsecturen eingerichtet — zusammen 213 neue Stellen geschaffen. (Gerarchia cattol.)

<sup>4)</sup> c. 36. X. (III. 5.); e. 8. X. (III. 40.); öftreich. Concord. v. 1855, Art. 4. u. 18; unser Concord. von 1828. Anhang I. A. 1. Concord. von St. Gallen von 1845 (Sammlung 2c. S. 3 u. ff.). Der Papft hat 1850-in England 12 — und 1853 in Holland 5 Bisthümer (§. 34) ohne diese Mitwirkung errichtet, weil die Regierungen nichts dazu thaten. Un einen

Die Bestimmungen, welche für die Errichtung eines Kirchensamtes gelten, müssen auch bei der Wiederherstellung eines unterstrückten Kirchenamtes (restitutio benesicii) oder bei der Umwandlung eines solchen (immutatio benesicii) in Anwenstung fommen.

#### **§**. 89.

## II. Beränderung der Rirdenamter.

Aus hinreichenden Gründen 1) können auch **Verände=**rungen an den Kirchenämtern vorgenommen werden, recht=
mäßig jedoch nur durch diejenigen Behörden, welche sie errichtet
haben, also höhere Kirchenämter durch den Papst 2) und nie=
bere durch den Vischof 3), und jene wie diese in Rücksprache

neu errichteten Bisthum ernennt ber Papft entweder die ersten Doms herren oder den ersten Bischof. Zeues geschah in Bajel, dieß in St. Gallen, wie die Bullen weisen.

Die gegenwärtigen ichweizerischen Bisthumer, ihre Bischofsfite und Umidreibungen find folgende: Bisthum Bafel - Bifchofefit: Stadt Golothurn, Umschreibung: bie Rantone Bafel= Stadt und Land, Golo= thurn, das bernische Jura, Lugern, Bug, Margan, Thurgan und Schaffhaufen (feit 1858 proviforifd), Stadt Bern feit 1864. Bisthum St. Gallen - Bijchofsfit: Stadt St. Gallen, Umidreibung: Ranton St. Gallen und Appengell feit 1866 provisorisch. Bisthum Chur -Bijdofefit: Stadt Chur, Umfdreibung: die Rantone Graubunden, Urferuthal bes Rts. Uri, Glarus und Schwyg (feit 1824), bann noch (feit 1814) die Abministration Burich, Uri und Unterwalden. Bisthum Ballis - Bijchofsfit: Gitten, Umschreibung: Ranton Ballis. Bisthum Laufanne, Bijchofsfit: Stadt Freiburg, Umfchreibung: die Rantone Baabt, Freiburg und Renenburg. Der Rauton Teffin geborte jum Bisthum Como, murbe aber in ben 50iger Sahren burch die Regierung bavon abgeriffen. Gin Bundesgeset vom 22. Juli 1859 er: flarte: "alle auswärtige bischöfliche Jurisdiction auf bem Schweizergebiet ift aufgehoben." Schematismus ber Welt= und Ordens-Geiftlichfeit ber fa= tholischen Schweiz 1876.

<sup>1)</sup> c. 33. X. (III. 5.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 48. 49. C. XVI. Q. I.

<sup>3)</sup> c. 8. X. (V. 31.); Concil. Trid. Sess. VII. c. 6.; Sess. XXI. 5. c. et Sess. XXIV. c. 15. de Reform.

und im Einverständniß mit der respectiven, befreundeten weltlichen Regierung.

Die Betheiligten, namentlich die Beneficiaten und Collastoren sollen dabei auch gehört werden, jedoch ist die Zustimsmung der erstern nicht nothwendig, wohl aber der letztern, wenn sie Laien sind. 1) Ob die Parochianen auch gehört werden müssen, ist bestritten. 2)

Die besondern Arten der Beränderung find:

I. Die Union, welche entweder eine unio per æqualitatem ist, wonach die zwei Aemter fortbestehen, aber in einer Person vereiniget werden 3), oder eine unio per subjectionem, wobei das eine dem andern untergeordnet wird, oder endlich eine unio per confusionem, wenn das eine Amt im andern ganz aufgeht. Uebrigens sollen Unionen nicht so seicht vorgenommen werden. Die Union von Aemtern verschiedener Diöcesen hat das Concil von Trient ganz verboten. 4)

II. Die Incorporation, welche mit der Union viel Aehn= liches hat.

Im Mittelalter wurden viele Pfarreien Stiften 5) und Klöstern 6) incorporirt und darunter die Spiritualien so

<sup>1)</sup> Berardus, Comment. Tom. II. p. 81.

<sup>2)</sup> Van Espen. P. II. Tit. XXIX. c. 3. N. 15.

<sup>3)</sup> c. 3. §. 1. C. X. Q. III.; c. 48. 49. C XVI. Q. I.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. c. 9. de Reform.

<sup>5)</sup> So wurben dem Stift Münster von den Herren von Lütishofen 1479 die Pfarreien Doppleschwand, Großdietwyl, Großwangen, Juwyl und Rothenburg — und dem Stift im Hof zu Luzern vom Kloster Murbach 1420 die Pfarrei Sempach mit der Filiale Hildisrieden incorporirt (Stifts-Archiv Münster. Gesch.-Frd. XIV. S. 1. n. ss.) und Knutwyl und Luthern 1579 dem Kloster St. Urban. Es konnten auch Frauenklöstern Pfarereien incorporirt werden. So wird die Pfarrei Küßnacht 1362 dem Frauenskloster Engelberg incorporirt. (Gesch.-Frd. XXIV. S. 305. und 350.)

<sup>6)</sup> Sogar Universitäten, z. B. der Universität Freiburg wurden schon bei ihrer Stiftung 1456 vom Erzherzog Albrecht VI. viele Pfarreien im Eljaß, Breisgan und in der Schweiz, über die das Erzhaus das Patronat besesssien, einverleibt. (Wiener-Kirchztg. 1853. Rr. 4.) Dasselbe geschah auch

wohl als die Temporalien (jure pleno) begriffen. 1) Seit dem XII. Jahrhundert haben aber Particularsynoben, und auch die IV. Synobe im Laterau, endlich und mit mehr Nachdruck die Synobe von Trient ständige Stellvertreter für sie gesordert, welche wie selbstständige Pfarrer angesehen werden. Bei voller Jucorporation heißen die betreffenden Corporationen und Dignitarien dießfalls pastores principales vel habituales, und bei der getheilten pastores primitivi vel titulares. Den erstern kommt das Corrections= und Strasrecht bei geringern Bergehen der Vicarien zu. Die letztern müssen von den Klöstern bei voller Incorporation aus ihrer Mitte genommen werden. 2) Begen der nigbräuchlichen Seite, welche die Jucorporationen an sich haben, und die, wie es scheint, damals etwas mehr hervortrat, wollte die Synode von Trient sie nicht begünstigen, sondern hat sie eher beschränkt. 3)

III. Die Theilung (divisio), wodurch aus einem Amte zwei zc. gebildet werden. 4) Dieß wird z. B. bei Pfarreien nothwendig, wenn sie zu groß, oder einzelne zu ihr gehörende Ortschaften zu entlegen sind. 5) Der Conseus des Pfarrers ist dazu nicht erforderlich, wenn seine Congrua dabei ungeschmälert bleibt. Der Mutterkirche wurden früher immer gewisse Ehren-

bei der Stiftung der Universität Tübingen 1477. Bering, 1869. I. S. 405. Bei diesen fand jedoch nur eine incorporatio quoad temporalia ober jure minus pleno statt.

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. VII. c. 7. et Sess. XXV. c. 16. de Reform.

<sup>2)</sup> Ihre Expositen können aber vermöge des Gehorsamsgelübdes nur zeitige Bicarien sein.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. l. c.

<sup>4)</sup> c. 26. X. (III. 5.)

<sup>5)</sup> So ift in unserm Kanton 1551 Ubligenschwyl von Küßnacht, 1799 und 1803 Greppen und Vignau von Weggis, 1800 Flühli von Schüpfsbeim, 1814 Dagmersellen von Altishosen, 1818 Menzberg von Menznau, 1834 Schwarzenberg von Malters, 1865 Helbühl von Ruswyl 2c., 1866 Schötz von Ettiswyl, 1871 Littau — und 1875 Ebikon von Luzern absgelöst worden. (Luz. Staatsarchiv und bischöfliches Archiv.)

rechte vorbehalten <sup>1</sup>), was auch jetzt noch geschieht, wo keine vollständige Ablösung stattsindet. Bon der Theilung einer Psarrei ist die Abpfarrung (dismembratio) verschieden. Durch diese wird ein Theil einer Psarrei von ihr abgetrennt, und einer andern ihr besser gelegenen zugewiesen (Abründung). <sup>2</sup>)

§. 90.

## III. Aufhebung ber Rirdenamter.

Kirchenämter können durch Berfügung der Kirchengewalt auch völlig **aufgehoben** werden (suppressio), wenn sie ihren Zweck oder ihre Dotation verloren haben. Wie zur Erzrichtung und Beränderung, so bedarf der Bischof auch zur Aufshebung eines Kirchenamtes die Zustimmung des Capitels. Steht das Amt unter einem Laienpatron, so wird auch dessen willigung zur Aushebung gesordert.

# III. Capitel.

Die Befetzung der Rirchenämter.

§. 91.

## I. 3m Allgemeinen.

A. Begriff.

Die **Beschung** ber Kirchenämter geschieht durch canonische Provision (provisio canonica). Dieser Uct, welcher der Natur der Sache nach der Kirche zusteht, schließt zwei Hand-

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXI. c. 4. de Reform.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1809 sind in unserm Kantone, in Folge des Concordats von 1806, viele Pfarreien so ab- oder zugeründet worden.

<sup>3)</sup> c. 12. X. (I. 2.); c. 2. Clem. (III. 4.); Concil. Trid. Sess. XXI c. 7. et XXIV. c. 15. de Reform. Ueber Begriff Eintheilung, Errichtung, Beränderung und Aushebung ber Kirchenämter sieh' Bering, 1869. I. S. 352 u. ff.

lungen in sich, nämlich die Bezeichnung der Person (designatio personæ), wodurch ein jus ad rem entsteht, und die eigentliche Uebertragung des Amtes (collatio benesicii), die ein jus in re begründet.

In Beziehung auf die höhern Kirchenämter werden siedurch die Nomination (Election) und Confirmation, und in Beziehung auf die niedern durch die Präsentation und canonische Institution vollzogen. Selten sind beide Handlungen in einer Haud vereiniget, sondern an verschiedene Behörden oder Personen vertheilt. Man unterscheidet daher ein volles Verleihungsrecht (jus provisionis plenæ) und ein getheiltes Verleihungsrecht (jus provisionis minus plenæ).

Besitzt der Bischof das Necht zu beiden Haudlungen, so sagt man, er habe das freie Verleihungsrecht (provisio libera); besitzt er es nur zur zweiten Handlung, so ist seine Verleihung eine nothwendige (provisio necessaria). 1)

Ordentlicher Weise besetzen der Papst und die Capitel die höhern, und die Bischöfe die niedern Kirchenämter. Dochhat sich auch hier eine Ausnahme von der Regel gebildet; und darum unterscheidet man zwischen einer ordentlichen undaußerordentlichen Provision (provisio ordinaria et extraordinaria).

#### §. 92.

## B. Bebingungen.

Zur rechtmäßigen Besetzung eines Kirchenamtes gehören folgende Bedingungen:

I. Die Wahl muß canonisch sein, d. h. das Amt muß sich erledigt befinden, und die Besetzung von dem dazu Be-

<sup>1)</sup> Der Bischof besitht — wenigstens in Betreff ber Kirchenamter innershalb seiner Diöcese — nie nur das Recht zur ersten handlung, zur Prässentation.

rechtigten innerhalb der gesetzlichen Frist, und ohne Sismonie geschehen. 1)

II. Auch muß der Candidat canonisch sein, d. h. die von den canones gesorderten Eigenschaften besitzen.

hier kommt in Betracht:

- 1. Das erforderliche Alter, welches für einen Bischof auf 30, für einen Enratbeneficiaten auf 25, für Würden und Perssonate an den Stiften auf 22, und für alle Aemter, die nur die niedern Weihen voranssetzen, auf 14 Jahre sestgesetzt ift. 2)
- 2. Die erforderlichen Weihen. 3) Hier gilt die Regel: Der Berusene soll wenigstens das Clericat (tonsur) 4), für eine Domherrnstelle seit sechs Monaten das Subdiaconat 5), für das bischössliche Amt das Subdiaconat 6) besitzen und dann innerhalb einem Jahre die für sein Amt erforderlichen Weihen sich erwerben.
- 3. Die erforderliche wiffenschaftliche Bildung. Für die höhern Aemter und Würden wurde deßhalb von der Sysnode von Trient ein academischer Grad in der Theologie oder im canonischen Recht gesordert?), dagegen in Beziehung auf die Pfarrämter verordnet, daß die Candidaten derselben sich überall einer Prüfung zu unterziehen haben, die bei geistlichen Collatoren eine Concursprüfung 8), bei weltlichen Collatoren aber eine Einzelprüfung sein und

1) c. 5. 6. C. VII. Q. I.; c. 40. C. VII. Q. I.; Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 19. de Reform.; c. 9. C. I. Q. III.; c. 11—13. 27. 34. X. (V. 3.)

<sup>2)</sup> c. 7. X. (I. 6.); c. 3. X. (I. 14.); Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 6. et. Sess. XXIV. c. 12. de Reform. Im Mittelaster war man bez diglich des Alters vieifach nicht so streng. Tübing. D.=Sch. 1838. I. S. 100, und 1868 I. S. 104 u. ff.

<sup>3)</sup> c. 14. X. (I. 6.)

<sup>4)</sup> c. 6. X. (I. 36.); c. 2. Clem. (I. 6.)

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXII. c. 2. de Reform.

<sup>6)</sup> c. 9. X. (I. 14.)

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. XXII. c. 2. de Reform.

<sup>8)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 18. de Reform. Gingel, Die Pfarrs concurs-Prüfung nach Staats: und Rirchengeset. Wien 1855.

sich auf die Wissenschaftlichkeit, Sitten und Tauglichkeit über= haupt erstrecken soll.

Die dießfallsigen Erfordernisse für die höhern Aemter bestimmen jetzt gewöhnlich die Umschreibungsbullen, die für die niedern nebst dem Concil von Trient noch bischöfliche und Resgierungs-Verordnungen. Sewöhnlich weichen diese vom Concil von Trient darin ab, daß sie für alle Pfründen eine Concurs-prüfung vorschreiben, die im Jahr regelmäßig eins oder zweismal gehalten wird und in der man Competenz anf bestimmte Jahre für und anf gewisse Klassen von Curatpsründen erslangt. 1)

4. Endlich wurde in neuerer Zeit von den weltlichen Regierungen dort, wo sie das Nominations oder Präsentations recht nicht haben, meistens noch verlangt, daß die Candidaten höherer Kirchenämter ihre Gratuität und die aller (wesnigstens seelsorgerlichen) Kirchenämter das Indigenat besitzen Beides ist bezüglich jener Aemter in den neuern Concordaten und Interpretations oder Exhortationsbreven gewöhnlich auch eingeräumt worden 2); das letztere hängt in Beziehung auf diese Aemter vom usus und dem bürgerlichen Gesetze allein ab. 3)

<sup>1)</sup> Zu solchen Abweichungen ist eigentlich papitliche Autorisation erforderlich, welche z. B. die Bischöse von Paderborn 1856 und Rottenburg. 1857 (Sion Jahrg. 1856 u. 1857) eingeholt haben. Bei uns ist genannte Prüfung durch das Concordat von 1843 geordnet. Anhang I. B. 2. b.: In neuester Zeit haben besonders die Regierungen von Baden und Preußen, wie die Prüfung der Candidaten des geistlichen Standes, so die dersjenigen von Pfründen von sich aus also angeordnet, daßidie Bischöse fast. ganz aus ihrem daherigen Recht verdrängt wurden; deshalb haben sie auch den einen und den andern verboten, sie zu machen.

<sup>2)</sup> Bezüglich der Gratuität wurde eigentlich nur das Recht eingeräumt, personw minus gratæ» zurückzuweisen oder von der Candidatenliste zu streichen.

<sup>5)</sup> Sieh' in Betreff, unseres Bisthums Unhang I. A. 2. u. 5., und ber Curatpfrunden unseres Kantons Regierungsbeschluß vom 21. Oct. 1806. Unhang I. B. 3. a. u. b.

## II. 3m Befondern oder Befetung der einzelnen Rirchenämter.

A. Bejehung bes papstlichen Stuhles.

#### 1. Aelteres Recht.

Die Wahl des **Papstes** betreffend, so geschah diese ansfangs durch die suburdicarischen Bischöse, den Clerus und das Volt in Rom. 1) Der Gewählte wurde sogleich durch den Bischof von Oftia consecrirt. Später übten die Kaiser 2), als sie christlich geworden, und dann die ostgothischen Könige einen ziemlichen Einsluß auf sie; ja Theodorich d. Gr. († 526) zog sogar das Ernennungsrecht des Papstes gewaltsam an sich. 3)

Raiser in Constantinopel wieder die frühern Rechte in Anspruch. Raiser in Constantinopel wieder die frühern Rechte in Anspruch. Rach dem Tode des Papstes wurde ihnen sogleich durch den Exarchen von Ravenna die Erledigung des päpstlichen Stuhles angezeigt; dann erfolgte die Wahl durch die genannten Vischöse, den Clerus, die römischen Großen und das Volk, worüber ein Bericht des Exarchen dem Kaiser eingereicht wurde. Rach einzgegangener Bestätigung, die oft 2—3 Jahre auf sich warten ließ, und für welche bis 680 eine bedeutende Summe 4) (canon) mußte bezahlt werden, erfolgte die Consecration. Der Kaiser verzichtete 684 auf dieses Recht. Mittlerweile wurde das Innere der Papstwahl durch römische Concilien geordnet. 5)

Ein solches Concil setzte 606 unter Bonifacius III. fest, daß die Wahl in 3 Tagen nach der Beerdigung des Papstes beginnen — und ein anderes 769 unter Stephan III., daß der

<sup>1)</sup> c. 5. 6. C. VII. Q. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 8. D. LXXIX.; c. 1. §. 1. D. XCVI.

<sup>3)</sup> Cassiod., Varior. lib. VIII. c. 15.

<sup>4)</sup> c. 21. D. LXIII.

<sup>• 5)</sup> c. 2. 10. D. LXXIX.; c. 7. eod.; c. 3-5. eod.

Papst aus den Cardinal=Priestern oder Diaconen gewählt werden soll. Unter der fränkischen Herrschaft sollte sie gemäß Vertrag mit Ludwig Pius 819 immer in Gegenwart kaiser= licher Gesandten stattsinden 1), wenigstens die Consecration nicht vor eingelangter kaiserlicher Veskätigung vorgenommen werden.

Johann IX. erließ 900 ein Wahlgefetz, wonach ber Pavit von den suburbicarischen Bischöfen und dem gesammten Clerus ber Stadt Rom, auf Wunsch und Begehren des Senats und bes Volkes, gewählt werden follte; Leo VIII. foll 964 das Wahlrecht sogar Otto I. und damit den Kaisern überhaupt übertragen haben. 2) Db die Bulle acht ober unacht, fie kam nicht zur Umwendung. Bielmehr ward damals wieder wie früher bald ber päpstliche Stuhl eine Beute mächtiger politischer Fac= tionen 3), bis Papst Nicolaus II. 1059 eine neue Verord= nung erließ, wonach, vorbehältlich die kaiserlichen Rechte («salvo regis honore»), die Wahl des Papstes durch die Cardinal= bischöfe geschehen, und dann von den übrigen Cardinälen, dem Clerus und bem Volte Beistimmung erhalten follte. 4) Bei ber Wahl Gregors VII. famen die erwähnten kaiferlichen Rechte 3mm letzten Male in Anwendung. 5) 3m XII. Jahrhundert ging die Bapstwahl ausschließlich an das gesammte Carbinalcollegium über, und der Antheil des übrigen Clerus und

<sup>1)</sup> c. 31. D. LXIII.; c. 33. eod.; c. 32. eod.; c. 28. D. LXIII.; c. 29. 30. eod.

<sup>2)</sup> Floß (bie Papstwahl unter ben Ottonen), Gfrörer (R.-G. II. S. 255) sind für die Aechtheit ber Bulle. Baronius, Pagi, Pert, die hist.-polit. Blätter (1858. Heft 11) sind bagegen. Hefele (Concil.-Gesch- IV. S. 592 u. ff.) bezweiselt sie.

<sup>3)</sup> Sieh' S. 38, Enbe, Not. 2.

<sup>4)</sup> c. 1. D. XXIII.

<sup>5) &</sup>quot;Gregor VII. war der lette Papst, der dieß seit Carl d. Er. und noch mehr seit den Ottonen angesprochene Recht des Raisers respectirte, denn gerade unter seiner Regierung änderte sich das Verhältniß vom Papstethum und Raiserthum in einer Weise, daß dasselbe unmöglich mehr forts dauern konnte." Hefele, Tübg. D.=Sch. 1860. 3. Heft. S. 416.

bes Volkes daran siel ebenfalls weg. 1) Dieser Uebergang wurde hauptsächlich durch die III. Synode im Lateran vermittelt. 2)

§. 94.

## 2. Seutiges Recht.

Die jetzt bestehenden Bestimmungen sind im Wesentlichen dieselben, welche die III. Synode im Lateran 1179, die II. in Lyon 1274, und die in Vienne 1311 und einige nachfolgende Bäpste festgesetzt haben. 3) Die Wahl beginnt 12 Tage nach bem Tode bes Papstes im Conclave. Stimmfähig find nur die anwesenden Cardinale. 4) Diese Alle sind es aber, auch wenn sie mit einer Censur behaftet wären. 5) Die Abwesenden müssen — wenn es ihnen in dieser Zeit möglich ist — ohne Aufforderung erscheinen. Es findet feine Stellvertretung ftatt. 6) Wählbar sind feit dem XIV. Jahrhundert, zwar nicht gesetzlich, aber nach einer ausnahmslosen Praxis nur Cardinäle. 7) Die größern katholischen Fürsten haben seit Urban VIII. 1623 das ihnen nachgesehene Privilegium, einen mißbeliebigen von der Wahl auszuschließen. 8) Die Wahl geschah früher per inspirationem ober per compromissum ober per scrutinium. 9) Seit Gregor XV. geschieht sie uur burch bas Scrutinium; es sind aber babei 2/3 Stimmen erforderlich. 10) Die Confirmation fällt weg. Die Confecration und Kro-

<sup>1)</sup> c. 6. X. (I. 6.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 6. X. (I. 6.); c. 2. 3. eod.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) c. 6. X. (I. 6.); c. 3. in VI. (I. 6.); c. 2. Clem. (I. 3.)

<sup>4)</sup> c. 3. §. 1. in VI. (I. 6.); c. 3. §. 1. eod.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 2. §. 4. Clem. (I. 3.)

<sup>6)</sup> c. 3. §. 1. in VI. (1. 6.)

<sup>7)</sup> c. 3.—5. D. LXXIX.; c. 1. §. 4. D. XXIII.

<sup>8)</sup> Jos. Casp. Barthel, Dissertat. de exclusiva. Huth, K.: G. II. S. 44. u. ff.

<sup>9)</sup> So wurde Gregor VII. auf die erste, Gregor X. auf die zweite und Gregor XV. 2c. auf die britte Weise gewählt.

<sup>10)</sup> c. 6. §. 1. 2. X. (I. 6.)

nung 1) verrichtet der Decau des Cardinalcolleginus, der Cardinalbischof von Oftia, nachdem der Gewählte zuvor das eidliche Glaubensbesenutniß abgelegt.

## §. 95.

B. Besetzung ber bischöflichen Stühle (Bischofswahlen).

#### 1. Melteres Recht.

Wir fassen uns in Betreff des Historischen der Bi=

In der ersten Zeit wurden die Bischöse in Gegenwart, und ost auf Borschlag des Bolkes durch den Clerus und unter Leistung der benachbarten Bischöse 2), besonders der Metroposliten gewählt, und von Lettern sogleich ordinirt. Wegen seinem hänsig stürmischen Benehmen gestattete man dem Bolke bald nur noch eine Bertretung durch die Honoratioren und Magistraten.3) Noch mehr änderte sich diese Discipsin im Abendlande, wo die Könige und Fürsten 4) zuerst das Bestätigungssund bald sogar das volle Ernennungsrecht in Anspruch nahmen 5), oder, wie in Spanien, von den Bischösen augeboten erhielten, und mit den Bisthümern nach Willfür schalteten. 6) Wenn sie auch noch einzelnen bischössischen Kirchen die Wahlsreiheit ließen (durch Freibriese zusicherten), so übten sie doch durchweg die Belehnung

<sup>1)</sup> Nicolaus I. 858 war der erste gekrönte Papst. Ift der Gewählte schon Bischof, so fällt die Consecration weg. Die Papstwahl, ihre Formen, historische und staatsrechtliche Entwickelung. Münster 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 5. C. VII. Q. I.

<sup>3)</sup> Chrysostomus, De sacerdotio. I. 3.; c. 13. D. LXI. et c. 26. D. LXIII.; c. 1. D. LXII.

<sup>4)</sup> Selbst unter den Kaisern stehende Reichsfürsten thaten dieß, wie Beinrich der Löwe. Zöpfl, Deutsche Staats= und Rechtsgeschichte. §. 81. Note 6.

<sup>5)</sup> Formula 6. Formular. Marculfi. 666.

<sup>6)</sup> c. 25. D. LXIII., auf der XII. Synode von Toledo 681.

Mintler, Rirdenrecht.

ber Bischöfe mit den Gütern ber Kirche durch Ring und Stab, wodurch, weil diese Zeichen sonft Symbole des bischöflichen Amtes waren, sich die irrige Vorstellung erzeugte oder doch er= zengen konnte, als fei diefes felbst ein Ausfluß ber weltlichen Gewalt. Gregor VII. eröffnete barum 1075 ben Kampf gegen die Investitur 1), der durch das Wormserconcordat beendigt wurde 1122. Nach diesem sollten die bischöflichen Capitel in Deutschland in Gegenwart bes Raifers, anderwärts aber gang frei wählen und der Gewählte in Deutschland vor und in Italien und Burgund nach der Consecration vom Kaiser durch ben Scepter belehnt werden. Conrad III. 1138-1152 ver= stand sich dazu, daß der Raiser nicht mehr in eigener Person, fondern durch Abgeordnete den Wahlen beiwohnen follte. Diese kaiserlichen Commissäre übten noch gegen 100 Jahre lang einen großen Einfluß auf die Bischofswahlen aus. Endlich er= klärte Friedrich II. 1213 die Capitel als freie und unabhängige Wähler der Bischöfe. Dieses Wahlrecht, in Spanien schon 1208 auerkannt, wurde auch in England 1215 und Frantreich 1268 und im gleichen Jahrhundert in Schweben und Norwegen eingeführt und in die Concordate des XV. Sahr= hunderts aufgenommen. 2) Dennoch erhielten schon im XVI. Jahrhundert der Kaifer von Destreich 3) und der König von Frankreich 4) durch papstliche Vergünstigung wieder die Romination der Bischöfe. Andere Fürsten folgten nach.

§. 96.

## 2. Seutige Berhältniffe.

Gegenwärtig besteht in einigen Läubern, dort nämlich, wo die Fürsten ober Regierungen katholisch sind, das fürstliche

<sup>1)</sup> c. 12—20. C. XVI. Q. VII. Melter, Papst Gregor VII. und bie Bischofswahlen. Dresben 1877.

<sup>\*)</sup> Frankfurter:Concordat 1446 und Wiener:Concordat 1448.

<sup>3)</sup> Staubenmaier, Die Bischosswahlen. Tüb. 1831. S. 376.
4) Durch das Concordat vom 18. Aug. 1516. Tit. IV.

ober landesherrliche Grnennungsrecht der Bischöfe: fo in Frankreich, Spanien, Portugal, Baiern, Brafilien (feit 1825 nicht mehr unter dem Patronat Portugals), in den Republifen Mittelamerifa's (auf einen Borichlag bes Papstes) und auf Hanti, wo der Prasident, wenn er katholisch ist, er= nennt 1), und größtentheils in Deftreich 2), auch, mit Befchran= fung auf einen Bierervorschlag bes Residential=Capitels, im Ranton Wallis. 3) In andern Länder, wie in denen der oberrheinischen Kirchenproving, in Preußen, so auch bezüglich ber Schweiz in ben Bisthumern Bafel, St. Gallen und Chur herrscht das Wahlrecht der Capitel. Da haben die Regierungen (Chur ausgenommen) ein Beto, b. h. das Recht, weniger genehme Candidaten zurückzuweisen. 4) Bur Theilnahme an der Wahl sind alle Mitglieder des Stifts berechtiget, welche bas Subbiaconat besitzen 5) und mit teiner Censur behaftet, d. h. nicht suspendirt 6) oder excommunicirt 7) sind. Die Abwesenden sollen berufen werden 8), können sich jedoch im Falle rechtmäßiger Verhinderung 9) durch einen Procurator vertreten

<sup>1)</sup> Dieß besagen die betreffenden Concordate und Umschreibungsbullen.

<sup>2)</sup> Zu Dlmütz und Salzburg wählen die Capitel. Der Bischof von Sectan und Lavant wird vom Erzbischof von Salzburg, und der von Gurf abwechselnd von diesem und dem Kaiser gewählt.

<sup>3)</sup> Seit 1638. Bon Mülinen, I. S. 24. Der Große Rath wählt ben Bischof.

<sup>4)</sup> Das besagen die Exhortationsbreven. Man machte in neuester Zeit da und dort aus diesem negativen Recht ein positives und aus dem Positiv einen Superlativ, indem man alle Candidaten bis auf den gesnehmsten oder gar alle von der Liste strich. Ketteler, Das Recht der Domcapitel und das Beto der Regierungen bei den Bischosswahlen in Preußen und der oberrh. Kirchenprovinz. Mainz 1868; Hirschel, Das Recht der Regierungen bezüglich der Bischosswahlen in Preußen und der oberrh. Kirchenprovinz. Mainz 1870.

<sup>5)</sup> c. 2. X. (1. 6.)

<sup>6)</sup> c. 16. X. (I. 6.); c. 8. X. (I. 4.)

<sup>7)</sup> c. 23. X. (II. 28.); c. 39. X. (I. 6.); c. un. in VI. (III. 8.)

<sup>8)</sup> c. 18. 28. 36. 42. X. (I. 6.)

<sup>9)</sup> c. 42. §. 1. X. (I. 6.)

lassen. 1) Wählbar sind alle Clerifer, welche das Subdiasconat 2) empfangen haben, keiner Censur 3) unterliegen und sich durch Verusstreue, Wissenschaftlichkeit und Frömmigkeit auszeichnen. 4) Die Wahl muß innerhalb drei Monaten 5) nach Erledigung eines bischösslichen Stuhles stattsinden, und geschieht gegenwärtig regelmäßig nur durch das Scrutinium. 6) Es ist dabei die absolute Stimmenmehrheit erforderlich. 7)

In Irland 8) und in den Missionsländern hat die congregatio de propaganda side das Wahlrecht der Bischöse. In Eugland und Holland 9) haben die Capitel, in America 10) die Conprovincialbischöse einen Dreiervorschlag, und der Papst wählt. Anderwärts ernennt der Papst frei von sich aus, so da, wo das fürstliche Ernennungsrecht nicht existirt und es kein Capitel hat, wie z. B. im Visthum Lausaume. 11)

Wo der Papst nicht wählt oder ernennt, da hat der Geswählte einen Monat Bedenkzeit über die Annahme. Hat er diese erklärt, so muß er innerhalb drei Monaten um die päpstliche Confirmation nachsuchen. 12) Nun beginnt der Jusormastiv-Prozeß am Orte des Gewählten, und dann der Definitiv

<sup>1)</sup> c. 46. §. 1. in VI. (I. 6.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) c. 9. X. (I. 14.); c. 2. Clem. (I. 6.)

<sup>3)</sup> c. 7. 10. X. (V. 27.)

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXII. c. 2. de Reform.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 41, X. (I. 6.)

<sup>6)</sup> c. 42. X. (I. 6.)

<sup>7)</sup> c. 42. 48. 50. 57. X. (I. 6.)

s) Clemens XIII. (1758—1769) nahm das Ernennungsrecht dem letten Spröfling der Stuard, dem Ritter Eduard, und gab es für immer gedachter Congregation.

<sup>9)</sup> So bestimmen die Errichtungsbullen.

<sup>10)</sup> So nach getroffenen Bestimmungen.

<sup>11)</sup> Der Bischof von Genf wurde schon seit 1418 und balb nachher auch der von Lausanne vom Papste gewählt. Von Mülinen, I. S. 16. u. 20.

<sup>12)</sup> c. 6. in VI. (I. 6.) Wo der Papst wählt, ist die Confirmation schon in der Nomination enthalten.

Prozeß in Rom. Wird in diesem Doppelprozesse entweder die Wahl oder der Gewählte 1) als uncanonisch ersunden, so wird die Wahl verworsen, und es tritt in der Regel die Devolution ein, d. h. der Papst wählt nun. In Hannover, in der oberrheinischen Kirchenprovinz und im Bisthum Basel ist jedoch den Capiteln in den Circumscriptionsbullen eine neue Wahl zugestanden. Findet sich in dem Gewählten nur ein minder wichtiges Hinderniß, und hat er mehr als zwei Dritttheile der Stimmen auf sich vereinigt, so kann die Wahl seit Innocenz III. (1204) auf dem Wege der Postulation durch päpstliche Dispensation Gültigkeit erlangen. 2)

Ist die Consirmation ersolgt, so soll die Consecration ebenfalls binnen drei Monaten statt haben. 3) Sie geschieht durch einen vom Papste dazu bevollmächtigten Bischof unter Afsistenz von wenigstens zwei andern Bischösen 4) oder — mit Dispensation des Papstes — von zwei Prälaten 5) in der Regel an einem Sonn= oder Aposteltage in der Cathedrale 6), nachdem der Gewählte zuvor dem Consecrator zu Handen des Papstes das Juramentum geschworen und das Glaubens= bekenntniß abgelegt hat. 7) Auch wird dem neuen Bischof ebensalls vor der Consecration sast überall von der weltlichen Resgierung ein bürgerlicher Eid abgesordert (§. 30). 8)

<sup>1) 1841</sup> wurde in Limburg und 1846 in Rottenburg — die Wahl und 1849 in Main; der Gewählte verworfen.

<sup>2)</sup> e. 6. X. (I. 5.); e. 40. X. (I. 6.) In der Circumscriptionsbulle für Preußen «De salute animarum» 1821 ist der Unterschied zwischen Electio und Postulatio aufgehoben.

<sup>3)</sup> c. 2. D. LXXV.; c. 1. D. C.; Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 2. de Reform.

<sup>4)</sup> c. 1. D. LXIV.; c. 5. D. LXV.

<sup>5)</sup> Doch hängt die Gültigkeit der Handlung nicht davon ab. Benedict. XIV., De Synod. diæces. Lib. XIII. c. 13. N. 2—10.

<sup>6)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 2. de Reform.

<sup>7)</sup> Pontificale Rom.

<sup>8)</sup> Staubenmaier, die Bischofswahlen, und Lippert, Annalen des R.-R. 1832. 2. Heft.

C. Besetzung der Capitel und der übrigen Rirchenämter.

## 1. Befdrantung des bifdofligen Berleihungerechts.

a. Durch die Capitel.

Das freie und volle Verleihungsrecht bes Vischofs zu allen Kirchenämtern innerhalb der Diöcese war die ursprüngsliche Regel 1), so daß diese jetzt noch überall die Vermuthung für sich hat, und jede Beschräntung auf Verlangen als Außenahme bewiesen werden muß.

Allmählig, besonders seit der Aushebung des gemeinschaftlichen Lebens und der Trennung der Domcapitel von dem Bischof, erhielten diese selbst einen bedeutenden Einsluß auf die Besetzung ihrer Canonicate. Das ist die erste Beschränfung des bischöslichen Berleihungsrechtes — durch die Capitel. An einigen Orten verlieh der Bischof eine bestimmte und das Capitel eine bestimmte Zahl derselben. 2) Wieder an andern wechselten sie mit der Wahl der Canoniser ab, und noch an andern wählten sie gemeinschaftlich. 3) Es gibt sogar Capitel, wo der Bischof ganz ansgeschlossen ist. 4)

Deutschland betreffend, verhält fich die Sache alfo:

Baiern. Hier theilen sich der Bischof und das Capitel in die sechs gleichen Monate des Jahres, so daß jener in den drei Monaten Frebruar, Juni und October, dieses in den ans dern drei Monaten Upril, August und December wählt.

In Preußen und in den übrigen protestantischen und gemischten Staaten vergibt das Capitel die Hälfte derselben nach dem Wechsel mit dem Bischof. 5)

<sup>1)</sup> c. 10. C. XVI. Q. VII.; c. 16. X. (I. 31.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 3. X. (I. 10.); c. 2. X. (III. 81.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) c. 5. X. (I. 10.); c. 15. X. (III, 8.)

<sup>4)</sup> So das Capitel Sitten 2c.

<sup>\*)</sup> So besagen es bie respect. Circumscriptionebullen ac.

In der Schweiz existiren dießfalls nachstehende Ber= hältniffe.

Im Bisthum Basel muß das Domcapitel, das aus 14 Domherren (6 residirenden und 8 nicht residirenden) besteht, und zwei Dignitäten hat, die Probstei und das Decanat, bei jeder Bacatur eines Domherren der Kantone Bern, Aargan und Thurgan der resp. Regierung eine Liste von sechs Candibaten einreichen. Diese kann allfällige Mißbeliebige daraus streichen; doch müssen noch wenigstens drei bleiben, und aus diesen wählt dann der Bischof. 1)

Im Visthum St. Gallen zählt das Domcapitel, welches bloß eine Dignität, das Decanat, besitzt, 15 Domherren, von denen nur fünf residiren. Da wählt der Vischof zwei von den residirenden und von den 10 nicht residirenden diesenigen, deren Canonicate in den gleichen Monaten vacant geworden; das Capitel wählt von den 10 nicht residirenden diesenigen, welche in den ungleichen Monaten zu ernennen sind. Bei allen diesen Wahlen hat der katholische Administrationsrath das Recht, aus der ihm einzureichenden Wahlliste von fünf Candidaten zwei zu streichen.

Das Bisthum Chur hat ein Domcapitel von 24 Domsherren mit sechs Dignitäten. Diese allein residiren. Die ressidirenden Domherren müssen in der Regel aus den nicht ressidirenden genommen werden. Zwei derselben werden vom Bischof, und zwei von ihnen selbst gewählt. Das Capitel in pleno hingegen wählt den Domdecan, und das Residentialcapitel besetzt diesenigen Canonicate der nicht residirenden Domherren, welche in den gleichen Monaten vacant geworden. 3)

<sup>1)</sup> Unhang, I. A. 2. u. 4. (Siehe C. 49. Rote, "Bisthum Bafel".)

<sup>2)</sup> Bulle vom 12. April 1847.

<sup>3)</sup> Der Kanton Schwyz hat seit seiner Einverleibung 1824 in's Bisthum Chur 2 Canonici forenses in's Capitel zu geben. Die Regierung hat die Bahl in den gleichen und das Capitel in den ungleichen Monaten. So berichtet auf Anfrage die bischösliche Canzlei von Chur vom 1. Dec. 1876.

Im Bisthum Sitten besteht das Domcapitel seit 1848 aus 10 residirenden (Capitulares) und 10 nicht residirenden (Titulares) Domherren. 1) Unter jenen besinden sich 3 Dig-nitäten. Die residirenden wählen die nicht residirenden Dom-herren, und diese rücken dann der Anciennität nach in die vacanten Stellen des Residential-Capitels ein. Von den nicht residirenden sind gegenwärtig die meisten Stellen nicht besetzt. 2)

§. 98.

b. Durch den Papft.

aa. Durch bie papstlichen Manbate und Unwartschaften.

In der zweiten Hälfte des Mittelalters fingen die Päpste an, Einfluß und Recht auf die Besetzung der Capitel zu geswinnen. Sie nahmen ein Empschlungsrecht in Anspruch, das sie zuerst bittend (literæ precatoriæ), wie Hadrian IV. 1154, dann besehlend (literæ mandatoriæ), wie Alexander III. 1180³), Innocenz III. 1198 und Honorins III. (1216) übten. ¹) Das ist die Entstehung der sogenannten päpstlichen **Mandate**, die übrigens häusig zu Gunsten armer oder geslehrter Geistlichen ertheilt wurden. ⁵) Sie waren im XIII. Jahrshundert schon ziemlich zahlreich, indem jeder Papst jedes Stist sogar mit 4 Mandaten beschweren durste. ⁶) Besonders mehrten sie sich aber noch während dem päpstlichen Exil und dem großen Schisma. Inzwischen wandten die Päpste dieses Recht nicht bloß auf schon erledigte, sondern auch auf erst noch ledig wers dende Canonicate an, und führten so die Unwartschaften,

<sup>1)</sup> Vorher hatte jede Abtheilung 12 Mitglieder.

<sup>2)</sup> So durch Bermittelung des P. Anton Maria aus Sitten berichtet 1876. Das Bisthum Lausanne hat kein Domcapitel.

<sup>3)</sup> c. 7. X. (I. 3.)

<sup>4)</sup> c. 30. 37-39. X. (I. 3.); c. 4. X. (I. 3.); c. 3. 4. in VI. (III. 7.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) c. 16, X. (III. 5.)

<sup>6)</sup> Harzheim, Concil. Germ. III. 593.

Exspectanzen (literæ exspectativæ) ein. 1) Zwar hatte schon die III. Synode im Lateran 1179 die Amwartschaften übershaupt verboten, allein diesenigen, welche die Päpste ertheilten, waren nicht darunter begriffen, in so weit sie nicht auf eine bestimmte, sondern auf die erstbeste vacant werdende Pfründe lauteten.2) Auf diese Weise vergaden die Päpste am Ansang des XV. Jahrhunderts mehr als zwei Dritttheile aller Stiftsspfründen. Allein die Synode von Basel, freilich erst in der Iten und gesetzlich nicht mehr gültigen Sitzung, und dann besonders die von Trient haben alle päpstlichen Mandate und Anwartschaften gänzlich untersagt und ausgehoben. 3)

§. 99.

bb. Durch papftliche Refervationen.

Die Ansprüche der Päpste, durch die Zeitverhältnisse und auch durch den Umstand, daß sonst vacante Stellen lange nicht beseitst wurden, begünstigt, stiegen dis zu dem Grade, daß sie sich gauze Klassen von Pfründen zur Verleihung vorbehielten. Es gab vier solche päpstliche **Reservationen.** 

I. Schon im XIII. Jahrhundert bestand der Gebranch, daß, wenn ein auswärtiger Prälat in Rom starb, sein Nachfolger sogleich vom Papste ernannt wurde. Diesen Gebrauch reservirte sich dann Clemens IV. ausdrücklich in seiner Constitution «Licet Ecclesiarum» 1266 mit der Erweiterung, daß alle «in curia» 4) vacant werdenden Pfründen vom Papste zu versleihen seien. 8) Die II. Synode von Lyon unter Gregor X. 1274 bestimmte jedoch, daß die Besetzung innerhalb einem

<sup>1)</sup> c. 2. X. (III. 8.)

<sup>2)</sup> Man hatte sich beghalb über die Papste beschwert. In nocenz III. erwiderte: "Wir glauben, ce bringe der Kirche größern Vortheil, wenn wir durch Pfründen solche an ihren Dienst sesseln, die ihrer Vorzüge wegen eher gebeten werden als bitten sollten." Hurter, Innocenz III. B. III. S. 106.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 19. de Reform.

<sup>4)</sup> c. 34. in VI. (III. 4.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 2. in VI. (III. 4.)

Monat erfolgen müsse <sup>1</sup>), und Bonifacius VIII. 1295, welcher ben Begriff «in curia» auf eine Entfernung von zwei Tag= reisen von Rom <sup>2</sup>) oder vom päpstlichen Hose ausdehnte <sup>3</sup>), fügte bei, daß der Vorbehalt während der Erledigung des päpstlichen Stuhles nicht gelten soll. Auch waren nach Praxis alle Curatpfründen und alle Venesicien, über welche ein weltliches oder gemischtes Patronat bestand, ausgenommen.

II. Johann XXII. fügte 1317 eine zweite Reservation in der Constitution «Execrabilis» hinzu. In dieser behielt er sich die Besetzung aller Kirchenämter vor, welche durch Ansuahme eines andern damit unverträglichen Amtes, das der Papst verliehen, vacant wurden. 4)

III. Benedict XII. bestätigte diese zwei Reservationen 1335 in seiner Constitution «Ad Regimen» und fügte eine dritte bei, worin er sich zur Verleihung vorbehielt: alle Kirchenämter, wobei er eine Wahl verworsen, eine Postulation verweigert, eine Resignation augenommen, oder einen Vepfründeten abgesetzt oder versetzt hatte. 5)

IV. Eine vierte Reservation entstand endlich noch im XV. Jahrhundert, durch das Concordat nämlich 6), welches am Schlusse der Synode von Constanz 1418 zwischen Papst Martin V. und der deutschen, italienischen und spanischen Nation auf fünf Jahre (da dann wieder ein Concil sollte geshalten werden) abgeschlossen wurde. In diesem wurde noch die Hälfte aller nicht schon aus andern Gründen reservirten Kirchenämter, mit Ansnahme der Dignitäten, dem Papst zur Verleihung nach dem Wechsel vorbehalten (alterna vices). In

<sup>1)</sup> c. 3. in VI. (III. 4.)

<sup>2)</sup> c. 34. in VI. (III. 4.)

<sup>3) «</sup>Intra duas dietas legales a loco, ubi moratur ipsa curia».

<sup>4)</sup> c. un. Extravag. Joann. XXII. (III.); c. 4. Extravag. commun. (III. 2.)

<sup>5)</sup> c. 13. Extravag. commun. (III. 2.)

<sup>6)</sup> Concordia etc., die 3 Maji 1418. Münd, I. S. 20 u. ff.

diese Verhältnisse griff die Synode von Basel mit der Verfügung ein, daß sie ben Papst nur auf die Reservation Clemens IV. beschräntt wissen wollte. 1) Allein diese Bestimmung brang nicht durch, und durch das Wienerconcordat 1448 wurde ber Constanzer=Vergleich wieder bergestellt, mit der Modifi= cation jedoch, daß der Papft in den ungleichen, und ber ordentliche Verleiher in den gleichen Monaten verleihen folle, wodurch also die «alternæ vices» in die «alterni menses» umgewandelt wurden. 2) Nach Praxis blieben die Eurat=, Laien= und gemischten Patronatpfrunden ausgenommen. genannten Reservationen famen jedoch nicht überall in beschriebener Beise in Anwendung, und in der Folge meistens wieder ab. In Frankreich 3. B. wurden fie schon burch bas Concordat mit Frang I. 1515 fo gut wie aufgehoben. Oft auch verzichtete ber Papft in besoudern Indulten zu Gunften der Regierungen. Go erhielten 1512 bie acht alten Orte ber Schweig und 1560 ber Herzog von Baiern die papstlichen Monate. 3) Unch machten sie Bischöfen ober Capiteln ein Geschenk damit, fo in den Erzbisthümern von Cöln, Mainz und Trier im vorigen Jahrhundert. 4) In Destreich wurden sie durch Joseph II. 1782 ganglich beseitigt. 5)

Gegenwärtig ist die erste, zweite und dritte ganz beseitigt. Die vierte anbelangend, so ist diese and fast durchweg aufsgegeben. Dafür hat aber der Papst an einigen Orten die erste Dignität in den Capiteln sich zur Verleihung vorbehalten, so in Prengen, Destreich, Baiern zc. Im Bisthum Basel vergibt er das Dombecanat. Im Visthum St. Gallen gibt

<sup>1)</sup> Sess. XII, et XXIII.

<sup>2)</sup> Münch, 1. S. 88. u. ff.

<sup>3)</sup> P. Alex. Schmid, Die Kirchensätze der Stifts= und Pfarreigeistlich= keit des Kantons Solothurn. 1857. S. 3. u. ff. Moser, Bon der Landes= hoheit im Geistlichen. 1773. III. c. 5. S. 12.

<sup>4)</sup> Moser, a. a. D.

<sup>•)</sup> Decret v. 7. Novemb. 1782.

er den Domherren, welche nicht vom Bischof gewählt werden, die Institution. Im Bisthum Chur besetzt er die Domprobstei und die Canonicate der Forenses in seinem, d. h. den unsgleichen Monaten.

Dignitäten an Stiften, die der Papst selbst nicht verleiht, bedürfen, wenn sie römische Prälaturen sind, der päpstlichen Bestätigung. 1)

### §. 100.

c. Durch die weltlichen Fürften und Regierungen.

Da man seit dem XII. Jahrhundert bei der Besetzung der Capitel oft nur aus Standess und Familien-Verhältnisse Rückssicht nahm, und sie in Folge dessen vorherrschend als Verssorgungsanstalten betrachtet wurden; da wohl auch die Resservationen der Päpste dieß nahe legten: so singen anch die Fürsten an überall sich durch Empsehlungen, die nicht leicht umgangen werden konnten, einzumischen. Dadurch entstand das Recht der ersten Vitte (jus primarum precum) 2), d. h. das Recht, eine Unwartschaft auf das erste nach ihrem Resgierungsantritt ledig fallende Canonicat in sedem Domstift zu ertheilen. Das erste Beispiel von Ausübung dieses Rechts ist das von Kaiser Conrad IV. 1242. 3) Später nahm es Kaiser Rudolf von Habsburg, sich auf Gewohnheit berusend, förmlich in Unspruch. 4) Ihm folgten andere Fürsten nach. Es wurde dis zur Revolution geltend gemacht.

Gegenwärtig werden in den meisten fatholischen Ländern

<sup>1)</sup> So die Probstei an dem Collegiatstift zu Luzern seit 1479. Sixtus IV. Bulle «Nos igitur» vom 13. Jänner 1479. Segesser, R.-G. II. S. 840. So auch die Probstei zu St. Nicolaus in Freiburg, wozu der G.-Rath ernennt.

<sup>2)</sup> Müller, De jure primarum precum ejusque exercitii. Lips. 1789.

<sup>3)</sup> Bæhmer, Regesta Conradi IV. n. 48.

<sup>4)</sup> Goldast, Scriptarum rerum Aleman. III. 406. «Antiqua et approbata consuetudo».

die Canonicate an den Domstiften in kleinerer oder größerer Zahl lant Herkommen oder Uebereinkunft mit dem päpstlichen Stuhle von den Regierungen vergeben. In Baiern vergibt der König das Occanat und die Hälfte der Canonicate. 1) Im Bisthum Basel wählen die katholischen Regierungen ihre Domsherren. 2) Im Bisthum St. Gallen hat der katholische Udsministrationsrath den Occan und zwei residirende Domherren zu ernennen.

Protestantischen Regierungen ist hier nirgends ein Wahlrecht eingeräumt, sondern nur das Recht, mißbeliebige Geistliche von diesen Stellen auszuschließen.

Die Collegiatstifte betreffend, so besetzten aufangs ihre Stifter und deren Rachfolger in der Eigenschaft als Patrone ihre Canonicate 3); oder sie ergänzten sich selbst fortwährend. 4) In der Folge wurden auch die päpstlichen Mandate und Answartschaften auf sie ausgedehnt und machte sich auch das Recht der ersten Bitte und die Reservatio Martins V. an ihnen

<sup>1)</sup> Dieß vermöge der päpstlichen Monate, die ihm im Concordat von 1817 (Art. X.) überlassen worden.

<sup>2)</sup> Anhang, I. A. 2. 3. 4.

<sup>3)</sup> Das Stift im Hof zu Luzern war bis 1456 ein Benedictinerkloster das unter der geistlichen Jurisdiction des Klosters Murbach stand. Das mals wurde es von Murbach abgelöst, in ein Collegiatstift umgewandelt und unter den Bischof von Constanz gestellt. Stift und Regierung wählten miteinander zu gleichen Stimmen den Probst und die Chorherren, bis im Concordat von 1806 die Wahl der Letztern der Regierung ganz übertragen wurde. Segesser, R.-G. II. S. 829 u. ff. Anhang I. B. 2. a.

Das Stift Beromünster betressend, so waren die Häuser Lenzburg, Kyburg und Habsburg Lehensherren der Canonicate, währenddem das Cappitel die Verleihung der Probstei hatte, die 1400 an Habsburg abgetreten wurde. 1415 trat die Stadt oder Regierung Luzern als Nachsolgerin des Hauses Habsburg in alle seine Rechte ein, und Sixtus IV. bestätigte dieß in der Bulle vom 13. Jänner 1479. Segesser, R.S. II. S. 843.

<sup>4)</sup> Am Großmünster in Zürich wählten im XIII. u. XIV. Jahrhundert sogar alle 24 Chorherren ihre Rachfolger selbst; diese waren bis zu ihrem Tode sog. Wartner. Gesch.-Frd. I. S. XII.

geltenb. 1) Weiter gingen im Verlaufe der Zeiten an vielen Orten die Rechte der Stifter 2c. de jure oder de facto an die weltlichen Regierungen über. Endlich erhielten diese noch viele Wahlrechte durch Vergünstigung von Seite der Vischöfe und Päpste, und wohl auch durch verjährte Uebung. So verleihen sie gegenwärtig fast überall alle diese Pfründen.

§. 101.

d. Durch das Patronatrecht.

aa. Historisches.

Der Entstehung des **Patronatrechts** (jus patronatus) nachgehend, begegnet uns dasselbe erst um die Mitte des V. Jahrshunderts. <sup>2</sup>) Es wurde ansangs nur Geistlichen, die eine Kirche gestistet, dann auch Laien, jedoch bloß der Person <sup>3</sup>) des Stisters und erst später auch dessen Erben eingeränmt. <sup>4</sup>) Um Ansange des IX. Jahrhunderts war es schon erblich. <sup>5</sup>) Zwei Umstände haben besonders dazu beigetragen, daß es dieses wurde — die Privatoratorien, welche reiche Grundherren an den Haupthösen ihrer Güter erbanten, und die Belehnung von Laien mit einzelnen Kirchen von Seite der Fürsten und selbst der Bischöse. Dort nahmen sich die Grundherren nach

<sup>1)</sup> An dem Collegiatstift zu St. Urs und Victor in Solothurn bessetzte das Capitel bis 1418 alle Stellen. Bon da an wählte der Papst abswechselnd mit ihm. Im Wienerconcordat 1448 erhielt er die Probstwahl und die ungleichen Monate. Im Jahr 1512 überließ er dann diese und 1520 jene der Regierung. P. Alex. Schmid, a. a. O., S. 3. 5—6.

<sup>2)</sup> Zum ersten Male wurde es 441 auf dem Concil von Dranges einem Bischof, welcher in einer andern Discese eine Kirche erbaut hatte, zuerkannt. (c. 1. C. XVI. Q. V.) Wie überall so war auch hier die Sache vor dem eigentlichen Namen. Der Ausdruck «Patronus» in diesem Sinne kommt erst im IX. Jahrhundert vor. Permaneder, 1. Aust. 402. Not. 5.

<sup>3)</sup> c. 32, C. XVI. Q. VII. an 655.

<sup>4)</sup> Im Orient sicherte bieß ein Gesetz bes Justinian 541 ben Stiftern und bessen zu. Thomassin, II. Lib. III. c. 29.

<sup>•)</sup> c. 35. C. XVI. Q. VII. 829.

Belieben ihre Caplane und, als die Oratorien in Pfarrkirchen und die Caplane in öffentliche Seelforger übergingen, fuhren sie fort, diese an benselben wie früher zu setzen, und bas Recht bazu sollte wie bas Eigenthum, worauf die Kirchen standen, auf ihre Erben übergeben. Hier meinten die Lehensträger, sie hätten nicht bloß das Land ober die Einkünfte der Kirche, son= dern auch ihr Umt zu Lehen und gaben es einem geiftlichen Stellvertreter (Vicarius) so zu sagen in ein Unterleben, und wie folche Lehen erblich wurden, so auch diese geistliche Verlehnung. Die Einen wie die Andern betrachteten und benahmen sich als Rectores ecclesiæ; nur fonnten sie als Laien die Seelforge nicht felbst verwalten, sondern mußten sie durch Geist= liche versehen laffen. Diese Vicarien hießen von ihrer Ver= richtung auch Curati, Incurati. 1) Das Schlimmere an ber Sache war: sowohl jene Grundherren als die Lehensträger gingen meistens so weit, daß sie die Beiftlichen nicht einmal bem Bijchof zur eigentlichen Ginsetzung in's Umt vorstellten, sondern gang allein und eigenmächtig anstellten. 2) Es wieder= holte sich hier im Kleinen, was bei ben Bischofswahlen im Großen zu beklagen war. Das Feudalwesen brachte auch hier Unordnung und Verwirrung in die Kirchendisciplin. Rampf, den die Kirche gegen die Inveftitur anhob, mußte deßhalb auch in diefer Richtung verfolgt werden. Bischöfe und Concilien 3) erhoben sich gegen diefe Uebelstände. Besonders nachdrücklich geschah es auf dem III. und IV. Concil im Lateran 4) und auf einzelnen nachfolgenden Particular-Synoben, wie zu Nichaffenburg 1292 und zu Avignon 1326. 5) An

<sup>1)</sup> Gefch.=Frb. I. 13.

<sup>2)</sup> Dieß ersieht man aus Capitularien Carls bes Großen und Ludwigs bes Frommen und aus Concil von Aachen 817. eau. 9. Da heißt es: "Ohne Zustimmung des Bischoss barf nirgends ein Priester angestellt werden".

<sup>3)</sup> Concil v. Seligenstadt 1022. Cap. 13. Binterim, Concil. III. 493.

<sup>4)</sup> c. 30. X. (III. 5.); c. 4. 23. X. (III. 38.); c. 12. X. (V. 37.)

<sup>5)</sup> Befele, Conc.= G. I. G. 247 und 542.

ihre Verordnungen schlossen sich in der Folge die Decretalen ber Papste und die Beschlüsse des Concils von Trient an 1), und hierauf ist das gemeine Recht über das Patronat gebaut. Obgleich es, weil ein Bestandtheil und Ausfluß des bischöflichen Umtes, ein rein geistliches Recht ist, so wollten doch neuere Staatsmänner und Publicisten ein gemischtes - jogar ein ganz weltliches, staatliches Recht baraus machen. 2) Das veranlagte besonders in Dentschland die Staatsgewalt, es auch in den Bereich ihrer Gesetzgebung zu ziehen, um mit der Kirche oder sogar allein und gegen die Kirche darüber zu verfügen. Auch eigneten sich die Staatsregierungen die Patronate der von ihnen aufgehobenen Klöfter und Stifte zu, behanptend, fie feien wie überhaupt jo auch hierin ihre Rechtsnachfolger. Allein die Kirche hat es darum nicht preisgegeben 3), sie hat es als ein rein firchliches und privates aufrecht erhalten und für sich in Unipruch genonmen, beziehungsweise reclamirt. Sie fand allmälig wieder willigeres Gehör, und die letzten Ausgleichungen bezüglich der frühern Rlofter= und Stiftpatronate haben mit den Regierungen von Baden und Prengen statt gefunden. 4) Was die Kirche dieffalls rechtlich dem Staate einrännt, ift, daß weltliche Gerichte über Laienpatronate in Betreff civil= richterlicher Unsprüche und der Nachfolge in demselben entscheiden mögen. Wo der Staat gegen die Kirche gang indifferent ift und sie nur als eine Privatgefellschaft betrachtet, kann er

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. c. 12.; Sess. XXI. c. 4.; Sess. XXIV c. 3.; Sess. XXV. c. 9. de Reform.

<sup>2)</sup> Gregel ersand die Lehre von einem "allgemeinen landesherrlichen Patronat" (Würzburg 1805), wurde aber von Montag (Abhandlung über gas alte und neue landesherrliche Patronat, Bamberg 1810) und Andern dründlich widerlegt.

<sup>3)</sup> Esposizione dei Sentimeuti di sua Santità li 10 Aogusto 1819.

<sup>4)</sup> Dort wurde 1861 dem Großherzog ein Theil, der andere dem Erzebischof zugesprochen. hier bekam 1868 der König die dinglichen und der Fürstbischof von Breslau die persönlichen Patronate. Bering, Arch. 1868. II. S. 299 u. ss.

obne ganz inconsequent zu sein, kein Patronatsrecht in Anspruch nehmen. 1)

1) Das Patronatrecht hat in ber Schweiz bas freie Berleihungs= recht des Bijchofs größtentheils verdrängt. (Ueber das Berleihungsrecht im Mittelalter in ber Schweig fieh' Rufcheler, Die Botteshäufer ber Schweiz. 1. Seft. 1864 und 2. Seft 1. Abtheilung 1867. In diefen Seften ift erft das Bisthum Chur und die Sälfte des Bisthums St. Gallen besprochen.) Der Bifchof von St. Gallen hat gar feine, ber Bifchof von Chur nur drei Pfarreien frei zu besethen. Dem Bischof von Bafel steht de jure bie freie Berleibung aller Pfrunden im Ranton Bafel-Land und Bern (Jura) gu. Allein jenes hat 1872 alle Pfrundcollaturen einseitig den Gemeinden mit Biederwahl abgetreten und diefes dem Bifchof die Anwendung feines Rechts 1867 unmöglich gemacht. Jest befest er frei. Das Bisthum Laufanne betreffend, so hat der Bischof im Ranton Freiburg nur wenige Pfarreien frei, in den Kantonen Baadt und Neuenburg hat er einen Dreiervorschlag und die resp. Regierungen mablen auf die Pfarreien. Die freien Collationen, welche feit 1819 biefer Bifchof in Genf hatte, find nun an ben apostolischen Bicar übergegangen.

Im Bisthum Sitten hat der Bijchof noch den größem Theil ber Pfarreien frei.

Es theilten sich die Klöster und Stifte, die Regierungen und Gemeinzen in die Patronate. Die der aufgehobenen Klöster und Stifte gingen, wie in Deutschland früher auch via facti an die resp. Regierungen über. Gegenwärtig besitt es das Kloster Einsiedeln und St. Mauriz in Wallis uoch über einige Pfarreien, eben so die Collegiatstifte Luzern und Münster. Das Domstift in Sitten besetzt alle Pfarreien im Oberwallis.

Die Regierungen betreffend, so haben die von Solothurn, Luzern und Freiburg noch viele — und die von Wallis einige wenige Präsentationen. Solothurn hat 1856 den Gemeinden einen Zweiervorschlag eingeräumt. Die Regierung von Luzern hat durch das Collaturgeset vom 26. herbstemonat 1872 sich bereit erklärt, alle Collaturen auf Seelsorgerpfründen an die resp. Gemeinden abzutreten. Die Regierung von St. Gallen hatte dieß schon 1830 gethan; aber erst seit 1848 haben die Gemeinden angesangen, Gebrauch vom Anerdieten zu machen. Die Regierung von Nargan hat sie 1864 sämmtlich den Gemeinden zuerkannt.

Da im Kanton Bünden und in den Urfantonen schon seit den frühesten Zeiten das Präsentationsrecht von den Gemeinden ausgeübt worden und in neuester Zeit von manchen Regierungen an ihre Gemeinden abgetreten wurde, so sehen wir: es liegt gegenwärtig größten Theils in den Händen der Gemeinden. Einige wenige Privaten bestien es auch.

#### §. 102.

#### bb. Rechtsmomente.

I. Entstehung des Patronats. Es entsteht ordentslicher Weise und von selbst für denjenigen, der aus seinem Bermögen 1) und mit Gutheißung des Bischoss eine Kirche stiftet. Dazu gehört die Amweisung des Bauplatzes (kundatio in specie), die Ausbaumg (constructio) und die Ausstatung (dotatio). 2) Wenn mehrere Personen zusammen dieses leisten, so theilen sie sich das in Recht. 3) Wer nur eine der genannten Handlungen vornimmt, erwirdt sich das Präsentationsrecht. 4) Wer zur Wiederherstellung oder Erhaltung einer verfallenen Kirche oder eines Kirchenamtes wesentlich beiträgt, kann das Patronat ebenfalls erhalten. 5)

Außerordentlich kann es auch entstehen durch unvorsbenkliche Verjährung (præscriptio immemorialis). 6) Wo Usurpation leichter vermuthet wird, muß die Verjährung durch eine unnnterbrochene Präsentation während 50 Jahren erwiesen werden. 7) Das bloße Präsentationsrecht kann auch durch ein Privilegium des Papstes entstehen. 8)

<sup>1)</sup> Es heißt in den Quellen »ex suis bonis»; ist darum Jundator == Donator.

<sup>2)</sup> c. 25. X. (III. 38.) So and die Glosse zu c. 26. C. XVI. Q. VII.

<sup>3)</sup> c. 3. X. (III. 38.)

<sup>4)</sup> c. 1. X. (III. 38.); Concil. Trid. Sess. XIV. c. 12. de Reform.

b) Concil. Trid. Sess. XIV. c. 12., XXV. c. 9. de Reform.

<sup>6)</sup> c. 11. X. (III. 38.); c. 1. in IV. (II. 13.) Die unwidersprochene Uebung des Rechts seit unvordenklicher Zeit begründet die Vermuthung, die Handlung, aus welcher es entspringt, habe stattgefunden, und diese Bermuthung ersetzt ihren Beweis. Die Verjährung heißt dießsalls præseriptio constitutiva, weil sie dem Bischof gegenüber ein neues Necht begründet.

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 9. de Reform.

<sup>8)</sup> Gerlach sagt in seinem Präsentationsrecht auf Pfarreien, Regensburg 1855. S. 34: "Zur Vermeibung von Härten, die dem Zwecke dieses ganzen Institutes zuwiderlausen würden, ist jedoch eine hinlängliche Abhülfe getroffen. Sind die der Kirche erwiesenen Wohlthaten von der Art, daß sie den bisher dargestellten Ersordernissen zur Entstehung nicht genügen,

II. Subject desselben. Dieses kann eigentlich nur eine Person sein — eine physische oder moralische (Corporation). Die physische Person ist entweder eine geistliche oder weltliche, die moralische entweder eine geistliche oder weltliche oder ge=mischte. ) Auch kann eine Person ihr Recht an eine Sache — Grundstück hesten. Hiernach unterscheiden wir ein personale et reale), und senes wieder in ein geistliches (jus patr. ecclesiastieum), oder weltliches (jus patr. sweulare), oder ge=mischtes (jus patr. mixtum).

Das Recht tann auch von seinem ursprünglichen Subject auf ein anderes, uach folgendes von selbst übergehen. Das physisch persönlich geistliche geht auf den Nachfolger im Amte—das physischersönlich weltliche auf die rechtmäßigen Erben?) — das mos

Die Frage, ob auch der Bischof frast seiner Autorität ein Patronatrecht begründen, d. h. es aus Snade Einem schenken könne, ist durch das Concil von Trient (Sess. XXV. c. 9. de Reform.) verneint.

und doch zugleich so groß, daß der Geist, welcher die Gesche der Kirche durchdringt und dem Präsentationsrechte überhaupt seinen Ursprung gab, einen besondern Ausdruck tirchlicher Anerkennung verlangt, so ist dem Papst die Entscheidung überlassen, ob sich die Ausschließung des jus commune zu Gunsten des Wohlthäters rechtsertige. Eine derartige Entscheidung, Prievilegium, ertheilt also Präsentationsrechte, wo sie zwar nicht nach dem Buchstaben, aber doch nach dem Geiste des Gesches ohnehin begründet sind. Daraus erklärt sich, warum dieses Privilegium immer ein privilegium ex causa onerosa sein muß — und ein durchaus nothwendiges Glied im Systeme des Rechts bildet. Die geschriebenen Gesche würden ohne dasselbe eine Lück haben." In der Praxis selbst hat dieses Privilegium noch wezniger Aussalendes. Mauche, namentlich Fürsten und Regierungen, besitzen Batronate, resp. Präsentation, nur aus diesem Titel.

<sup>1)</sup> Die Verschiedenheit des Geschlechtes macht keinen Unterschied. Selbst die Berschiedenheit der Confession schließt weuigstens in Deutschland und in der Schweiz vom Besit des Rechts nicht aus, obgleich es auffallen muß, daß Giner, der zur Kirchengemeinschaft nicht gehört, bei Bessehung von Kirchenämtern mitwirkt.

<sup>2)</sup> Wird oder ist diese Erbsfähigkeit durch ein Familienstatut beschränkt, so gilt die Beschränkung, und das Necht heißt dießsalls jus patr. gentilitinu. Ferraris, Patronatus. Art. I. n. 3.

ralisch=persönliche auf die jeweilen nen eintretenden Mitglieder der Corporation — und das dingliche mit der Sache an den neuen Eigenthümer — bei Erblehen an den Emphyteut (Emphyteuta, Vasallus) über. 1) Es kann auch durch Schenkung an Andere übergehen, das persönliche an Laien doch nur mit Zusstimmung des Bischoss 2), und wenn exemte geistliche Corporationen es an solche verschenken oder abtreten wollen, nur mit Gutheißung des Papstes. Verkauf ist als Simonie verboten. 3) Es ist endlich möglich, daß das Patronat ebenfalls durch Versjährung an Andere übergeht, die aber auch, wie bei der Entstehung, eine unvordenkliche sein muß. 4)

# III. Inhalt besselben. Dieser ift folgender:

1. Das wichtigste Recht, das im Patronat liegt, ist das Recht der Präsentation eines Geistlichen zu dem erledigten Kirchenamte, welches, bei einem minderjährigen Patron, dessen Beistand übt. <sup>5</sup>) Die Präsentation ist aber an mehrere Bestingungen gebunden. Der Patron <sup>6</sup>) ist nämlich verpslichtet, dem Bischof oder wem sonst die Collation zusteht, einen würsdigen und fähigen Geistlichen, innerhalb der gesetzlichen Zeit und unentgeltlich zu präsentiren. <sup>7</sup>) Die Präsentation an einen andern als den zuständigen Kirchenobern ist immer unsgültig und ohne Ersolg. <sup>8</sup>) Hat er unwissentlich einen im-

<sup>1)</sup> c. 7, 13, X. (III. 38.)

<sup>2)</sup> c. 8. X. (III. 38.); c. un. in VI. (III. 19.)

<sup>3)</sup> c. 6. 16. X. (III. 38.); Concil. Trid. Sess. XXV. c. 9. de Reform.

<sup>4)</sup> Sie ist dießfalls eine "Præscriptio privativa". Die Ansicht, wornach das Patronat durch vordenkliche Verjährung auf einen Andern übergehen könne, wird von Gerlach gehörig gewürdigt und gründlich widerlegt. S. 75—76. Ferraris und Schulte wollen sie zugeben.

<sup>5)</sup> Geriad, S. 34-36. Concil. Trid. Sess. XXI. c. 4. 5. 6. 7. de Reform.

<sup>6)</sup> Gin mit einer Censur behafteter Patron kann nicht präsentiren, ein Mündel (unter 14 Jahren) auch nicht. Sein Tutor thut es. c. 32. in VI. (I. 6.) Müller, Lexicon des R.M. IV. S. 381.

<sup>7)</sup> c. 3. 22. 27. (III. 38.); c. un. in VI. (III. 19.)

<sup>8)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. c. 13. de Reform.

würdigen oder unfähigen Geistlichen präsentirt, so ist eine neue Präsentationssrist gestattet 1); geschah es aber mit Wissen, so tritt für den geistlichen Patron die Devolution ein 2), der Laienspatron hingegen kann, so lange die ursprüngliche Frist noch offen steht, aus's Neue präsentiren 3); auch darf er während der offen stehenden Zeit zum Erstpräsentirten noch einen Zweiten und Dritten in Vorschlag bringen (jus variationis), wobei der Bischof dann besiedige Wahl aus ihnen hat. 4) Die gesetzliche Zeit ist für das geistliche und gemischte Patronat sechs— für das Laienpatronat vier Monate. 5) Versäumt der Patron in dieser Zeit zu präsentiren, so devolvirt das Necht dazu für

<sup>1)</sup> c. 26. in VI. (I. 6.) Es fommt auch vor, bag ber Patron eine andere (physische oder moralische) Person an seinem Prasentationsrecht participiren läßt, entweder fo, daß er ihr gestattet, einen Candidaten, ben fie an die Pfrunde wunicht, ju nennen, und bann diefen acceptirt und prasentirt, wo jene Sandlung - Nomination, und diese Confirmation heißt; ober fo, daß er ihr einen Zweier= ober Dreiervorschlag einräumt, und bann einen bavon wählt und präsentirt. Jenes Berhältniß eristirte ichon im XIII. Jahr= hundert in Betreff ber Pfarrei Surfee. Die Stadt mahlte ben Leutpriefter und ber Patron (Muri feit 1399) prafentirte ihn. (Segeffer, Rechts= Gefch. I. 760-762.) Go überließ auch bas Kloster Engelberg, welches Batron fammtlicher Bfarreien im Kanton Unterwalden nid dem Bald war, im Berlaufe bes XV. Sahrhunderts bie Pfarrmahl ben Gemeinden, fich bie Prajentation beim Bischof vorbehaltend. (Rlosterardiv.) Und als die herren von Lutishofen die oben (S. 168. Rot. 5) genannten Pfarreien bem Stift Münfter einverleibten, machten fie diesem zur Pflicht, Pfarrer gu fegen, welche bie Bnäbigen Berren in Lugern ihm "Schribent". Un biefer Stift nominirt auch ber Bropft zu beiden Blebanien und bas Stift confirmirt; und ber Fleden mablt ben Belfer und ber Propft confirmirt ihn. (Stistsarchiv Münfter.) Dieses Berhältniß findet sich gegenwärtig im Ranton Golothurn, mo bie Regierung feit 1856 ben Bemeinden einen Zweiervorschlag gestattet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 7. §. 3. c. 20. 25. X. (III. 38.); c. 2. X. (I. 10.); c. 18. in VI. (I. 6.)

<sup>3)</sup> c. 4. X. (I. 31.)

<sup>4)</sup> c. 5. 29. 31. X. (III. 38.) In diesem Fall entspringt aus ber Präsentation kein jus ad rem, sondern nur ein jus quæsitum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 3. 22. 27. X. (III. 38.); c. un. in VI. (III. 19.); Constit. Synod. P. II. T. XII. n. IV—V.

bieses Mal an den Berleiher. 1) Wird das Präsentationsrecht eines bisherigen Besitzers augesochten, der Streit bis zum Abslauf des Termins nicht erledigt, so kann er gültig präsentiren.

Wer sich für seine Präsentation bezahlen läßt, d. h. wer Simonie damit treibt, verliert das Recht dazu für immer. 2)

- 2. Im Fall unverschuldeter Armuth hat der Patron Anspruch auf Unterstützung aus dem Kirchenvermögen. 3)
- 3. Er ist besugt, Einsicht in die Verwaltung des Kirchenvermögens zu nehmen, ungetreue Verwalter beim Vischof zu verzeigen und bei wichtigen Versügungen über die Pründe gehört zu werden. 4)
- 4. Auch sind ihm gewisse Ehrenrechte eingerämt, als: ein besonderer Platz in der Kirche, der Vortritt bei Processionen, namentliche Fürbitte im Kirchengebet, Trauergeläute und Kirchenstrauer bei seinem Absterben und das Begräbniß in der Kirche. 5)
- IV. Erlöschen besselben. Das Patronat erlöscht ober geht unter:
- 1. Durch Eingehung der Kirche oder des Amtes, wo= rauf es geht. 6) Hierher gehört auch der Fall, wo die Patro= natspfründe mit einer andern Pfründe unirt oder einem Stift zc. incorporirt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) c. 2. 27. X. (I. 10.); c. 18. in VI. (I. 6.); Constit. Synod. P. II. T. XII. n. IV. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 11. 13. 15. 34. X. (V. 3.)

<sup>3)</sup> c. 3. 6. 16. Q. VII. c. 25. X. (III. 38.) Der Bischof sagt bei ber Einweihung ber Kirche: «quod si Fundator aut eins heredes casu ad egestatem pervenerint, grata recordatione ecclesia Fundatoris piam liberalitatem recognoscit». Bei dem gegenwärtig sast überall geringen Kirchenvermögen und kaum hinreichenden Einkommen der Pfründner kann nicht mehr wohl die Rede hievon sein.

<sup>4)</sup> c. 60. C. XVI. Q. I.

b) c. 26. 27. C. XVI. Q. I.; c. 25. X. (III. 38.); Walter, S. 461. Die standes= und gutsherrlichen Patrone nahmen dieß Begräbniß bis auf die Gegenwart in Anspruch.

<sup>6)</sup> Dieß versteht sich von selbst.

- 2. Durch Aufhebung des Amtes oder der Corporation, das oder die es beseissen. Der Tod des Inhabers eines höchstepersönlichen Patronats (jus patr. personalissimum) muß ebenfalls hieher gerechnet werden.
  - 3. Durch ausdrückliche ober stillschweigliche Bergichtung. 1)
- 4. Durch Strafe wegen Verbrechen ober Mißbrauch, 3. B. wegen Apostasie, Simonie 2e. 2)

### §. 103.

#### e. Durch das volle Verleihungsrecht dritter Personen.

Auch fann eine dritte Person nicht bloß das Recht der Präsentation, sondern auch der canonischen Institution, mithin das Recht der **vollen** Verleihung eines Kirchenamtes besitzen; es umß sich aber auf ein besonderes Privilegium oder auf Verzährung stützen. Wir sehen es meistens in den Händen geistlicher Würden 3) oder Corporationen, bei diesen gewöhnlich über die Kirchen, die ihnen vollständig ineorporirt sind. 4) Laien sollten es in der Regel nicht besitzen können. Doch übten es die Könige der meisten Länder in Ansehung ihrer Hösfapellen, und in Frankreich unter dem Titel des Regalzrechts 5) noch über diesenigen einsachen Pfründen, die während

<sup>1)</sup> c. 7. X. (III. 24.) Sind Lasten mit bem Recht verbunden, so hängt es vom freien Willen des Bischofs ab, ob er jene annehmen wolle oder nicht; diese ist vorhanden, wenn der Patron den Bischof mehrere Male frei vergeben ließ. Schilling, Das katholische Patronat. Leipz. 1854. S. 118.

<sup>21</sup> c. 12. X. (V. 37.); Concil. Trid. Sess. XXII. c. 11., et Sess. XXV. c. 9. de Reform.; Constit. Synod. P. II. T. XII. n. V—VI. Schilling, a. a. D. §. 81. No. 3. Schlager, Beiträge zur Lehre vom Patronatrecht. Gießen 1865.

<sup>3)</sup> c. 6, X. (III. 7.) Sogar eine Abtissin oder Priorin kann es bessitzen. Sacra Congreg. Concil. Trid. vom 17. December 1701.

<sup>4)</sup> c. 48. X. (II. 26.); c. 3. §. 2. X. (V. 33.)

<sup>5)</sup> Gregor X. erklärte sich auf der II. Synode in Lyon (c. 12.) mit dem Recht, wie es damals bestand, einverstanden. 1673 wurde es von Ludwig XIV. auf alle Bisthümer des Reiches ausgedehnt, "weil die Krone von Frankreich rund sei, so müsse es anch dieses Recht sein". Fleury und Bossuck haben sich umsonst dagegen gewehrt.

der Erledigung des bischöflichen Stuhles vacant wurden, wie unter andern Van Espen uns belehrt. 1)

### §. 104.

### 2. Die canonifche Institution.

I. Pfründen, welche der Papst oder Bischof besetzt, wersten durch die Aussertiging und Annahme der Collationsurstunde vollständig erworben. 2)

Dasselbe ist auch der Fall bei denjenigen Pfründen, über welche dritten Personen das volle Verleihungsrecht zufommt.

II. Wo aber das Präsentationsrecht besteht, geschieht dieß erst durch die canonische Institution (institutio canonica, autorizabilis). 3) Diese soll wenigstens der zu einem Seelsorgeramte Präsentirte innerhalb zwei Monaten nachssuchen 4), und sie dars ihm ohne hinreichende Gründe nicht verweigert werden (collatio necessaria). 5) Sie wird in der Regel vom Bischos oder seinem General=Vicar und bei Erledigung des bischöslichen Stuhles vom Capitels=Vicar 6) ertheilt. 7) Als ein Privilegium oder durch Verjährung besitzen

<sup>1)</sup> P. II. Tit. XXV. c. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 3. X. (III. 7.); c. 17. in VI. (III. 4.); Concil. Trid. Sess. XIV. c. 12—13. de Reform.

<sup>3)</sup> Es scheint, man habe bis in's XIII. Jahrhundert hinein diese da und dort umgangen, indem die Wiener-Synode von 1297 (c. 11.) dieß noch verbietet. Binterim, Concil. V. S. 252. Constit. Synod. T. II. Tit. XIII. n. 1.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 12. de Reform.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. c. 12. de Reform. In Frankreich sind bloß die Pfarrer am Hauptorte des Kantons — die Doyens — instituirt, die andern nicht; sie heißen darum auch nicht eigentlich Pfarrer, sondern nur Desservants. So ist es auch in unserm Bisthum im Pruntrut und in den acht Pfarreien des Kantons Baselland laut Concordat vom 22. December 1856.

<sup>6)</sup> c. 1. in VI. (III. 6.)

<sup>7)</sup> Früher übten dieses Recht auch die Ruralarchidiacone. Binterim, Concil. V. a. a. D., und Denkwürdigkeiten. I. S. 416.

es gewöhnlich auch geistliche Corporationen, d. h. die Domund Collegiatstifte bezüglich ihrer Canonicate 1) und ihrer incorporirten Pfründen. Sie üben es durch die sogenannte Investitur, welche sowohl die canonische Institution als die Incorporation in sich schließt. In jedem Fall aber, wo der Bischof die Institution nicht ertheilt, und das Beneficium eine Curatpfründe ist, wird das juramentum quoad Sacramenta et Sacramentalia vor dem Bischof oder seinem Stellvertreter abgelegt, und die bischössliche Approbation sür die Ausübung der Seelsorge — cura animarum ersordert. 2)

#### §. 105.

### 3. Die forperliche Einweisung.

Die förperliche **Einweisung** in das Amt (institutio corporalis), die nicht zum Wesen der Provision gehört, gestchieht bei Bischössen und Prälaten durch Inthronisation, bei den Canonitern durch Installation und bei den Pfarrern durch Introduction (Ausritt). Bei den Letztern sungirten früher die Archidiaconen. <sup>3</sup>) Nach ihrer Beseitigung wurde dieß ein Geschäft der Landdecane <sup>4</sup>) und der Stiste bei den ihnen incorporirten Pfarreien. Es ließ sich dabei an einigen Orten auch die wettliche Regierung durch einen Abgeordneten verstreten, was immer weniger geschieht. <sup>5</sup>) Andere Benesiciaten nehmen einsach Besitz von ihren Pfründen.

<sup>1)</sup> Mit Ausschluß berjenigen, welche ber Bischof bejett. Sieh' Circums scriptionsbulle bes Bisthums St. Gallen 2c.

<sup>2)</sup> c. 4. X. (I. 23.) Binterim, Dentwürdigkeiten. I. S. 422.

<sup>3)</sup> c. 7. §. 5. X. (I. 23.)

<sup>4) 1338</sup> führt ber Decan in Kugnacht den Pfarrer in Morschach ein. Gesch.-Frd. I. S. 51.

b) Possessio — positio sedis seu pedis in beneficio, per quam obtinetur quies. Ueber bie Besetzung ber geistlichen Stellen im Bisthum

# IV. Capitel.

Die Erledigung der Rirchenämter.

§. 106.

# 1. Durch den Tod.

Wenn der Inhaber eines Kirchenamtes stirbt, so ist dasselbe erledigt. 1) Der **Tod** (obitus) ist die gewöhnlichste Art der Erledigung (vacantia); es bedarf daher dieselbe feiner weitern Auseinandersetzung. Nur ist zu bemerken: eine incorporirte Pfarrei wird durch den Tod ihres Vicars uicht ledig; sie wird es überhaupt so lange nicht, als der Pastor principalis, primitivus lebt. 2)

§. 407.

### 11. Durch Entfagung.

Die Entsagung (resignatio, renuntiatio) darf bloß aus wichtigen Gründen 3) und nicht eigenmächtig, sondern nur mit Zustimmung der respectiven Kirchenobern geschehen. Der Grund liegt darin, weil das Amt nicht bloß ein Inbegriff von Rechten, sondern auch von Pflichten ist, die man mit der Ausnahme desselben übernommen. Bei höhern Kirchenämtern ist es der Papst 4), bei niedern der Bischof 5) oder wer an

Basel sieh' Attenhoser, Die rechtl. Stellung. II. Heft. Der Abgeordnete pflegte dem neuen Pjarrer den hoheitlichen Schutz zuzusichern und ihn in die Temporalien einzuweisen. Dieses Lettere war und ist nicht nöthig, weil mit dem Officium, in welches die Kirche einführt, das Beneficium von selbst verbunden ist (nullum officium sine beneficio). Diese Pjarrauseritte wurden 1850 im Kanton Luzern — und 1855 im Kanton Solothurn abgestellt. Im Kanton Luzern existiren sie wieder, aber ohne staatliche Bertretung.

<sup>1)</sup> c. 6. in VI. (I. 3.)

<sup>2)</sup> Darum sorgt auch jener für die provisorische Berwaltung derselben, bis diese wieder ordentlich besetzt ist.

<sup>3)</sup> c. 9. 10. X. (I. 9.)

<sup>4)</sup> c. 2. X. (I. 7.); c. 1. 9. X. (I. 7.)

b) c. 4. X. (I. 9.)

feiner Statt die Institution ertheilte, in deffen Bande die Resignation zu geschehen hat. Nebstdem ist vorgeschrieben, daß die Entjagung mit freiem Willen 1) und in der Regel ohne Bedingung geschehe. In letzterer Beziehung famen jedoch seit dem XII. Sahrhundert vorzüglich in den Stiften mancherlei Abweichungen vor, zu denen namentlich die Resignation zu Gunsten eines Dritten (resignatio in favorem tertii) 2) gehörte, beren Zulaffung aber bie Papfte feit Johann XXII. (1316—1328) als ein Reservatrecht in Unspruch nahmen. Durch die 19. Canzleiregel «De viginti» wurde jede Resignation auf dem Krankenbette für nichtig erklärt, d. h. es wurde angenommen, das Amt sei durch Tod erledigt (per obitum vacare), wenn der Resignirende nicht den 20. Tag vom Tage der Re= fignation an überlebte, welche Beftimmung auch in Deutschland praftisch wurde. 2013 man nun diese Borichrift so um= ging, daß man in gesunden Tagen die Resignation machte, aber jie bis auf das Todbett verheimlichte, um inzwischen noch in dem Genuß der Einfünfte bleiben zu können, da bestimmte die 34. Cangleiregel «De publicandis resignationibus», daß eine Resignation nur dann Gültigkeit habe, wenn sie in Stalien innerhalb jechs — und angerhalb Stalien innert vier Monaten nach ihrer förmlichen Abfassung insimmirt worden. Diese Canglei= regel wurde in Frankreich und Belgien, nicht aber in Demich= land recipirt. Gegenwärtig sind solche Resignationen nach ca= nonischem Recht nicht schlechthin unstatthaft, jedoch an einigen Orten, wie 3. B. in Deftreich 3) und Baiern 4), vom Staate verboten.

Andere bedingte Resignationen waren: Die resignatio cum regressu, und die cum reservatione pensionis. Zene wurde

<sup>1)</sup> c. 5. X. (l. 9.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. ult. X. (J. 33.)

<sup>3)</sup> Hofbecret vom 7. Oct. 1782 und 6. April 1783.

<sup>4)</sup> Brendel, G. 919. Anmerf. k.

jedoch von der Synode von Trient verboten 1) und ist jetzt ganz abgeschafft, diese nicht so. Es dürsen jedoch nur die bespern Pfründen mit einer Pension belastet werden, und diese ist im Verhältniß zu ihrem Einkommen zu stipuliren. 2)

Auch der Tausch (mutatio) 3) ist eine bedingte Resignation und zulässig. Rur müssen die beiden Benesiciaten ihre Pfründen in die Hände des Vischoss z. resigniren und ihn um die Callation bitten. Auch muß der allfällige Patron mit dem Tausch einverstanden sein, und dieser im Interesse der Kirche geschehen. 4) Endlich sind es stillschweigende Resignationen, wenn ein Benesiciat ein anderes mit seinem bisherigen Umte unverträgliches Aut annimmt 5), oder Proses thut 6), oder heirathet 7), oder apostasirt, oder davonläust und auf geschehene Aussorderung nicht zurücksehrt. 5)

§. 108. .

# III. Durch Berfetung.

Die **Versetzung** (translatio) der Bischöfe geschah früher durch die Provincialsnuoden <sup>9</sup>), seit dem XII. Jahrhundert durch den Papst. <sup>10</sup>) Doch soll eine solche, wie die

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. 7. de Reform.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 13. de Reform.

<sup>3)</sup> c. 8. X. (III. 5.); c. 5. 7. 8. X. (III. 19.); c. un. in. VI. (III. 10.); c. un. Clem. (III. 5.); Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 13. de Reform.; *Benedict. XIV*. Constit. «In sublimen».

<sup>4)</sup> c. 5. X. (III. 19.)

<sup>5)</sup> c. 1. in VI. (I. 4.); c. 3. 6. Clem. (III. 2.) Dazu gehört Institutio et Possessio. *Ferraris*, Verb. Resig. n. 4. Nach andern genügt Præsentatio et Institutio collativa et acceptio ejus. Bering, Arch. 1864. II. S. 289 u. ff.

<sup>6)</sup> c. 5. in VI. (III. 4.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) c. 1. 3. 5. X. (III. 3.)

<sup>8)</sup> c. 31. 32. C. VII. Q. I. c. 3. X. (I. 7.); c. 7. X. (III. 19.)

<sup>9)</sup> c. 37. C. VII. Q. I.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) c. 4. X. (I. 6.); c. 1. 2. X. (I. 7.)

Synoden von Conftang 1) und Bafel 2) fordern, nur aus drin= genden Gründen vorgenommen werden. Zetzt wird auch, wo bas Wahlrecht der Capitel besteht, die Postulation desselben, und das Einverständniß der (intereij.) weltlichen Regierung erfordert. Es ift dasselbe ober doch ein ähnliches Verhältniß mit andern Brälaturen ober höhern Rirchenäutern. Die Versetzung ber Pfarrer und anderer niederer Beneficiaten ist ein Recht des Bischofs. 3) Dazu wird aber auch die Einwilligung des betreffenden Geiftlichen erfordert. Wider seinen Willen fann es nur geschehen, wenn eine causa gravis da ist, 3. B. wenn der Geistliche so verhaßt ist, daß er nichts mehr wirken fann und fein anderes Mittel vorhanden, die Mißstände zu heben. 4)

# §. 109.

### IV. Durch Absetzung.

Die Abichung (depositio) fann eine zweifache, - eine absolute ober eine relative sein. Zene involvirt die Un= fähigteit zu jedem andern Kirchenamte, diese entzieht nur das gegenwärtige Umt (privatio beneficii) und läßt Kähigfeit und Aussicht auf ein anderes offen. Sie ist in beiden Fällen eine Strafe und fann nur wegen Vergeben, beziehungsweife Verbrechen, die notorisch oder eingestanden oder erwiesen sind, vom competenten b) geistlichen Richter verhängt werden. Die erste setzt grobe Berbrechen voraus, als da sind: Mord, Meineid, Raub, Nothzucht, Blutschande, Chebruch, Concubinat, Simonie zc. Die andere fann erfolgen auf fortgesetzte nachlässige Umtsführma, wiederholte Berletzung der Amtspflicht, unsittlichen Wandel. Trunffucht ze., wenn vorausgegangene Ermahungen und Correctionen fruchtlos geblieben sind. 6)

-----

<sup>1)</sup> Sess. XXXIX. c. 4.
2) Sess. XXIII. c. 3.
3) c. 5. X. (III. 19.)
4) Reifenstuel, Lib. XIII. Tit. 19. n. 38.
5) c. 38. C. XVI. Q. VII.
6) c. 4. D. LXXXXI.; c. 38. C. XVI. Q. VII.; Concil. Trid. Sess. VI. c. 1., Sess. XXIII. c. 1., Sess. XXI. c. 6., Sess. XXV. c. 14. de Reform.

# Bweites Buch. Die Kirchenregierung.

# I. Abschnitt.

Die gesetzgebende Gewalt.

§. 110.

# I. Der Gesetgeber.

Geschgeber in der Kirche sind diejenigen, welchen Christus die Regierung der Kirche übergeben, nämlich der Papst und die Bischöse. Sie üben diese ihre Gewalt theils zusammen und unter Zuziehung anderer Mitglieder der Hierarchie, d. h. auf Concilien oder Synoden 1), theils jeder für sich allein, d. h. in curia.

§. 111.

# II. Art und Beife der Geseteserlaffung.

A. Auf Concilien.

### 1. Die allgemeinen Concilien.

Die allgemeinen Concilien (concilia weumenica) sind Versammlungen von Kirchenvorstehern, welche die ganze Kirche repräsentiren, zur Verathung und Entscheidung allge-

<sup>1)</sup> Concilium und Synodus bedeuten dasselbe, nämlich eine ordentlich berufene Zusammenkunft von Kirchenvorstehern zur Berathung und Entsscheidung kirchlicher Angelegenheiten. In diesem Sinne kommt der erste Ausdruck bei Tertullianus, De jejunio cap. 13., und der zweite Can. apost. can. 36., nach Andern 37., zuerst vor.

meiner wichtiger firchlicher Angelegenheiten. Sie find nicht göttlicher Institution, haben aber göttliche Antorität. 1) Sie wer= den nicht regelmäßig, sondern nur in angerordentlichen Fällen gehalten. Da alle Rirchengewalt in dem einheitlichen Epis= copat liegt, und somit dieser und nur dieser die katholische Kirche repräsentirt, jo gehören an sich ber Papst und die Bischöfe 2) dazu. Dann haben nach herkommen anch die Cardinate, die mit Anrisdiction versehenen Nebte und Pralaten und Dr= bensgenerale das Recht, daran Theil zu nehmen, und zwar wie jene mit entscheidender Stimme (voto decisivo). Unch dürsen Gefandte weltlicher Regierungen 3) und Doctoren ber Theologie und des canonischen Rechts beigezogen werden. Jene und diese haben aber nur berathende Stimme = (votum consultativum) 4) Beim Baticanum sind die weltlichen Regierungen nicht eingeladen worden, wohl aber, wie das auch beim Tridentinum geschen, die Griechen (papftl. Schreiben vom 8. September 1868) und die Protestanten (papftl. Schreiben vom 13. Septemb. 1868). Die Bernfung geschicht ordent= licher Weise burch ben Papst; ankerordentlich fann das Concil and von anderer Seite veranlagt ober bernfen werben. 5)

<sup>1)</sup> Daß die Ecclesia dispersa zu einer Ecclesia collecta werde, ist nicht göttliche Anordnung; wenn sie es aber wird, hat sie göttliches Anstehen. Dicitur concilium generale (œcumenicum) universam ecclesiam repræsentans a Christo immediate protestatem habere. Bellarmin, De potestate eccles. c. 8. n. 8. Deßhalb darf seit Pius V. Beisung 1567 nur dieses — und kein anderes Concil das Prädicat "heilig" führen. Benedict. XIV., De Synod. diæces. lib. 1. c. 3.

<sup>2)</sup> Db die Titularbisch öse auch berusen werden mussen nicht, und ob sie, wenn sie berusen werden, eine eutscheidende oder bloß berathende Stimme haben, ist nuter den Theologen controvers. Rassale. M. Coppala, sul diritto sussragio dei Vescovi titulari e zenunziatorii nel Concilio ecumenico. Napoli 1868 bejaht beides. Sie wurden zum Baticanum berusen und hatten entscheidende Stimme darin.

<sup>3)</sup> c. 3. D. XCVI.

<sup>4)</sup> Pallavicini, Istoria del Concilio di Trento. Lib. VI. c. 2.

<sup>5)</sup> Die 8 ersten wurden von den Raisern, aber im Ginverständniß mit dem Papste berusen, und dieser hatte immer Gesandte dabei, das erste

Im letztern Fall ist aber eine solche Versammlung nur provisorisch, bis der Papst als Haupt hinzukommt und er bann die Verhandlungen gemeinschaftlich mit ihr fortführt. Es ift nicht nothwendig, daß alle Berufenen erscheinen; es genngt, wenn ihrer nur so viele da sind, daß die firchliche Intelligenz und Anctorität allgemein burch sie vertreten erscheint. 1) Db Stellvertretungen guläffig seien ober nicht, entscheidet die jedesmalige Versammlung. 2) Im Kall der Zulaffung haben aber die Procuratoren, seit Pius IV. Entscheidung, nur eine berathende Stimme. 3) Die Weise der Berathung und Abstimmung wird vorausgehend vom Papste bestimmt oder dann von der Versammlung. 4) Diese wird immer eine Zeit lang vorans angefündet 5) und mit einem feierlichen Gottesdienste unter Anrufung des heiligen Geistes eröffnet, und die Christen= heit aufgefordert, mit ihrem Gebete mitzuwirken. Den Vorfitz führt der Papst entweder in eigener Person oder durch Le= gaten. 6) Die Beschlüsse bedürfen seiner Bestätigung und Unter= zeichnung. 7) Auch sorgt der Papst für die Vollziehung der=

von Ct. ausgenommen, weil es nicht als örnmenisches intendirt war. He= fele, Concil.=Gesch. I. S. 9.

<sup>1)</sup> Melchior Canus, Loci theolog. lib. V. c. 3. Das I. Concil von Ct. 38 war nur von 150 orientalischen Bischöfen besucht; seine Beschlüsse aber wurden — und dadurch auch es — öcumenisch.

<sup>2)</sup> Man hat fast immer solche zugelassen, zu Trient doch nur von den drei geistlichen Churfürsten und den Bischösen von Salzburg und Würzburg.

<sup>3)</sup> Benedict. XIV., De Synod. diæses. lib. III. c. 12. n. 5.

<sup>4)</sup> Zu Constanz stimmte man nach (5) Nationen, zu Basel nach Deputationen und zu Trient nach Köpfen, so auch im Vaticanum.

<sup>5)</sup> Das Vaticanum wurde den 29. Juni 1868 angekündet und den 8. Decemb. 1869 eröffnet.

<sup>6)</sup> Haben Kaijer oder Stellvertreter von ihnen auf solchen Synoden präsidirt, so war dieß ein Ehren präsidium oder bezog sich nur auf die äußern Angelegenheiten — ohne Stinumrecht. Speil, Die Lehre der katholischen Kirche gegenüber der protestantischen Polemik. Freiburg i. Br. 1865. S. 89.

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. Decr. de fin. concil. et confirm. petend.

selben. Gerathen Papst und Concil in Entzweiung, so hat die Geschichte des Concils von Basel schon entschieden, an wen man sich dießfalls zu halten habe.

Bisher haben wir unbestritten 20 allgemeine Concilien, von denen das erste das von Nicka 325 und das letzte das im Vatican 1869 war. 1)

#### §. 112.

#### 2. Die Rational-Concilien.

Die **National-Concilien**, die in den Quellen bisweilen auch allgemeine Concilien (concilia universalia) heißen <sup>2</sup>), sind Bersammlungen der Bischöfe einer Nation oder eines Landes unter dem Borsitze des Primaten. Wir sinden schon solche im III. Jahrhundert in Usrisa, dann unter den Westgothen in Spanien, später auch in Gallien und Deutschland. <sup>3</sup>) Hier nahmen sie allmählig durch Zuzichung der weltlichen Großen die Form von Reichstagen an <sup>4</sup>); nur wurden dann die sirche lichen Augelegenheiten in den ersten Tagen und vor dem Einstritt dieser Letztern verhandelt. Wo die Bischöfe eines Landes nicht förmlich zu einer Primatie vereinigt sind, da gehört die Berusung und der Vorsitz dem Papst, welcher letztern gewöhnslich einem Erzbischof überträgt. <sup>5</sup>) Von ihnen ist nirgends vors

<sup>1)</sup> Es haben auch Einige das Concil von Sardica 344, das von Trullum 692, das von Pisa 1409 und das V. im Later an 1515 zu allgemeinen Concilien machen wollen, aber ohne hinreichende Gründe.

<sup>2) «</sup>Præcepit hæc sancta et universalis synodus», heißt es z. B. von dem Nationalconcil III. zu Toledo 589.

<sup>3)</sup> Ein foldses war das «Concilium Germanicum» 742 unter Bonis facius und das von Frankfurt 794 2c.

<sup>4)</sup> Ein solches National-Concil war z. B. auch bas von Epaon 517 wo 30 Bischöse und 30 Grafen von Kleinburgund unter dem Präsidium bes Bischofs Avitus von Vienne versammelt gewesen sein sollen.

<sup>5)</sup> So antwortete Bins IX. den 1848 in Würzburg versammelten — und 1849 den französischen Bischöfen. 1852 bevollmächtigte er den Erz=

geschrieben, daß sie regelmäßig gehalten werden müssen. Schon lange außer llebung haben in neuester Zeit wieder einige ähnsliche Versammlungen stattgesunden. 1) Förmliche NationalsConcilien waren 1852 und 1866 2c. zu Baltimore in Nordsamerika. 1) Ihre Veschlüsse müssen der Congregatio Concil Trid. zur Einsicht und Prüsung vorgelegt werden. 3)

# §. 113.

#### 3. Die Provinzial-Concilien.

Die **Provinzial-Concilien** sind Versammlungen der Bischöse 2c. einer Provinz unter ihrem Erzbischos oder, bei Erledigung seines Stuhles, unter dem ältesten Bischose der Provinz. Sie kommen schon im II. Jahrhundert vor. Nach ältestem Recht sollten sie jährlich zweimal, im Frühling und Herbst 4), nach der II. Synode von Nicäa 787 jährlich ein= mal 5) gehalten werden. Sie kamen im Verlauf der Zeit immer mehr in Abnahme; daher drang die IV. Synode im Lateran auf's Neue auf deren jährliche Abhaltung. 6) In der Folge wollten die Concilien von Basel 7) und Trient 8), daß sie wenigstens alle drei Jahre gehalten werden. Dessenun= geachtet sind sie vom XVI. Jahrhundert an ganz eingegangen. 9)

bischof Kenrik von Baltimore, die Bischöse Amerika's zu einem solchen Concil zu berufen und es in seinem Namen zu prafidiren.

<sup>1)</sup> In Würzburg 1848, in Wien 1849 und 1856, in Augsburg 1854 und Fulba 1869.

<sup>2)</sup> Sie felbst nannten sich Plenar-Concilien.

<sup>3)</sup> Antwort des Papstes an den Erzbischof von Avig non den 12. Augst= monat 1859.

<sup>4)</sup> c. 3. D. XVIII.; c. 4. eod.; c. 6. eod.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 7. D. XVIII.

<sup>6)</sup> c. 25. X. (V. 1.); c. 16. X. (V. 6.)

<sup>7)</sup> Concil. Basil. Sess. XV.

<sup>\*)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 2. de Reform.

<sup>9) 1573</sup> war das lette in gang Dentschland ju Salgburg.

Erst in der neuesten Zeit wurden da und dort wieder solche gehalten. 1) Mitglieder dieser Versammlung sind nun folgende:

- 1. Mit entscheidender Stimme: Der Erzbischof, alle Suffraganbischöfe, selbst mur bestätigte, die immediaten Bischöfe, die ein für alle Mal sich zu dieser Provinz, an die sie grenzen, zu halten entschlossen, die Nebte mit bischöflicher Jurisdiction, und die Capitelsvicarien.
- 2. Mit berathender Stimme: Die deputirten Domherren der Metropole und der Cathedrasen, die Pröbste der Collegiatsfirchen, die Aebte, Prioren und Superioren von Conventen, die Cura animarum zu besorgen haben, oder denen Curathenesicien incorporirt sind.

Ihre Beschlüsse bedürsen der päpstlichen Bestätigung nicht, wenn sie sich nicht mit Glaubenssachen 2) oder Gegenständen der allgemeinen Disciplin besassen. Indessen werden sie seit und gemäß der Forderung Sixtus V. in der Constitution Immensa 1587, welche Benedict XIV. wiederholte 3), vor ihrer Besantmachung und Exequirung der Congregatio Concilii Tridentini, d. h. dem hiezu bestellten engern Ausschuß derselben (§. 68. N. IV.), zur Einsicht vorgelegt. 4)

### §. 114.

#### 4. Die Diöcefanfpnoden und Landcapitel.

I. Die Diöcesanspnoden sind Bersammlungen bes Diöcesanclerus unter feinem Bischof. Der Bischof beruft

<sup>1) 3.</sup> B. 1849 zu Paris, 1854 zu Dublin, 1858 in Gran und Wien, 1860 zu Eöln und Prag, 1864 zu Utrecht und 1869 zu Smyrna.

<sup>2)</sup> c. 12. C. XXIV. Q. I.

<sup>3) «</sup>Non quidem ut postea confirmationem reportent a sede apostolica, sed ut corrigantur, si quid fortasse in iisdem aut minus rigidum, aut minus rationi congruum deprehendatur.» De Synod. «diœces. lib. XIII. c. 3. n. 3.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. Decr. de recip. et observ. decretis.

sie, oder in seinem speciellen Auftrag der Generalvicar. <sup>1</sup>) Zu einer solchen Versammlung sollen die Dignitarien, die Dom= und Collegiatstiftsherren und alle Pfarrer und Curathenesiciaten, auch können einsache Priester und sogar Laien eingelaben wer= den, letztere jedoch nur aus wichtigen Gründen, und um allfällige Aufschlüsse und Verichte zu geben. Sämmtliche Witzglieder haben nur eine berathende Stimme. <sup>2</sup>) Deßhalb sindet auch keine Stellvertretung statt.

Gegenstände der Verhandlungen sind: Bekanntmachung der Beschlüsse höherer Synoden 3), Rechenschaft der Pfarrer über ihre Amtsverwaltung 4), Erörterung von Fragen, welche die Seelsorge, Gottesdienst und Kirchendisciplin betreffen 2c. Solche Versammlungen wurden auch schon sehr frühe gehalten, jedochist die Synode von Auxerre 585 die älteste, von der wir noch die Acten besitzen. Auf dieser und noch andern nachfolgenden wurde bestimmt, daß die Diöcesansynoden alle Jahre zweimal, ebensalls im Frühling und Herbst, gehalten werden sollen. Die IV. Synode im Lateran verlangte, daß sie jährlich einmal geshalten werden 5), und das Concil von Trient erneuerte diese-Bestimmung. 6) Dennoch wurden sie selten und immer sels

<sup>1)</sup> Auch dart ein apostolischer Vicar eine solche Synode berusen. Benedict. XIV., De Synod. diwces. lib. II. c. 10. n. 8.

<sup>2)</sup> Die Synode von Pistoja 1786 (Huth, K.-Gesch. II. 563), von Pius VI. 1795 in der Bulle «Auctorem sidei» verworsen, und einzelne Schriftsteller seither haben den Priestern da eine entscheidende Stimme zuerkennen wollen, allein mit Unrecht. Die Wiener theolog. Zeitschrift II. Bd. 3. Heft und III. Bd. 1. Heft hat eine Abhandlung hierüber, die mit solgenden Worten schließt: "Aus der kirchlichen Institution, selbst der ältesten Zeit, läßt sich für die Presbyter kein Recht auf eine Decisiostimmebei Synodalbeschlüssen ableiten. Nach der gegenwärtigen Kirchendisciplin steht den Presbytern nur eine berathende Stimme zu." Ihre Beschlüsse heißen darum auch nicht «canones». Benedict. XIV., De Synod. diwees. lib. I. c. 3. n. 3.

<sup>3)</sup> c. 17. D. XVIII

<sup>4)</sup> c. 2. D. XXXVIII.

<sup>•)</sup> c. 25. X. (V. 1.)

<sup>•)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 2. de Reform.

tener gehalten. 1) Erst in jünster Zeit hielt wieder hie und da ein Bischof solche. 2)

Was ihre Beschlüsse anbelangen, so mußten diese nie, weder dem Papste zur Bestätigung, noch der Congregatio Concilii Tridentini zur Einsicht vorgelegt werden 3), und so ist es auch jetzt noch. 4)

II. Schon im IX. Jahrhundert pflegten auch die Erzspriefter die Geistlichen ihrer Decanien monatlich, gewöhnlich am ersten Tage des Monats, zu versammeln. Von daher wursden diese Versammlungen Calenden genannt. <sup>5</sup>) Höhere Versordnungen wurden da mitgetheilt und Gegenstände der Pastoration besprochen. Später sind fast überall die Rural-Capitels-Versammlungen <sup>6</sup>) und Pastoral-Conferenzen <sup>7</sup>) an ihre Stellen getreten.

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme machte ber Bischof Hilhelm von Ossnabrud. Er hielt von 1628—1657 — 18 Diöcesansunoben. (Katholik 1874. Nov. Heft. S. 554.)

<sup>2)</sup> Der Erzbischof von Freiburg war der erste Bischof, der eine solche 1849 den 26. Jänner ausgeschrieben; da kam die Revolution dazwischen. Der Erzbischof von Rheims hielt 1850 und 1851, und der Bischof von Cambray 1853, von Paderborn 1867 und von Namur 1867 eine solche 2c.

<sup>3)</sup> Benedict. XIV., De Synod. diœces. lib. XIII. c. 3. n. 6.

<sup>4)</sup> Phillips, Diöcesansynoden. Freib. 1849. Filser, Die Diöcesanssynoden. Augsb. 1849.

<sup>5)</sup> Riculfi, Episcopi Suessoniensis Constit. c. 30. Bei Ban Espen, p. 36. Richter, 1. Aufl. S. 221.

<sup>6)</sup> Bei uns sollen diese regelmäßig alle Jahre ein mal gehalten werden. Consit. Synod. P. II. Tit. III. n. 4. Statuta ven. Capit. Lucern. 1846. Art. III. n. 1.; Statuta ven. Capit. Surlacens. revisa. 1838 Art. II. Offic. Decani. n. 3.; Statut. ven. Capit. Hochdorf revis. 1862; Statut. ven. Capit. Willis. revis. 1867.

<sup>7)</sup> Sie sollen nach bischöflicher Berordnung vom 8. Febr. 1803 und 24. Mai 1838 jährlich dreimal gehalten werden.

# B. Päpstliche und bischöfliche Curial= Berordnungen.

I. Die päpstlichen Verordnungen in curia, welche ber Form nach Bullen oder Breven sind, beziehen sich theils auf die ganze Kirche und heißen dann Constitutionen 1) oder Edicte 2), theils auf einzelne Länder, Provinzen oder Diöscesen und sind dann entweder Decrete 3) oder Decisionen 4) oder Mandate 5) oder Instructionen; theils sind sie auf Bitten oder Anfragen an einzelne Kirchenvorsteher gerichtet, und werden dann Rescripte genannt.

II. Die bischöflichen **Curial**=Verordnungen sind ebenfalls theils allgemeine, d. h. für die ganze Diöcese verbind= liche, theils besondere, die an einzelne Decanate oder Pfarreien oder Personen gerichtet sind, und verschiedene obigen ähnliche Namen sühren, als Constitutionen, Decrete, Mandate, Rescripte 2c.

### §. 116.

### III. Berbindlichfeit ber Rirchengesete.

Dem Necht der Kirchenvorsteher, Gesetze zu erlassen, entspricht die **Pflicht** der Gläubigen, sie anzuerkennen und zu befolgen. Die verbindende Kraft eines Gesetzes liegt in dem darin ausgesprochenen Willen des Gesetzebers und fängt mit der Promulgation desselben an 6), wenn nicht ein anderer

<sup>1)</sup> e. g. c. 6. 7. 44. X. (I. 6.)

<sup>2)</sup> e. g. c. un. Extrav. comm. (V. 6)

<sup>\*)</sup> e. g. c. 16. X. (I. 31.)

<sup>4)</sup> e. g. c. 20. X. (I. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) e. g. c. 2. X. (II. 30.)

<sup>6)</sup> c. 1. X. (I. 5.) Die papstlichen Erlasse wurden gewöhnlich ein acie campi Floræ» ober and Valvas Basilicæ Principis Apostolorum» angeheftet, und dann galten sie als aorbis publicirt. Pius IV. hat jedoch.

Zeitpunkt hiefnr ausdrücklich barin festgesetzt ift. 1) Gine rück= wirkende Kraft hat kein Gesetz. 2) Von der geschehenen Promulgation an tritt auch die juridische Bräsumtion der allae= meinen Kenntniß des Gesetzes ein, welche in der Regel die exceptio ignorantiæ juris ausschließt. 3) Reder, den ein Gesetz angeht, ist darum, sobald es ordentlicher und üblicher Beise publicirt ift, ober im Kalle äußerer Berhinderung er sonst wie immer sichere und hinlängliche Kenntniß davon hat, zur Beobachtung besielben verpflichtet. 4) Die Staatsgesetzgebung verlangte in neuerer Zeit an manchen Orten die Genehmi= gung ber Kirchengesetze burch bie Staatsgewalt, und wollte da= von sowohl ihre Gültigkeit als Kundmachung abhängig machen. Man war da offenbar zu weit gegangen, und hätte damit alle Antonomie der Kirche vernichtet. Einige Regierungen haben das eingesehen und ihre Placetgesetze gemildert oder ganz beseitigt (S. 27). 5) Dagegen ist man aber in nenester Zeit wieder mit Gesetzen und Magregeln gegen die Kirche aufgetreten, wie wir sie oben kennen gelernt haben.

### §. 117.

### IV. Das Difpenfationsrecht.

Da die Gesetze — salva justitia — das Wohl 6) der

in seiner Constit. 1564 «sieut ad sacrorum» erklärt, daß, wenn ein Gesetz einer Diöcese nicht zugesandt wird, dasselbe erst in zwei Monaten (für sie) verpflichte.

<sup>1)</sup> c. 32. in VI. (III. 5.); Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. fin. de Reform. matrim. Das Concil von Trient hat vorgeschrieben, daß seine Ehegesetze in allen Pfarreien verkündet werden sollen, und daß sie erst 30 Tage nachher verbindlich werden. 1. c.

<sup>9)</sup> c. 2. X. (I. 2.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) c. 13. in VI. (V. 13.)

<sup>4)</sup> Bergl. hierüber Seit, Zeitschr.' I. Bb. 1. Heft. n. 5., u. Schulte, kathol. Kirchenrecht. I. Bb. S. 80.

<sup>5)</sup> lleber die Placetgesetze in der Schweiz sieh' Attenhoser, Die rechtl. Stellung. II. Heft, S. 163 n. sf.

<sup>6) «</sup>Summa in lege est utilitas.» Regul. jur.

Gläubigen bezwecken, so müssen, wann und wo dieser Zweck damit nicht — oder nicht mehr erreicht wird, Ausnahmen davon zugestanden werden. 1) Dieß geschieht entweder in Form eines Privilegiums, wodurch eine stehende Besreiung von einem Gesetze ertheilt wird, oder in Form einer Dispensation als Besreiung davon für einen einzelnen Fall. Das Recht zum Einen und zum Andern gehört dem Gesetzgeber. 2) Wer gebunden hat, kann auch lösen. 3) Da der Papst und das allzemeine Concil die höchste und allgemeine Gesetzgebung besitzen, dieses aber keine stehende Behörde bildet, so kommt jenem das oberste Dispensationsrecht zu. 4) Der Papst ist es also, der hanptsächlich Privilegien ertheilt und dispensirt. 5)

- I. Der Papst dispensirt namentlich:
- 1. Bon der Ordination extra tempus (§. 41).
- 2. Von den öffentlichen Irregularitäten (§. 45).
- 3. Von der Residenzpslicht (§. 84).
- 4. Von der Cumulation der Kirchenäuter (§. 85).
- 5. Von dem Verbote des Relches. 6)
- 6. Von den trennenden und einigen anfschiebenden Cheshindernissen. 7)
- 7. Von den fünf großen unseierlichen Gelübden. 8) Es sind dieß: das Gelübde immerwährender Kenschheit, in ein Kloster zu gehen, nach Rom, Jerusalem und St. Jakob (Campostella in Spanien) zu wallsahrten.

<sup>1) «</sup>Dispensari solet ubi ecclesiæ vel necessitas urget vel invitat utilitas.« *Thomassin*, Tom. III. lib. III. c. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 16. X. (I. 33.)

<sup>3) «</sup>Nec solvi leges posse nisi ea auctoritate qua et condi.» Thomass. Tom. II. lib. III. c. 24. n. 14. Benedict. XIV., De Synod. diœces. lib. IX. c. 1.

<sup>4)</sup> c. 56. D. L.; c, 41. C. I. Q. I.; c. 18. C. I. Q. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 4. X. (III. 8.); c. 15. X. (I. 11.)

<sup>6)</sup> Concil. Trid. Sess. XXII. Decret. super petit. concess. calic.

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. Decret. de Reform. matr.

<sup>8)</sup> c. 5. Extr. comm. (V. 9.)

II. Die Bischöfe bispensiren:

- 1. Von allen Diöcefanverordnungen.
- 2. In allen entweder durch das Herkommen oder durch das Gesetz oder, wie in Deutschland, durch die Oningnen=nal=Facultäten 1) ihnen zugewiesenen Fällen. Die gegen=wärtigen firchlich=politischen Verhältnisse haben auch anderwärts wie in Frankreich und in der Schweiz ähnliche Facultäten für die Vischöse nothwendig gemacht; daß die amerikanischen und Wissionsbischöse auch dießfalls große päpstliche Vollmachten besitzen, versteht sich von selbst.

# II. Abschnitt.

Die richterliche Gewalt.

# I. Capitel.

Die streitige Gerichtsbarkeit.

§. 118.

### I. Die Instangen.

Es gibt für die streitige Gerichtsbarkeit drei In- stanzen: die bischöfliche, erzbischöfliche und papstliche.

I. Die erste Instanz bildete anfangs der Bischof mit Zuziehung seines Presbyteriums. 2) In der germanischen Zeit war die Rechtspflege hamptsächlich in den Händen der Archi-

<sup>1)</sup> Seit Junocens X. gab es päpstliche Indulte, aus benen später diese Facultäten hervorgegangen. Es waren zuerst die Churfürsten und Erzebischöfe am Rhein, welche sie von 1645 an regelmäßig alle fünf Jahre erstielten. Daher haben solche Facultätsbriese ihren Namen. Pacca, Memorie etc. p. 63–68.

<sup>2)</sup> c. 6. C. XV. Q. VII.

diaconen. Sie brachten es durch ihre Anmaßungen zu einer Jurisdictio ordinaria und zu einer eigenen Justanz. Später übte sie der bischöfliche Generalvicar oder Official allein oder mit einem Collegium im Namen des Bischofs, an einigen Orten auch der bischössliche Commissar. 1) Und so ist es noch.

Mit der bischöflichen Juvisdiction concurrirte im Mittelsalter auch die des Papstes, so daß man sich schon in erster Instanz an diesen wenden konnte 2), was aber durch die Synoden von Basel 3) und Trient 4) aufgehoben wurde.

II. Von dem bischöflichen Gericht zing die Appellation an die zweite Instanz, d. h. an den Metropoliten und die Provincialsynode 5), oder, wie Justinian verordnete, in gewissen Fällen unr an den Metropoliten. 6) Jetzt geht sie regelmäßig an den erzbischöflichen Official, dem gewöhnlich einige geistliche Käthe beigeordnet sind. In den erzbischösselichen Diöcesen sind in der Regel 7) zwei Gerichte aufgestellt, das bischöfliche für die erste Justanz und das Metropolitansgericht sin die zweite Instanz. In der Schweiz, wo sein Mestropolitanverband existirt, bildete die Nuntiatur diese letztere. Zetzt ist sie weggefallen.

III. Die dritte und letzte Justanz bildete der Papst und bildet sie noch. Ansangs nußte die Streitsache nach Kom gestracht und dort von ihm entschieden werden; allmählig ließ cr sie durch Legaten an Ort und Stelle untersuchen und entscheisden — seit der Mitte des IX. Jahrhunderts sich jedoch die Bestätigung oder Verwersung vorbehaltend. Nach der IV. Sys

<sup>1)</sup> z. B. der in Luzern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 1. X. (I. 30.) c. 5. 6. X. (II. 28.)

<sup>3)</sup> Sess. XX.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 20. de Reform.

<sup>•)</sup> c. 35. C. II. Q. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) c. 66. X. (II. 28.)

<sup>7)</sup> In Baiern und in ber oberrheinischen Kirchenprovinz hat ein Suf= fragan die zweite Instanz für erzbischöfliche erstinzstanzliche Urtheile. Per=

node im Lateran sollte Riemand über zwei — und nach einer Bestimmung Bonifacius VIII. über eine Tagreise außerhalb seines Landes oder seiner Diöcese vor Appellation überhaupt, also auch vor britte Justanz citirt werden können. 1) Auf den Concilien von Conftang und Basel sodann wurde verlangt, daß alle Appellationen in firchlichen, besonders Che-Streitsachen nach Rom durch delegirte Richter innerhalb der Proving oder Diöcese, somit an Ort und Stelle muffen abgethan werden. Solche Richter jollten von den Provincial= und Diöcejausu= noben - weniastens vier für eine jede Diöcese bezeichnet wer= ben, und dann der Papft gehalten sein, ihnen die Streitsache zum Endeutscheibe zu belegiren. Man hieß sie Judices in partibus, and Judices synodales — Synodalrichter. Das Concil von Trient 2) bestätigte dieß mit dem Zusat, daß, Mangels genannter Synoben, ber Bischof mit bem Domcapitel auch folche Richter besigniren könne. In diesem Fall hießen jie dann Judices prosynodales - Projynodalrichter. Weil man in der Folge mit der Aufstellung folder Richter fehr faum= felig war, und selbst die Mahnung ber Bischöfe bagn von Seite bes Papstes (Benedict XIV.) nicht viel half, jo hat Rom in neuester Zeit da und dort Erzbischöfe und Bischöfe zu seinen Delegaten in dritter Inftang bezeichnet. 3)

Appellationen überhaupt follen, wie Benedict XIV. bestimmte, nur in Rechtsfachen und nicht auch in Verwaltungssfachen, und nur von Definitiv-Sentenzen 4) zugelassen wers

maneber, 1. Aufl. S. 496—497. Note des apostol. Stuhles zum babischen Concordat. Philipp, K.M. 1. Ausl. II. S. 516. Not. 23.

<sup>1)</sup> c. 28. X. (I. 3.); c. 11. in VI. (I. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 20.; et Sess. XXV. c. 10. de Reform.

<sup>3)</sup> So in Baiern und in der oberrheinischen Kirchenproving. Persmaneder, S. 497. Ein Berzeichniß solcher Bischöse sieh' Bering, Arch. 1863. II. S. 462.

<sup>4)</sup> So hatte schon bas Concil von Trient Sess. XXIV. c. 20. de Reform. bestimmt.

ben. Und eine Appellation an die dritte Instanz hat nur dann statt, wenn die Urtheile der zwei untern Instanzen einander widersprechen. Die Wirkung der Appellation ist eine zweisfache: erstlich wird die Vollziehung der Sentenz des Richters a quo suspendirt (effectus suspensivus), und zweitens geht die Streitsache an den Richter ad quem über (effectus devolutivus).

Die fatalen Fristen bei der Appellation sind folgende: Innerhalb zehn Tagen von der Eröffnung des erstinstanzlichen Urtheils an muß die Appellation erklärt werden. Innerhalb dreißig Tagen von der Appellationserklärung an müssen die Acten mit dem libellus apostolus vom erstinstanzlichen Richter abgesordert, und von da an in dreißig Tagen 1) von diesem ansgeliesert und innerhalb einem Jahre die Appellation beim obern Richter eingesihrt werden. Das Concil von Trient 2) ermahnt übrigens die erstinstanzlichen Richter, alle Streitsachen in zwei Jahren zu beenden. Der Appellationsrichter kann die Kosten nach Gutsinden dem einen — oder beiden Theilen aufslegen. 3)

### **§**. 119.

### II. Gegenftande berfelben.

A. In erster und mittlerer Zeit.

Die streitige Gerichtsbarkeit faßte im Berlanfe ber Geschichte mehrere Momente in sich.

I. Es liegt im Recht ber Kirche, firchliche Streitig= keiten nach ihren Gesetzen selbst zu entscheiden. Dahin gehören Streitfragen über ben Glauben, die Sacramente und geist= Lichen Verrichtungen. 4) Dieses Recht wurde ihr dann anch

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XIII. c. 1. 3., et Sess. XXIV. c. 20. de Reform.

²) l. c.

<sup>3)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> Deftreich. Concorbat. Art. X.

von den ersten christlichen Kaisern zuerkannt. 1) Im Mittelsalter wurden noch alle Rechtsverhältnisse hieher gerechnet, bei welchen, nach damaliger vorherrschend religiöser Zeitansicht, die Religion und das Gewissen berührt waren, so die Chesachen, das Benesicialwesen, besonders das Patronat, der Eid, das Testament, der Zehnten 2) und das Begräbnis. 3)

Den bloß geiftlichen Zwangsmitteln der Kirche, ihren Aussprüchen Geltung zu verschaffen, kam im Mittelalter auch der weltliche Arm zu Hülfe. Dieser vollzog die kirchliche Sentenz.

II. Nach der Ermahnung des Apostels 4), daß die Christen in bürgerlichen Sachen nicht vor den weltlichen (heidnischen) Gerichten hadern, sondern ihre Streitigkeiten unter sich beilegen sollten, bildete sich alsbald in der Kirche die Gewohnheit, solche Streitsachen häusig durch Vergleich oder durch den Aussspruch des Bischofs zu schlichten. 5) Dieses schiedsrichtersliche Versahren, welches natürlich die Zustimmung beider Theile voraussetze, erhielt von Constantin d. Gr. und den nachsfolgenden Kaisern die Vestätigung; und der Ausspruch der Vissschöfe sollte ohne Appellation sogleich durch die weltlichen Resgierungsbeamten vollzogen werden. 6)

III. Was für die Laien bloß Ermahnung war, wurde für die Geiftlichen Pflicht. Die Kirche verbot ihnen durchans,

<sup>1)</sup> Valentinian III. Novell. de Episcop, judic. etc. Codex Theodos. Lib. I. Tit, XVI. 11.

<sup>2)</sup> Es hatte in der zweiten Hälfte des Mittelalters (v. XII.—XVI. Jahrh.) im Kanton Luzern — ob anderwärts auch noch, ist mir unbefannt — für die Zehnten= und andern Kirchenschulden=Streite eigene, sogenannte Kanzelgerichte. Der Pfarrer präsidirte ein solches Gericht von der Kanzel, und alle Pfarrgenossen waren verpsichtet, daran Theil zu nehmen (dingpslichtig). Die erkannte Schuld wurde nöthigen Falls mit dem Kirchen= bann eingetrieben. (Segesser, Rechts-Geschichte II. 820—825.)

<sup>3)</sup> Causæ spirituales et causæ spiritualibus annexæ. Das Corpus juris canonici hat über alle biese Gegenstände eigene Titel.

<sup>4)</sup> I. Cor. VI. 1-7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Constit. Apost. lib. II. c. 44.; c. 7. D. XC.

<sup>4)</sup> Sozom., Histor. eccles. lib. III. c. 9.; c. 35. 36. C. XI. Q. I.

ihre Streitigkeiten unter sich vor weltlichen Gerichten anhängig zu machen. <sup>1</sup>) Die bürgerlichen Gesetze erlaubten es ihnen jedoch, deßgleichen auch, daß ein Laie einen Geistlichen vor dem weltlichen Gerichte belangen dürfe, bis Justinian beides äns derte und verordnete, daß ein Geistlicher unr vor einem geistslichen Gerichte zu belangen sei. <sup>2</sup>) Dieses wurde auch auf die Ordensleute ausgedehnt und bestand durch das ganze Mittelalter <sup>3</sup>) hindurch in der Weise, daß selbst eine freiwillige Verzichtung darauf nicht gestattet war. <sup>4</sup>) Gs gehörte zu den Standesrechten und zur Standesehre der Geistlichen. Die Lehensverhältnisse der Geistlichen wurden immer vor den weltlichen Richter gezogen <sup>5</sup>); auch nußte die Klage eines Clezriters gegen einen Laien vor demselben angebracht werden. <sup>6</sup>)

IV. Die chriftliche Humanität bestellte die Bischöse schon frühzeitig zu Beschützern der Armen, Wittwen und Waisen — und im Mittelalter zu ihren Richtern, indem ihre Rechtssachen alle dem firchlichen Forum zugewiesen wurden. 7) Dieses Vorrecht wurde auch den Pilgern und Kreuzsahrern zugesstanden. 8)

§. 120.

### B. In ber Gegenwart.

Mit ben im vorigen S. angegebenen vier Arten firchlicher Streitgerichtsbarkeit verhält es sich gegenwärtig, wie folgt:

<sup>1)</sup> c. 43. C. XI. Q. I.

<sup>)</sup> Novelle 123. c. 21.

<sup>3)</sup> c. I. C. XV. Q. IV. von Friedrich II. in der Constitution «Statuimus» 1230 anerkannt. Pertz, Monumenla. Tom. IV. p. 244.

<sup>4)</sup> c. 6. 42. 43. C. XI. Q. I. Concil von Agde 505. can. 32.; Concil von Spaon 517. can. 24. Concil Matiscon 581. can. 8. Gelpke, K.-G. I. S. 332.

b) c. 5. X. (II. 1.); c. 6. 7. X. (II. 2.) 3öpfl, §. 88.

e) c. 19. 11. X. (II. 2.); Actor semper forum Rei sequi debet.

<sup>7)</sup> c. 10. C. XXIII. Q. III.; Ambrosius, De offic. lib. II. c. 29.

b) Eugen. III., Constit. «quantum Prædecessores» 1175.; Sachsen: spiegel.

Von den Gegenständen des eigentlichen kirchlichen Streitzgerichts sind jetzt nur noch die Rechtsfälle über den Glauben, die Sacramente, die Ehe insbesonders und die geistlichen Functionen, als solche anerkannt, dann in Destreich noch das geistliche Patronat ganz und das weltliche theilweise. Der Eid ist dem innern Forum der Kirche zugewiesen, das Testament und der Zehnten der Kirche dem weltlichen Richter überlassen; das Begräbnis ordnen die geistlichen und weltlichen Behörden auf administrativem Wege.

Die übrigen brei Arten der Streitgerichtsbarkeit sind als eine rein bürgerliche Sache schon lange weggefallen. Das schiedsrichterliche Institut existirte hamptsächlich im Orient und brachte es im Occident bis in die erste Hälste des Mittelsalters hinein. Das privilegium sori der Geistlichen und das kirchliche Forum der Armen kam seit der Resormation allmählig ab (§. 52). Theils bessere Ausbildung des weltlichen Civilzrechts, theils veränderte Zeitverhältnisse haben es bewirkt. Die Kirche macht keine besondere Ansprüche mehr darans.

# §. 121.

# III. Das Berfahren.

Das **Verfahren** vor den geistlichen Gerichten war ansfangs, so wie es die Natur der Sache mit sich brachte, sehr einfach. Später, als sich die Streitgegenstände mehrten, und die Ermittelung des Nechts verwickelter wurde, lehnte man sich an das römische und auch germanische Necht an, und bildete allmälig das prozessnalische Versahren zu einer solchen Vollstommenheit aus, daß der canonische Prozess im XIII. Jahrshundert sogar den weltlichen Civilprozess verdrängte und ersetzte.

Selbst unser gegenwärtige Civilprozeß hat noch canonisches und römisches Recht in sich. Auch jetzt noch muß bas cano-

<sup>1)</sup> Dieß besagte das babische Concordat Art. 5 ausbrücklich.

nische Rechtsverfahren, so weit es Verhältnisse und Umstände erlauben, vom geistlichen Richter beobachtet werden. 1)

# II. Capitel.

Die Strafgerichtsbarkeit.

§. 122.

### I. Die firchlichen Strafgerichte.

Die firchlichen Strafgerichte vieten ebenfalls drei Instanzen. Kirchliche Vergehen der Laien, die noch in foro externo von der Kirche bestraft werden, gehören erstinstanzlich vor das bischöfliche Gericht, ebenso die amtlichen Vergehen der Cleriker. <sup>2</sup>) Die amtlichen Vergehen der Bischöfe geshörten ansangs vor die Provincialsunden. <sup>3</sup>) Seit der Mitte des IX. Jahrhunderts wurde die Absehung der Vischöfe dem römischen Stuhle vorbehalten. <sup>4</sup>) Nach der Vestimmung des Concils von Trient gehören nur noch ihre leichtern Vergehen vor die Provincialsunde, die schwerern aber vor den Papst. <sup>5</sup>) Für die Laien und niedern Clerifer bildet also das bischöfliche Gericht die erste <sup>6</sup>), das erzbischöfliche die zweite — und das päpstliche die dritte Instanz. Hingegen ist für die Vischöfe in geringern Vergehen die Provincialsunde <sup>7</sup>) — in schwezern aber, und für die Erzbischöfe, und alle nach höhern Stusen

<sup>1)</sup> Instruction für bas Prager fürsterzbischöfliche Gericht in kirchlichen Angelegenheiten. 1869. Bering, Arch. 1870. I. S. 429 u. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 6. C. XI. Q. III.

<sup>3)</sup> c. 2. C. XXI. Q. V.; c. 46. §. 1. C. XI. Q. I.

<sup>4)</sup> c. 2. X. (I. 7.) Selbst bas Concil von Troyes 867 bat Nicolaus I., dafür zu sorgen, daß kein Bischof mehr ohne Zustimmung Roms abgesett werde. Hefele, Conc.-G. IV. S. 417 u. ff.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XIII. c. 8., et Sess. XXIV. c. 5. de Reform-

<sup>6)</sup> Molitor, Ueber das strafgerichtliche Procedere bei den bischöslichen Officialaten. Mon, Archiv. 1860. II. S. 344 u. ff.

<sup>\*)</sup> c. 1. 5. C. VI. Q. IV.; c. 3. C. XV. Q. VII.

der Papst die erste und letzte Instanz. 1) Ist eine Delegation hier von Seite des Papstes nothwendig, so muß sie an Erzsbischöfe oder Bischöse geschehen. 2) Zwei gleichsautende Strafsnrtheile verschiedener Instanzen machen auch hier jede Appelstation unzulässig. Für wen es nur eine Instanz gibt, der hat gar keine Appellation. Auch gibt es Vergehen, von deren erstsinstanzlicher Bestrafung das Gesetz keine Appellation zuläßt. 3) Die Wirkung der Appellation ist in der Regel hier wie in Streitsachen. 4) Nur dei Appellationen von Strasen wegen sittlichen Vergehen und von Censuren tritt der essectus suspensivus nicht ein, sondern das Urtheil tritt sogleich in Kraft. 5) Mit den fatalen Fristen verhält es sich hier ebenfalls wie oben in Streitsachen.

#### §. 123.

### II. Gegenstände berfelben.

A. In erster und mittlerer Zeit.

Daß die Kirche als eine religiös-sittliche Gesellschaft das Recht habe, religiös-sittliche **Vergehen** zu strafen, ist natürlich. Handlungen, welche dem Gesetze Gottes widersprechen, sind Sünden (peccata), und wenn sie zugleich dem Gesetze der Kirche widersprechen, sind sie Verbrechen (delicta). Jene und diese fallen per se unter die firchliche Strascompetenz. Da unter den abendländischen Völkern aufänglich und bis tief in's Mittelalter hinein die weltliche Strasrechtspslege so wenig ansegebildet war, daß einerseits oft große Verbrechen gar nicht, oder nur mit Geld 6), anderseits aber gransam und unverhältniß-

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XIII. c. 8. et Sess. XXIV. c. 5. de Reform.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XIII. c. 2. de Reform.

<sup>3)</sup> Da heißt es im Gesetz gewöhnlich: «Appellatione postposita.»

<sup>4)</sup> c. 55. X. (II. 28.); c. 7. in VI. (II. 15.)

b) Concil. Trid. Sess. XXII. c. 1., et Sess. XXIV. c. 10. de Reform.

<sup>6)</sup> Das Salische Gesetz schrieb vor, daß der Mord eines Basallen Bintler, Lirchenrecht.

mäßig bestraft 1) wurden, so behnte die Kirche diese weltliche Strafrechtspflege theils ergänzend, theils corrigirend auch viels fach auf bürgerliche Verbrechen aus. Sie vertrat zu einem gnten Theil die weltliche Polizeis und Criminaljustiz.

I. Die Kirche bestrafte alle Vergehen ber Laien und ber Clerifer auf ber Grundlage bes Decalogs und ber Canones.

II. Alle amtlichen Bergehen ber Clerifer (delicta clericorum circa sacra) gehörten selbstverständlich vor das Gericht der Kirche, was auch die Kaiser auerkannten 2); und bald wurzben auch die bürgerlichen Vergehen derselben dahin gezogen 3), mit Ansnahme jedoch der größern Verbrechen, welche eine Zeit lang noch von dem weltlichen Richter bestraft wurden, bis die Geistlichen überhaupt im VIII. und IX. Jahrhundert ganz und un bedingt unter ihre eigenen Gerichte gestellt wurden, welches privilegium sori sowohl von dem weltsichen als geistlichen Recht anerkannt wurde und bei uns bis Ende des XV. Jahrhunderts und noch länger galt.

III. Da nach ber Ansicht ber Kirche alle Strafen Besserung bezwecken sollen, und sie überhanpt nicht nach Blut dürstet <sup>4</sup>), so pflegten die Bischöse ost bei weltlichen Richtern für die Verbrecher zu intercediren; und es bildete sich in den meisten Ländern die schöne Gewohnheit, die wir ans der Leidensgeschichte Christi bei den Juden wahrnehmen <sup>5</sup>), an hohen Festtagen solche frei zu geben. Diese Gewohnheit bestand da

mit 600 — eines Freien mit 200 — eines Unfreien mit 100 — eines zinsbaren Römers mit 45 — und eines Leibeigenen mit 35 Solidi an die Berwandten gebüßt werde. Auch die Glieder des Menschen waren gesschätzt. Nebst diesem Ersatzeld (Compositiv) an die Berwandten mußte noch die Hälfte desselben als Fredum an das Gemeindewesen bezahlt werden. Wer nicht zahlen konnte, siel in Dienskbarkeit.

<sup>1)</sup> Die Selbst= und Blutrache war regel= und maglos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 23. X. (XVI. 2.)

<sup>3)</sup> c. 43. 44. C. XI. Q. I. Es gab ba und bort für bie gemeinen Bergehen ber Clerifer auch gemischte Gerichte.

<sup>4)</sup> c. 3. C. XXIII. Q. V. «Ecclesia non sitit sanguinem.»

b) Math. XXVII. 15.

und dort durch das ganze Mittelalter hindurch; nur wurde dabei von den Festtagen abgesehen. 1)

IV. Besonders suchte die Kirche auch diejenigen Verbrecher zu schnützen, welche badurch, daß sie sich in ihre Tempel slüchteten, Beweise der Rene und Besserung gaben. Das Asyleteden, Beweise der Rene und Besserung gaben. Das Asyletecht, das schon die Juden 2) und Heiben 3), unter diesen bessonders die Griechen, aber auch die Römer hatten, ging auch in 3 Christenthum über, wurde von den geistlichen und weltslichen Gesetzen anerkannt, und bald auch in Dentschland auf die bischössliche Wohnung und den Kirchhof ausgedehnt 1), und bildete eine heilsame Schutzwehr gegen die sormlose und ost gransame Rechtspflege und die Blutrache ber Germanen im Mittelalter. Der Verbrecher durste nicht mit Gewalt weggenommen, wohl aber bewacht werden. Der Beleidigte mußte ihm verzeihen; hatte er das Leben verwirtt, so gab ihn der Bischos unr unter der Bedingung herans, daß er nicht versstümmelt oder getödtet werde.

<sup>1)</sup> In Sursee wurde auf Bitte der Priesterschaft 1467 ein Gefangener freigegeben (Gesch.: Frd. III. 98.), und in Schwyz intercedirte die "Erzwürdig Priesterschaft" beim Malesizgericht noch im XVII. Jahrhundert. (Kothing, Die Blutrache nach schwyzerischen Rechtsquellen. Gesch.: Frd. XII. 141. u. ff.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Num. XXXV. 6. 22-28.; Deuter. XIX. 2. u. fl.; Josue XX. 2. 7-9. XXI. 13.; Exod. XXI. 13.; III. Reg. I. 51.

<sup>3)</sup> Livius, Histor. lib. I. c. 8.

<sup>4)</sup> Theodos II. räumte es jeder Kirche saumt Zubehör ein 431. Justin. Novell. XVII.; Lex. Wisig. lib. VI. T. 5.; Carl d. G. Capiztulare von 803; Concil von Mainz 813. c. 39. Es gab sogar Ruhebänke an Landstraßen und Tische in Wirthsstuben, welche dem Verbrecher ein Uspl boten. (Gesch.=Frb. a. a. D. S. 151—152.)

<sup>5)</sup> Diese war durch das bürgerliche Gesetz sogar zur Pflicht gemacht und dauerte an einigen Orten, so z. B. im Kanton Schwyz, bis in's XVIII. Jahrhundert hinein. (Gesch.-Frb. a. a. O.)

<sup>6)</sup> Zech, De benignitate moderata ecclesiæ Romanæ in criminosos ad se confugientes, seu de jure asyli. Ingolst. 1761.

# B. In ber Gegenwart.

No. I. bes vorigen S. hat sich jetzt sehr reducirt und, mit Ausnahme der Censuren, die auch nicht mehr so leicht ange-wendet werden, in den Beichtstuhl zurückgezogen.

Was N. II. die amtlichen Bergehen der Cleriker anbelangt, so hat die Kirche immer noch das Recht, sie zu bestrafen; nur sehlt es ihr oft an der nöthigen Unterstützung von Seite der weltlichen Regierung. Dagegen sind nun alle ihre bürgerlichen Bergehen von dem weltlichen Richter zu bestrafen, und das dießfallsige forum privilegiatum ist aufgehoben. 1)

No. III. — die Rücksicht auf die kirchlichen Festtage bei Begnadigung von Verbrechern — sindet num nirgends mehrstatt; auch ersolgt sie nicht mehr auf Intercession der Kirche, weßhalb diese auch nicht mehr vorkommt.

No. IV. Auch das Afylrecht wurde schon seit dem XIII. Jahrhundert theils wegen Mißbrauch und theils weil die weltliche Strafrechtspflege selbst immer mehr den christlichen Grundsatz der Milde und Humanität in sich aufgenommen, von der Kirche selber beschränft, so von Gregor IX., Junoscenz VIII. und besonders von den Päpsten Gregor XIV., Benedict XIII. und Benedict XIV., und weltlicher Seits allenthalben ganz aufgehoben. 2)

<sup>1)</sup> So in unserm Kanton schon am Ende des vorigen Jahrhunderts (Anhang I. B. 3. a.) und gegenwärtig durch die Bundesversassung von 1874 Art. in der gauzen Schweiz. In Spanien wurde es erst 1835 aufzgehoben. Bering, Arch. 1864. II. S. 402. In den Staaten Mittelz Amerika's darf der Bischof zwei geistliche Richter in die 2. u. 3. Instanz belegireu. Dieß ist ihm in den resp. Coneordaten zugestanden.

<sup>2)</sup> Tüb. D.=Sch. 1858. 3. Heft. S. 443. u. ff. Ueber ben Einsluß der Kirche und ihrer Gesetzgebung auf Gesittung, Humanität und Civilisation im Mittelalter.

Den 24. Juni 1705 tobtete ein Student in Lugern die Magd beim

### S. 125.

# III. Das Berfahren.

Das **Versahren** in Straffachen war anfangs ebenfalls ganz einfach. Ohne besondere Formen zu beobachten, und nur vom Geiste der Liebe und von der Rücksicht auf Besserung gesteitet, untersuchte und bestrafte der Vischof kraft seines Umtes die religiösen und kirchlichen Vergehen der Laien und Eleriker, wie sie ihm zu Ohren kamen. 1) Es bildete sich aber allmählig ein vierfaches Versahren zur sesten Regel aus:

I. Denunciation. Eine Untersuchung und Bestrafung eines Verbrechens konnte nach Matth. 2) durch Denunciation (denunciatio evangelica) eingeleitet werden 3), wo sie dann, wenn dem Beschuldigten der Denunciant als Kläger gegenüber stand, in ein accusatorisches — und wenn er sich zurückzog, in ein inquisitorisches Versahren übergehen konnte. 4)

II. Accusation. Gegen die Cleriter wurde die Accusation nach dem Muster des römischen Accusationsprozesses

Naben und flüchtete sich in die Zesuiten-Spitalfirche. Die Regierung sorberte ihn herauß, «utpote non gaudens asylo et si gauderet alibi non gaudens in hac patria». Der Bischof von Constanz urtheilte «kuisse homicidium meditatum», und darum wurde er außgeliesert und hingerichtet. Die Kirche, hier resp. der Bischof nahm das Asylvecht noch in Anspruch, aber, wie es scheint, nicht mehr für alle Verbrecher, und die Regierung scheint es nicht geradezu allen, wohl aber einem solchen Verbrecher verweigert zu haben. Historia Collegii Soc. Jesu Lucernæ. Pars. II. fol. 118—119 (Stadtarchiv). In der Landvogtei Baden war es 1757 noch anerkannt. Historia Collegii Soc. Jesu Lucernæ. Pars. II. fol. 218—219 (Stadtarchiv). In der Landvogtei Baden war es 1757 noch anerkannt. Historia Collegii Soc. Jesu Lucernæ. Pars. II. fol. 318—219 (Allganu 1868. S. 42. In Schwyz wurde das Asylvecht 1766 ebenfalls mit Beschränfung noch anerkannt. (Gesch.-Frd. XIII. 87. u. fl.) In Sardinien wurde es erst 1850 ganz ausgehoben. (Allg. Augsb.-Stg. Ir. 101 und 102.)

<sup>1)</sup> Gal. VI. 1.; c. 19. §. 2. 3. C. II. Q. I.

<sup>2)</sup> Matth. XVIII. 15-17.

<sup>3)</sup> e. 17. D. XLV.; c. 1. X. (V. 34.)

<sup>4)</sup> Marx, De denuntiatione juris canonici. Schaffhusii 1859.

schon um die Mitte des V. Jahrhunderts angewendet. 1) Dieses Bersahren sollte ihnen zu größerm Schutze dienen.

III. Juquisition. Ein inquisitorisches Versahren machte sich besonders auf den tirchlichen Sendgerichten schon im VIII. Jahrhundert geltend, indem die Untersuchung von Amts-wegen angestellt wurde. Auch konnte die Inquisition, wie oben augedeutet, durch Denunciation oder durch ein öffentliches Gerücht, oder wie immer veranlaßt werden, und so kann sie es jetzt noch. 2)

IV. Notorietät. Notorische Verbrechen bedursten weder einer förmlichen Antlage noch Beweisssührung 3); sie wurden sosort bestraft. Alle andern Verbrechen hingegen mußten im Fall der Längnung bewiesen werden, und zwar nach dem Grundsatz des römischen Rechts zunächst durch Zengen. War dieß nicht, oder nicht hinlänglich möglich, so famen die Grundsätze des germanischen Nechts in Anwendung, und es ward dem Veslagten die Neinigung gestattet, entweder durch den Eid (juramentum purgatarium), oder durch das Gottessurtheil (ordale) 4), welches übrigens Päpste und Synoden mißsbilligten. 5) Zener Sid wurde bald als regelmäßiges Neinigungsmittel der Geistlichen gebraucht und purgatio canonica genannt 6), während dieses für die Laien bis ins XIV. Jahrshundert üblich war und purgatio vulgaris hieß. Ein Ersatzsfür das Gottesurtheil war bei den Elerisern auch die Neinis

<sup>1)</sup> c. 4. C. II. Q. III.; c. 5. C. XV. Q. VII.; c. 7. C. II. Q. I. Kellner, Das Buß= und Strasversahren gegen Cleriker in den sechs ersten christlichen Jahrhunderten. Trier 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 24. X. (V. 1.); c. 31. X. (V. 3.)

<sup>3)</sup> c. 15, C. Il. Q. 1.

<sup>4)</sup> e. 15. C. H. Q. V.

<sup>5)</sup> c. 7. §. 1. C. II. Q. V.; c. 22. eod.; c. 20. eod.; e. 1-3 X. (V. 35.); Concil. Lateranens, IV. c. 18.; Concil v. Trier 1227 2c.; Fehr, Der Abersglaube und die katholische Kirche des Mittelalters. Stuttgart 1857.

<sup>6)</sup> c. 6. C. II. Q. V.; c. 8. eod.; c. 7. eod.

gung durch das Abendmahl. 1) Junocenz III. gestattete den Reinigungseid nur dann noch, wenn in der Untersuchung nichts Giewisses herausgekommen. Mit dem Ende des XVI. Jahrshunderts verschwand er ganz. 2) Bon dort an war nur noch der Zeugens und Judicienbeweis zulässig. Das Versahren überhanpt bernht gegenwärtig noch auf den Decretalen, ist aber durch Particulargesetzgehung, Zeitverhältnisse und Landesübung modisieirt. — Indessen ist hent zu Tage nur noch das Insquissions-Versahren unbestritten anwendbar. 3)

§. 126.

### IV. Die firchlichen Strafen.

A. 3m Allgemeinen.

Die Rirchenstrafen bestehen meistens in theilweiser ober gänzlicher Entziehung der Rechte und Vortheile, welche die Kirche sonst gewährt; die Kirche hat schon als Gesellschaft, aber anch ausbrücklich von ihrem Stifter das Recht, Strasen über ihre Mitglieder zu verhängen. Dieselben bezwecken theils Genng-thung, theils Besserung.

§. 127.

B. Im Bejondern.

### 1. Die Genugthuungeftrafe.

Die Genugthuungsstrasen (poense vindicativæ) treffen meistens nur Geistliche, und werden in soro externo verhängt. Es sind solgende:

<sup>1)</sup> c. 4. C. II. Q. V.; c. 23. 26. eod. Damit reinigte sich Leo III. vor den Missi dominici Carle d. Gr. und Gregor VII. gegen Heinrich IV.

<sup>2)</sup> Hilbenbrand, Die Purgatio canonica et vulgaris. Münden 1841.

<sup>3)</sup> Wann es anzuheben, sagt c. 20. (V. 1.), und wie, zeigt Molitor oben. — Biener, Beiträge zur Geschichte des Juquisitionsprozesses. Leipzig 1827.

<sup>4)</sup> e. 18. C. II. Q. l.; c. 1. in VI. (V. 11.) Jene wollen die Berletzung des Gesehes sühnen, diese ben verwundeten Berletzer heilen.

- I. Körperliche Züchtigungen, durch das Mittelalter hindurch vorkommend. 1)
- II. Gelbstrafen 2), früher ziemlich üblich, jetzt nicht wohl mehr anwendbar.
- III. Einsperrung 3), ebenfalls höchst selten mehr vor= kommend.
  - IV. Die Suspension auf bestimmte Zeit. 4)
- V. Die Absetzung. Von dieser ist oben (§. 109) ans= führlicher die Rede gewesen.
- VI. Die Degradation. Diese Strase bestand ansangs barin, daß der betreffende Geistliche gleichsam aus dem geistslichen Stande ausgestoßen. ), und nur noch zur Laiencommunion zugelassen wurde. Es war, wie man sie auch hieß, eine detrusio in statum laicalem. Später, im Mittelaster nämlich, ward regelmäßig die lebenslängliche Ginsperrung in ein Kloster damit verbunden. 6) Seit dem XVI. Jahrhundert ist die Degradation nur noch in dem Fall üblich, wenn an dem verbrecherischen Geistlichen die Todessstrase vollzogen werden 7)

<sup>1)</sup> Tüb. D.=Sch. 1875. 1. u. 2. Heft. Wie man diese Strasen im IX. und X. Jahrhundert im Kloster St. Gallen applicirte, sieh' Wetzel, Die Wissenschaft und Kunst im Kloster St. Gallen im IX. und X. Jahrhundert. Lindau 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 26. C. XVII. Q. IV.; c. 18. X. (1. 31.); c. 4. X. (V. 17.); Constit. Synoā. P. II. Tit. I. de vita et honestate clericorum.

<sup>3)</sup> c. 15. §. 1. X. (V. 7.); c. 27. §. 1. X. (V. 40.); Constit. Synod. 1. c.; Kober, Die Gefängnißstrase gegen Clerifer und Mönche. Tüb. Q.-Sch. 1877. 1. und 2. Heft. Die Kirche verzichtet keineswegs auf zeitliche Straszwangsmittel. Pius IX. Constit. «Quanta eura» die 8 Decemb. 1864.

<sup>4)</sup> c. 7. §. 3. X. (I. 6.); c. 1. X. (V. 24)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 10 X. (II. 1.); c. 9. X. (V. 6.); c. 7. X. (V. 20.); c. 27. X. (V. 40.)

<sup>6)</sup> c. 7. 8. D. LXXXI.; c. 6. X. (V. 37.)

<sup>7)</sup> Schon nach Novelle LXXXIII. Justinians mußte ein solcher Geistlicher vorher seines Amtes entsetzt werden, und im Mittelalter verslangte ber weltliche Richter dießfalls gewöhnlich die Degradation.

joll. Alsdann wird er entweder verbaliter 1) voer actualiter 2) vorher seiner geistlichen Bürde entsleidet. Die degradatio actualis dars jedoch nur dann statt haben, wenn der Geistliche bisher alle sirchlichen Ermahnungen und Strasen hartnäckig verachtet hat. — Die Degradation von Minoristen ist immer nur eine verbale. 3)

#### S. 128.

#### 2. Die Befferungeftrafen.

Die **Besserung**sstrafen (pænæ medicinales) fönnen Geistliche und Welttiche tressen und in soro interno et externo verhängt werden. 4)

I. Die in soro interno verhängten Strafen sind die Pönitenzen 5), d. h. die vom Beichtvater im Beichtstuhl dem
Beichttinde auf freiwillige Anklage hin auferlegten Bußwerke,
als: Beten, Fasten, Almosen zc. So lange das Bußinstitut
öffentlich verwaltet wurde, hingen sie mit der excommunicatio minor zusammen, und wurden auch öffentlich verrichtet.
Ze nach Umständen oder vorhandenen Gründen konnten sie
theilweise erlassen 6), d. h. die daherige Bußzeit abgekürzt werden — Ablaß. — Im Mittelalter wurden sie nicht selten, besonders bei reichen oder gesundheitsschwachen Büßern, in Leistungen oder Stistungen zu srommen Zwecken umgewandelt —
Redemtionen. 7)

<sup>1)</sup> So wurde 1834 Pfarrer Welte in Wohlenschwyl, K. Aargan, des gradirt und dann hingerichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pontif. Rom.. De degradat.

<sup>3)</sup> Permaneder, E. 113. Kober, Die Deposition und Degradation. Tib. 1868.

<sup>4)</sup> M. Giţler, De fori interni et externi differentia et necessitudine etc. Bresslani 1867.

<sup>5)</sup> Diese Strafen bezweckten ansangs und lange Zeit auch Genngsthung, doch später immer mehr und vorherrschend Besserung.

<sup>6)</sup> Dieß geschah zuerst allgemeiner nach ber Decianischen Berselsgung 251.

<sup>7)</sup> Die Synode von Tribur (zwischen Mainz und Worms in der

- II. Die Besserungsstrasen in soro externo heißen auch Censuren. 1) Sie waren und sind folgende:
- 1. Die tseine Excommunication (excommunicatio minor). Sie wurde anfangs vom Bußpriester in Verbindung mit den Pönitenzen über jeden öffentlichen Büßer verhängt, und bestand in der Ausschließung vom Gottesdienst, in den man wieder durch die besamten 4 Stusen der Buße (stentes, audientes, genuslectentes et consistentes) 2) allmählig einzgesührt wurde (exomologesis). 3) Besanntlich hörten die öffentlichen Besentnisse am Ende des IV. Jahrhunderts schon im Orient und in der Mitte des V. Jahrhunderts auch im Abendelande auf. Allein öffentliche Bußen gab es noch sange bis tief in's Mittelaster hinein. 4)

In die fleine Excommunication fielen ipso facto:

- a. Priester, welche vor einem Excommunicatus vitandus wissentlich Messe lasen. 5)
- b. Solche, welche mit einem Excommunicatus vitandus unnöthigen Umgang pflegten.
- c. Fornicarii et Bigami publici 6), sowie öffentsiche und ungebesserte Gotteskästerer 7) und Wucherer. 8)

Nähe von Oppenheim) 895, auf welcher sich auch der Bischof Salosmon II. von Constanz und Pringus von Basel besanden, bespricht und gestattet dieß zuerst. Trouillat, l. c. I. p. 124.

1) Censuræ nomen a Latinis repetendum est, penes quos vigebat censoris officium, et ejus pars erat præcipua, ut delinquentium mores corrigeret atque notaret. Scavini, Theol. moral. I. n. 875.

2) Sie kommen schon in der Epistola canonica des Gregor Thaumaturgus († 270) und Epist. 217. Basil. M. († 379) vor.

- 3) Während dem die zwei ersten Stufen im Abendlande nie in Gebrauch gekommen zu sein scheinen, sinden wir im Orient 869 noch alle vier. Marinus, Comment. listor. de administ. Sacram. Pænit. Lib VI. c. 8. Alzog, R.-G. I. S. 529.
  - 4) Schweizer=Blätter 1869. Juni-Heft S. 272.

<sup>5</sup>) c. 18. in VI. (V. 11.)

- 6) Ritual. Constant., de Exequiis. Stapf, Pastoralunterricht. Frankf. a. M. 1843. S. 285.
  - 7) c. 10. C. XXII. Q. I.
  - \*) c. 1. X. (V. 19.)

Sie schloß von dem Empfang der hl. Sacramente im Leben 1) und vom sirchlichen Begräbniß im Tode auß. 2) Jeder Bußspriester konnte sie ansheben. 3) Die päpstliche Constit. «Apostolicæ Sedis» vom 12. Detober 1869 sührt sie unter den Censuren nicht mehr auf; also existirt sie de jure nicht mehr.

2. Die große Excommunication (excommunication major), welche, wenn sie unter gewisser Feierlichkeit 4) ans gesprochen wurde, Anathem (anathema) hieß. 5) Sie wurde von jeher über große hartnäckige Verbrecher, die sich der Buße nicht unterziehen wollten, verhängt. Seit dem XII. Jahrhundert besonders knüpste sie schon in manchen Fällen das Gesetz an das darin verpönte Verbrechen. Von dort au gab es daher Excommunicationen a jure und Excommunicationen a judice. Die ersteren hieß man auch Excommunicationen latæ sententiæ und die setztern Excommunicationen sententiæ. Einer Excommunication letzterer Art mußte nach dem ältern Recht 6) eine dreimalige, und muß nach dem Concil von Trient7) wenigstens eine zweimalige Mahnung (monitio canonica) vorsansgehen.

Die Wirkung war zunächst gänzliche Ausschließung von aller und jeder Kirchengemeinschaft 8) und dem firchlichen Besgräbniß. 9) Dann sollte auch jede andere Gemeinschaft mit ihnen vermieden werden. 10) Den Glänbigen wurde nämlich die Verhaltungsmaßregel gegeben: excommunicatus est vi-

<sup>1)</sup> c. 59. X. (V. 39.) Ein damit behafteter Priester durste sie auch nicht spenden. e. 10. X. (V. 27.)

<sup>2)</sup> Ritual. Constant. I. c.

<sup>3)</sup> c. 29, X. (V. 39.)

<sup>4)</sup> e. 106. 107. C. XI. Q. III.

<sup>5)</sup> c. 59, X. (V. 39.)

<sup>6)</sup> c. 9. id VI. (V. 11.); c. 26. X. (II. 28.); c. 6. X. (III. 2).

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 3. de Reform.

<sup>8)</sup> c. 21, 408, C. XI, Q. III.

<sup>9)</sup> e. 20, in VI. (V. 11.)

<sup>10)</sup> c. 7. 18. 19. 24-26. C. XI. Q. III.

tandus und diese sodann — nach evangelischer Weisung 1) — auch auf den gewöhnlichen Umgang und bürgerlichen Versehr ausgedehnt, was die Canonisten in dem Vers ansdrückten: Os, orare, vale, communio, mensa negatur.

Das weltliche Necht anbelangend, so wurde ein Excommunicirter schon durch die Justinianische Gesetzgebung von allen bürgerlichen Nemtern ansgeschlossen 2) (infamirt) und dann im Mittelalter nach ben Grundfätzen des germanischen Staatsrechts, wenn er sich nicht innerhalb bestimmter Zeitsrift vom Banne löste, sogar mit der bürgerlichen Ucht belegt. 3) Wer mit einem Excommunicirten umging oder verkehrte, verfiel felbst auch in die große Excommunication. 4) Die Kirche fühlte bald, daß fie bezüglich des bürgerlichen Verfehrs dießfalls zu ftreng sei, und die Gläubigen mit zu großer Ungewißheit und Unsicherheit änastige. Daher traf sie mildere und sicherere Beftimmungen. Sie gewährte vorerft Ansnahme von der Regel, in gewissen Nothverhältniffen. Go thaten schon Gregor VII. 1078 5), Urban II. 1089 6) und dann die folgenden Papfte. 7) Die Glosse bezeichnete die Ausnahme später in dem Memorial= vers: «Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.» Weiter sollte auch die Nebertretung des Verbots nicht mehr die große, sondern nur noch die kleine Excommunication nach sich zichen. Dieje Wilderung fam von Innocenz III., Innocenz IV. 2c. 8) Und nach Martius V. Constitution von 1418 «Ad vitanda»

<sup>1)</sup> I. Cor. V. 11.; II. Thess. III, 14.; Rom. XVI. 17.; II. Joan. 10—11.

<sup>2) 24.</sup> de sent. et re judic. (II. 27.)

<sup>3)</sup> Friedrich II. 1220. Pertz, Monum. hist. germ. Tom. IV. p. 236. Auf dieses Staatsrecht stütte sich noch das Concil v. Trient. (Sess. XXV. c. 19. de Reform).

<sup>4)</sup> c. 16. C. YI. Q. III.; c. 6. eod.; c. 19. eod.; c. 26. eod.

<sup>5)</sup> c. 103. C. XI. Q. III.

<sup>6)</sup> c. 110. C. XI. Q. III.

<sup>7)</sup> c. 31. 43. 54. X. (V. 29.)

<sup>8)</sup> c. 2. X. (II. 25.); c. 29. X. (V. 39.); c. 3. in VI. (V. 11.)

trat diese erst bann ein, wenn ber zu Meidende burch richter= lichen Spruch und namentlich ercommunicirt und als solcher öffentlich publicirt worden war. Bon dort an unterscheidet man, wie sich der spanische Theolog Dominicus Soto 1557 zuerst ausbrückte 1), zwischen Excommunicati tolerati und Excommunicati vitandi. Mit jenen und biesen ist jetzt noch alle kirchliche Gemeinschaft - und mit biesen bazu noch aller nicht nothwendige bürgerliche Berkehr verboten. Db die Er= communication gegenwärtig auch noch Folgen habe in Beziehung auf die öffentlichen bürgerlichen Rechtsverhältnisse, und welche, bas hängt von ben respectiven Landesgesetzgebungen ab, ift aber wohl nirgends mehr ber Kall. Die a jure verhängte Excommunication hat nun ihre Bedeutung und Anwendung in foro externo jo ziemlich verloren, indem Unwissenheit da= vor bewahrt 2), das Verbrechen notorisch oder doch constatirt sein muß, und die Erklärung ber eingetretenen Strafe von Seite ber Kirchenobern erfordert wird. 3) Gin excommunicirter Priefter darf keine geiftliche Berrichtungen vornehmen und kann feine Invisdictionsgewalt ausüben, auch nicht solche belegiren.

Die Excommunication kann — wenn ihre Löfung nicht ausstrücklich einem Andern vorbehalten ist, vom Bußpriester durch die sogenannte absolutio ad cautelam und — ist sie vorbehalten, von demjenigen, dem sie vorbehalten, oder von einem Höhern gelöst werden.

<sup>1)</sup> Comment. in 4. Sentent. Dist. I. Q. V. Art. VI. Propos. 7. Salamance.

<sup>2)</sup> Eigentlich bewahrt nur die ignorantia invincibilis — juris et facti davor, die ignorantia crassa aber nicht. Ignorantia præsumitur, udi scientia non probatur. Reg. juris.

<sup>3)</sup> So hat Pius IX. mehr als einmal diese Strase über Solche auszgesprochen, die schon vom Gesehe davon betrossen waren, namentlich auch über die altskatholischen Bischöse Reinkens und Herzog. In der Bulle «Apostolicæ sedis» vom 12. October 1869 sind dem Papste noch 12 Excommunicationes latæ sententiæ modo speciali und 18 modo simplici zur Absolution vorbehalten. Schweiz. R. Ztg. 1870. Nr. 1.

Die Excommunication a judice wird durch den Richter, der-sie verhängt, oder durch seinen Nachsolger oder Stells vertreter, oder durch einen höhern Obern oder bevollmächstigten Niedern ausgehoben. In einem Jubiläum kann gewöhnlich jeder Beichtvater von allen Excommunicationen a jure—ausgenommen die mit der absolutio complicis verbundene—und a judice, mit Ausnahme jedoch derjenigen, welche namentlich und öffentlich publicirt worden—absolution welche namentlich und öffentlich publicirt worden—absolution welche namentlich und öffentlich publicirt worden—absolution signationen ohne Unterschied und Ausnahme losssprechen.

3. Das Interdict. Diese Kirchenstrase bestand in der Untersagung des öffentlichen Gottesdienstes und aller seierslichen firchlichen Functionen unter Androhung der Ercommunication und Privatio denesicii der Geistlichen, welche das Berbot mißachteten. 3) Sie wurde über eine Stadt, oder Provinz, oder ein ganzes Land verhängt 1), wenn man der Kirche von da aus hartnäckig widerstand oder Gewalt entgegensetzte. Diese Strase kommt 1034 zum ersten Wal vor, da sie auf dem Concil in Aquitania über die Grafschaft Limoges ausgesprochen wurde, weil sie den Gottessrieden — treuga dei — nicht halten wollte. 5) Aus dem nämlichen Grund verhängte der Bischof Hugo von Lansanne 1037 dieselbe Strase über sein Gebiet 6), und hat sie 1425 auch Appenzell ersahren. 7) Das letzte Beis

<sup>1)</sup> Benedict. XIV. Constit. «Benedictus Deus» 1750. n. 4.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. c. 7. de Sacram. pænit. Ueber die Exscommunication sieh': Rober, Der Kirchenbann nach den Grundsäten des canonischen Rechts. Tübingen 1863. 2. Aust.

<sup>3)</sup> c. 7. X. (V. 27.)

<sup>4)</sup> c. 43. 57. X. (V. 39.); c. 10. 17. 19. 24. in VI. (V. 11.)

<sup>5)</sup> Jvo v. Chart. nennt es ein «remedium insolitum».

<sup>6)</sup> Gelpke, Schw. R.= G.II. 118-118.; Fehr, Der Gottesfrieden und die katholische Kirche des Mittelalters. Augsb. 1861.

<sup>7)</sup> Weil es das Hoheitsrecht des Abts von St. Gallen (Heinrich von Mangistors), gemäß eidgenössischem Spruch, nicht mehr anerkennen wollte.

spiel davon haben wir an dem Juterdict, welches Paul V. 1606 über die Republik Benedig verhängte. 1)

4. Die Sufpenfion auf unbestimmte Zeit. Dieje kann eine breifache sein: eine suspensio ab ordine (a sacris), ab officio et a beneficio. Auch unterscheidet man eine totale und eine partiale, je nachdem sie die potestas jurisdictionis et ordinis ober nur eine von beiben beschlägt. 2) Bezüglich ihrer Verhängung ist sie, analog mit der Excommunication, ent= weber eine suspensio latæ sententiæ, ober eine suspensio ferendæ sententiæ. Diefer lettern follen regelmäßig, wie bei der Ercommunication, anch Berwarnungen voraus geben. Sie tann auch vom Bischof wegen eines ihm auf sicherm Weg zu Ohren gekommenen geheimen Vergebens ohne Untersuch und förmliches Urtheil verhängt werden. In diesem Kall heißt sie supensio ex informata conscientia. 3) Dieje Sujpenjion auf unbestimmte Zeit fann nach 4) erfolgter Befferung und Genngthunng gehoben werden, wie die Ercommunication. 5) Die Suspension während einer Criminoluntersuchung ift nur Berwaltungsmaßregel und gehört nicht hieher, weil sie weder eine

Der Abt flagte beim Bijchof von Constanz und Papst. Jener legte im Namen und in Kraft dieses auf das ganze Land das Interdict. Sie wollten nicht in dem Ding sein. Geistliche, welche auch fluchten, wurden getöbtet, welche nicht lesen und singen wollten, verjagt. Joh. Müller, Schweizer= Gesch. III. Buch.

<sup>1)</sup> Weil sie mit Bestrafung zweier Geistlichen die Immunität der Kirche verletzt hatte. Der Kanton Luzern wurde 1727 im Udligenschwylershandel noch damit bedroht. Görres, der Udligenschwylerhandel. Straßsburg 1826.

<sup>2)</sup> c. 13. 14. X. (I. 11.); c. 40. in VI. (I. 6.); c. un. in VI. (I. 9.); Concil. Trid. Sess. XIV. c. 6. de Reform.; Ferraris, Suspensio.

s) Concil. Trid. Sess. XIV. c. 1. de Reform.; Benedict. XIV. de Synod. diœces. lib. XII. c. 8.

<sup>4)</sup> Ferraris, Suspensio. Art. 8.

<sup>5)</sup> Die zur hebung bem Papste noch vorbehaltenen Suspensionen latw sententiæ sind in der oben citirten Bulle des Papstes vom 12. Oct. 1869 verzeichnet.

Censur, noch eine Strase überhaupt ist. Die Mißachtung der Gensuren zog aufaugs die Absetzung — seit dem Decretalrecht zieht sie die Frregularität nach sich (§. 45). 1)

Ein a sacris suspendirter Priester dars ebenfalls, wie der excommunicirte, keine geistliche Functionen vornehmen. Diese sind jedoch gültig, selbst die Absolution, jedoch nur in articulo mortis, wenn kein anderer Priester da ist. 2) In diesem Fall ist sie sogar erlaubt. 3)

# III. Zibschnitt.

Die vollziehende Gewalt.

§. 129.

## I. Die Bollziehung der Gesetze mittels der Oberaufsicht.

Die Gesetze der Kirche sollen mit oder ohne Dazwischenstunst der richterlichen Gewalt durch die That vollzogen und augeweudet werden. Hierauf beruht die Ordnung in der Kirche, und davon hängt die Erreichung ihres Zweckes ab. Die Kirchensobern und die Kirchenbeamten haben dießfalls in ihren Kreisen Aufsicht zu halten. Dieß kann geschehen durch Untersuschung an Ort und Stelle, oder durch Einziehung von Bestichten. Früher war jenes, jest ist dieses vorherrschend. Das durch wird in Alles die ersorderliche Einsicht gewonnen; und darans hin können wieder die nöthigen Bersügungen und Anordsnungen getrossen werden.

<sup>1)</sup> c. 1. in VI. (V. 11.)

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. c. 7. de Reservat.; Ferraris, Absolutio. Art. I.; Rober, Die Suspension der Kirchendiener nach den Grundsfähen des can. Rechts. Tübg. 1862.

<sup>3)</sup> Ueber die Reformen der kirchlichen Censuren. Bering, Archiv. 1871. I. S. 153 u. ff.; Molitor, Ueber can. Gerichtsversahren gegen Clerifer. Mainz 1856; München, Das can. Gerichtsversahren und Strafrecht. Köln und Renß 1865. 2 Bbe.

I. Der Papst sührt die Oberaussicht über die ganze Kirche. Zu diesem Ende schickte er aufangs Legaten 1); später dienten auch die Nuntien dazu; häusig reisten auch die Bisschöfe nach Rom, um dem Papst mündlichen Bericht zu bringen. Dieß wurde ihnen in der Folge zur Pflicht gemacht. So mußten von Zeit zu Zeit — die deutschen und so auch die Schweizers bischöfe alle drei, später aus Vergünstigung alle vier Jahre — die limina apostolorum besuchen 2) entweder in eigener Person oder durch einen sichern Stellvertreter. Jeht sind an die Stelle dieser Reisen aussührliche schwistliche Berichte über den Zustand und die Verwaltung ihrer Diöcesen getreten, welche sie nach Vorschrift Venedicts XIV. 1752 der Congregatio Concilii Tridentini einzureichen haben.

II. Auch die Patriarchen und Exarchen, so lange ihre Jurisdictionsgewalt existirte, übten eine Oberaussicht über ihre respectiven Sprengel. Daß die Primaten ebenfalls eine solche übten, ober noch üben, ist uirgends gesagt. Hingegen haben sie

III. die Erzbischöfe über ihre Provinzen. Dieses ihr Recht war früher ziemlich ansgedehnt. Ramentlich dursten sie in der Provinz auch Visitationen halten. Das Concil von Trient hat sie aber von der Zustimmung der Provincial-Coucilien ab-hängig gemacht, und dadurch sind sie mit diesen eingegangen. Sie haben noch das Aufsichtsrecht über die Seminarien 3) und Residenzen ihrer Sussignagen.

IV. Enblich haben die Bischöse die Aussicht über ihre Diöcesen. Im Orient hatten sie eigene Reisepriester (Circuitores) 5) für die Bisitationen, die sie anstellten. Im Occident

<sup>1)</sup> c. 17. X. (III. 38.); c. 1. Extrav. comm. (I. 1.)

<sup>2)</sup> c. 4, X. (II. 24.); Sixtus V., 1585. Constitut. Romanus Pontifex»; Benedict. XIV., Constit. De hoc itinere»; Pontif. Rom. Juram. fidelit. Bezüglich des Bischoss von Basel sieh' Urfunde zur Geschichte des reorganissirten Bisthums Basel. Narau 1847. S. 150, u. ss.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. cap. 18. de Reform.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. VI. c. 1., et Sess. XXII. c. 1. de Reform.

<sup>5)</sup> c. 5. D. LXXX.; c. 42. §. 9. X. (I. 3.)

mußten sie dieselben selbst halten, und dazu ihre Diöcesen jähr= lich bereisen. 1) Die Untersuchung erstreckte sich über das Ver= halten der Cleriker, die Sitten der Laien und über den Zustand der Kirchen.

Seit dem VIII. Jahrhundert hatte es in jeder Gemeinde sieben oder noch mehr vereidete Zengen — Schöffen, welche dem Bischof auf dem jährlichen Send 2) alle inzwischen vorzgesallenen Bergehen, auf, in bestimmter Reihe gestellte, Fragen angeben sollten, und die darum Sendzengen, Sendschöffen (testes synodales) hießen. Später wurden diese Senden von den Archidiaconen 3) und Erzpriestern gehalten, und im XVI. Jahrhundert gingen sie ganz ein.

Die Diöcefanschnoden dienten auch zur Ausübung des Aufsichtsrechts, indem da die Pfarrer Rechenschaft von ihrer Pfarrverwaltung geben mußten. Und bei der Abholung der heiligen Dele am hohen Donnerstage beim Bischof wurde jedes=mal ihr eigenes Verhalten und Betragen recensirt. 4)

Das Concil von Trient bann ftatt ihrer einfache Bistitationen vorgeschrieben, welche die Bischöse entweder selbst, oder durch Andere, durch sogenannte Visitatoren vornehmen können, und in einem — bei größern Diöcesen in zwei Jahren vollenden sollen. Dasselbe will auch, daß die Archidiaconen, wo es noch solche hatte, ihre Bezirke, und die Decane ihre Decanate alle Jahre mit Zustimmung des Vischoss in eigener Person visitiren. Dieß wiederholen unsere Synodalien für die

<sup>1)</sup> c. 10. C. X. Q. I.; c. 12. eod.; c. 11. eod. Die Bischöse Spaniens waren burch bie IV. Synode von Tolebo 633 c. 36 ausbrücklich bazu verpflichtet.

<sup>2)</sup> Der Bischof soll jährlich seinen Sprengel visitiren. Kapitul. Karls b. Gr. 769. Kap. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) c. 11. C. X. Q. I. Schmid, De synodis archidiaconalibus et archipresbyteralibus in Germania. Heidelberg. 1773.

<sup>4)</sup> Binterim, Concil.=Samml. II. S. 119.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 3. de Reform.

Decane mit bem Zusatz, daß der Kammerer oder ein Jurat ben Decan begleiten soll. 1)

§. 130.

### II. Bollzichung der Gefete durch die Rirdenobern felbft.

Die Kirchenobern haben nicht bloß zu wachen, daß die von ihnen aufgestellten und, so weit nöthig, durch richterliche Dazwischenkunft gewahrten und fanctionirten Gesetze von den Andern vollzogen und beobachtet werden; auch sie sollen die selben, so weit sie Jeden in seiner Stellung angehen, selbst gewissenhaft beobachten.

Wer Gesetze gibt, foll der Erfte fein, der fie halt. Diefes uing hier im fo mehr gefordert werden, als die Befolgung der Gefetze nicht wie im Staate zulet mit phyfischer Gewalt er= zwungen, sondern nur mit moralischen Mitteln erzielt werden tann. Wie aber im Gebiete der Moral das Beifpiel, zumal von Oben, vorzüglich wirkt, so auch hier. Zudem, nur wenn Kirchenobern ihrerjeits nach den Kirchengesetzen leben und han= deln, werden sie auch ihre Untergebenen zur Vollziehung und Beobachtung berselben anhalten bürfen und mit Erfolg anhalten fonnen. - Da bie Rirchenobern mit ber Regierungs= gewalt auch die Weihegewalt verbinden, und sie in diefer lettern Beziehung, wenigstens theilweise, mit den übrigen Cle= ritern auf gleicher Linie stehen, die dießfallsigen Berordnungen und Vorschrifen, welche sie erlassen, darum insofern auch für fie selbst, wie für die Andern gelten; so geschieht, daß, indem sie die Weihegewalt sammt der ihr anneren Temporalgewalt activiren, sie mit den übrigen Kirchendienern die Kirche verwalten. Wir find unn bei dem Puntte, wo bieg gefchieht, angelangt, und gehen daher über — zur Verwaltung der Rirde.

**→0**5050**→** 

<sup>1)</sup> P. II. T. III. n. VI. et P. IV. T. VIII. de Visit. Die vom Bischof von Basel approbirten Capitelsstatuten schreiben vor, daß der Decan mit dieser Begleitschaft die Bisitation alle drei Jahre vornehme.

# Drittes Buch. Die Kirchenverwaltung.

# I. Abschnitt.

Verwaltung der Cehre.

# I. Capitel.

Erhaltung der Lehre.

§. 131.

### I. Positive Mittel bazu.

Die wahre Lehre Christi ober die Offenbarungswahrheiten werden durch das unsehlbare Lehramt der Kirche, welches dem Papst und dem Bischösen vereint (allg. Synoden), und dem Papst allein, wenn er ex Cathedra spricht, zukommt 1), erhalten. Da haben wir den päpstl. Borzng der Weihe. Das Lehramt hat zur Lösung dieser Aufgabe positive und negative **Mittel.** Die **positiven** sind solgende:

I. Sicherung bes Gebranches ber heiligen Schrift vor Mißbrauch. Hiebei fommen einerseits die Gelehrten und anderseits das Volk in Betracht. Für jene ist der Grundtext und seine nächste Ableitung — die Bulgata bestimmt. In Beziehung auf den Grundtext hat das Lehramt nichts verordnet, in Ansehung der Bulgata aber erklärt, daß sie von allen Nebersethungen allein kirchliche Autorität haben soll. 2)

In Rücksicht bes Bolkes hat Pius IV. ben Bischöfen auf= getragen, für gute Uebersetzungen in ber Landessprache zu sorgen,

<sup>1)</sup> Concil. Vatican. Sess. IV. c. 4.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. IV. de edit. et usu ss. libr.

bie Lejung berselben zu überwachen, und einzelnen Laien nur auf den Rath des Pfarrers oder Beichtvaters zu erlauben, üb= rigens den Wunsch hinzugefügt, daß die Bibel nur in guten und zwecknäßigen Auszügen dem Volke in die Hände gegeben werde. 1)

Später haben die Papfte Benedict XIV. 1757, Bins VIII. 1829, Gregor XVI. 1844 die Leftung der heiligen Schrift in der gemeinen Sprache gang frei gegeben, wenn die Ueberfetung vom heiligen Stuhle approbirt und mit Noten aus den heiligen Bätern und gelehrten fatholischen Schriftstellern versehen sei. 2)

II. Die Aufstellung von Symbolen. 3) Wir haben beren gegenwärtig acht 4): das Apostolische, das Nicaische, das Constantinopolitanische, das Athanasische, das Lateranensische unter Innocens III. 1215 5), das Bienneufische 6) unter Clemens V. 1311, bas Florentinische ober Engens IV. für die Urmenier 1438 und endlich das Tridentinische oder Pii IV. 7)

III. Die Abnahme des Glaubensbetenntniffes und des Religiouseides bei jeder tirchlichen Austellung. 8)

IV. Die Sorge für anthentische Religionshandbücher 2c. und Empfehlung der Lectüre guter Bücher überhaupt.

V. Unfehlbare Entscheidungen des oberften Lehramtes über irrige oder geleugnete Glaubens- oder Sittenlehren. Sie

<sup>1)</sup> Constit. «Dominici» vom 23. März 1564. Regula 4. Fénélon, Sur la lecture de l'écriture sainte en langue vulgaire. Edit. de Paris 1791.

<sup>2)</sup> Eine solche deutsche Uebersetzung ift die von Allioli 2c.

<sup>3)</sup> Symbolum est regula fidei — brevis ac perfecta confessio brevis credendorum collectio. Rufin, In Comment. symb. apostol.

4) Es gab bald mehrere locale Symbole, wie das römische, aquileische,

ravennatische. Denzinger, Enchiridion symbolorum.

<sup>5)</sup> c. I. X. (I. 1.)

<sup>6)</sup> c. un. Clem. (I. 1.)

<sup>7)</sup> Constit. Synod. P. I. Tit. II.

<sup>8)</sup> c. 2. D. XXIII.; c. 6. eod.; Pontif. Rom. et Constit. Synod.

können erfolgen von einem allgemeinen Concil oder vom Papst allein. 1)

§. 132.

### II. Negative Mittel.

Die negativen oder abwehrenden Mittel zur Erhaltung der Lehre sind:

- I. Die öffentliche Verwerfung irriger Lehren. Diese hat auf Concilien und vom Papste öfters stattgesunden. Dafürist auch die Congregatio sacri ossicii seu inquisitionis in Rom da.
- II. Die Censur heterodoxer oder sittlich schlechter Bücher überhaupt. Diese übt der Papst über die gauze Kirche durch die Congregatio indicis und die Bischöse über ihre Diöcesen. 2).

# II. Capitel.

Verbreitung der Lehre.

§. 133.

### I. In der Rirche.

Wenn der Papft und die Bischöfe die Lehrgewalt allein üben, wosern es sich um die Erhaltung and Bestimmung der

<sup>1)</sup> Vatican. l. c.

<sup>2)</sup> Anfangs wurden häretische oder unsittliche Bücher von den Bischöfen auf Synoden verdammt und dam verbrannt — so die des Arius, später die der Albigenser, Walbenser, Hussisten. Leo X. verordnete auf dem V. Concil im Lateran 1515 (Sess. V.), daß keine Schrift ohne Approbation des Papstes oder des respect. Bischofs im Drucke erscheinen dürse. Das Concil von Trient (Sess. IV.) verbot ebenfalls, Bücher über heilige Gegenstände ohne Namen des Versassers und bischösliche Approbation zu drucken. Es stellte am Ende auch zehn allgemeine Regeln zur Beurtheilung verwerslicher Bücher auf und gab ein Verzeichniß derjenigen, welche damals censurirt waren. Pius IV. publicirte jene Regeln und dieses Verzeichniß in der

Lehre handelt, so theisen sie dieselbe hingegen mit den Prieftern für ihre Verbreitung.

Die **Verbreitung** der Lehre in der Kirche geschicht durch folgende Veranstaltungen:

I. Durch die Predigt. Das Predigen war in der ersten Zeit der Kirche ein Hamptgeschäft des Bischoss 1) und erst vom IV. Jahrhundert an ging es auch immer mehr an die Priester, besonders an die Pfarrer über. Das Concil von Trieut schärste es auf 8 Neue den Bischösen als vorzüglich in ihrem Amte geslegen ein, und machte ihnen zur strengen Pflicht, soweit sie das Predigtamt nicht selbst üben können, es durch tangliche Priester, insbesondere durch die Pfarrer üben zu lassen. Diese sollen nasmentlich an allen Sonns und hohen Festtagen predigen und selbst mit Gensuren dazu augehalten werden können. Für die Adsvents und Fastenzeit werden sogar an den Werstagen, wenigstens dreimal in der Woche, Predigten gewünscht. 2) Auch die Diaconen dürsen predigen. 3)

II. Durch die Katechefe. Wie die Predigt für alle Glänsbigen, besonders aber für die Erwachsenen ist, so ist die Kastechese hanptsächlich für die Jugend. Sie wird theils von den Pfarrern, theils von ihren geistlichen Gehülsen ertheilt. Das Concil von Trient schreibt vor, daß dieß an allen Sonns und Feiertagen geschehe. 4) Die Bischöse haben seither allenthalben den katechetischen Unterricht näher geordnet. 5) Auch die Lehrer

Bulle «Dominici gregis» den 24. März 1564. Pius V. und Clemens VIII. trasen dießfalls Beränderungen. In der Folge sorgten — die ganze Kirche betressend — die im Text genannten Congregationen hiesür, besonders die Congregatio indicis, die von Zeit zu Zeit ein Berzeichnitz verbotener Bücher herausgibt. Feßler, Das firchliche Bücherverbot. Wien 1859.

<sup>1)</sup> e. 6. D. LXXXVIII.; e. 15. X. (I. 31.)

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. V. c. 2., et Sess. XXIV. c. 4. de Reform.

<sup>3)</sup> Pontif. Rom.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 4. de Reform

b) Constit. Synod. P. I. Tit. IX.; bischöfliche Christenlehrverordnung

follen zu diesem Unterricht herbeigezogen werden. 1) Daß auch die Eltern dazu verpflichtet seien, versteht sich von selbst.

### §. 134.

### II. Außerhalb der Rirche.

Die Verbreitung der Lehre außerhalb der Kirche geschieht durch die **Wissionen.** Die Kirche hat schon am Anfang vom Stifter selbst den Auftrag hiezu erhalten.

"Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker"<sup>2</sup>), so lantet derselbe; sie hat ihn zu allen Zeit befolgt. Gegen Ende des ersten Zeitalters unter Gregor d. Gr. sing die römische Kirche vermöge ihrer Stellung an, das Missionswesen hauptsfächlich an die Hand zu nehmen und zu leiten. Von ihr aus wurden die Missionäre beglanbiget und gesendet.

Gregor XV. bestellte dann hiefür 1622 eine eigene Consgregation, die Congregatio de propaganda side, und Ursban VIII. gründete eine besondere Bildungsaustalt zu diesem Zwecke, die der erwähnten Congregation unterstellt wurde.

Es werben barin Priester, die Misssionäre werden wollen, landessprachlich — und gläubige Jünglinge aus den Missionse ländern selbst kirchensprachlich und theologisch gebildet. In Paris gründete man um die Mitte des XVII. Jahrhunderts ein «Maison des missionnaires étrangers», und 1822 traten einige fromme Männer und Franen zu Lyon in eine "Gesellsschaft zur Verbreitung des Glaubens" zusammen, die gegenswärtig schon über die ganze katholische Welt verbreitet ist, und jährlich immer größere Smmmen zur Verbreitung des Glaubens

für den Kanton Aargau 1843 und 1864 und für den Kanton Luzern 1855. Sieh' lettere Anhang I.B. 1. b. Auch hatte der Bischof von Chur 1862 eine solche Verordnung für den Kanton Schwyz erlassen.

<sup>1)</sup> Paul V. Constit. vom 6. Octob. 1607; Congreg. Concil. Trident. vom 17. Juli 1688. — Unsere Bundesversassung läßt keinen confessionellen Religionsunterricht in der Bolksschule mehr zu.

<sup>2)</sup> Matth. XXVIII. 19-20.

beisteuert. 1) Die Direction besindet sich gegenwärtig in Lyon und Paris. Ein Mitglied des Vereins gibt wöchentlich 5 Et.; 12 Mitglieder zusammen bilden einen Cirtel, dem alle zwei Monate ein Heft "Annalen über die Verbreitung des Glanbens" gratis zugesendet wird.

Ginen Zweig dieser Gesellschaft bildet der seit 1844 bestehende und immer weiter sich verbreitende "Berein der Kindsteit Zesu" zur Taufe und Bekehrung heidnischer Kinder. 2)

# II. Abschnitt.

Verwaltung der heiligen Handlungen.

# I. Capitel.

Bestimmung ber beiligen Handlungen.

§. 135.

### I. 3m Allgemeinen.

Die **Bestimmung** der heiligen Handlungen ist eben-Jalls Sache des Papstes und der Bischöse, und der Erstere bat auch hier eine vorwiegende — entscheidende Stimme (päpstlicher Borzug der Weihe im engern Sinne). 3) Es versteht sich von selbst, daß die heiligen Handlungen (Saeramente), welche Christus und die Apostel verrichtet und eingesetzt 4), als von göttlicher Autorität stammend, im Wesen keiner Beränderung unterliegen konnten. Die dießfallsige Thätigkeit des Oberpriesteramtes ging nur darauf, dieselben mit Zuthaten zu bereichern, und dann noch andere heilige Hand-

<sup>1)</sup> Die Annalen von 1877, Mai-Heft, weisen eine Einnahme im Jahre 4876 von Fr. 5,930,950. 41 auf.

<sup>2)</sup> Die jährlichen Beifteuern geben schon über eine Million.

<sup>3)</sup> Benedict. XIV., De Synod. diœces. lib. IX. c. S. n. 3.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. VII. can. 1.

lungen (Sacramentalien), als für sich bestehende Functionen, hinzuzufügen.

Es waltete dabei die lleberzeugung, daß das lleberfinnliche bem Menschen nur durch sinnliche Sachen entsprechend ver= mittelt, und in Symbolen auf wirksame Weise anschaulich gemacht werden könne. 1) Die Rücksicht auf die Erhabenheit des Gegenstandes verlangte Feierlichkeit und Würde, und der Um= stand, wornach der Glaube zunächst in den Eulthandlungen zur äußern Darstellung fommt, wollte, daß sich seine Ginheit auch in ihnen auspräge, und forderte barum bis auf einen gewissen Grad Gleichförmigfeit berfelben, die sich auch auf die Sprache erstreckt, welche im Allgemeinen die lateinische ist. 2) Auch in dieser Entwieklungsthätigkeit ging die römische Kirche allen andern voran, und war für sie Lehrerin und Borbild zugleich. In Rom wurde von Anfang an der Gottesbienst am seierlichsten begangen, und bald fing man bort an, die Eult- und heiligen Handlungen überhamt zu bereichern und zu vermehren, und deren Ritus immer mehr zu ordnen und genaner zu bestimmen. Dieß geschah in ben Pfalterien, in ben Sacramentarien, in den libri missales und in den ordines Romani. Diese lettern kamen vom VIII. bis XV. Jahrhundert auf die Zahl fünfzehn 3) und enthielten besonders die papstlichen und bischöf= lichen Junetionen. Aus diesen Büchern hauptfächlich find in der Folge die Ritualbücher hervorgegangen, welche die rö= mische Kirche gegenwärtig braucht, und von denen die wichtigern der ganzen katholischen Kirche ebenfalls zum Gebranche vor= geschrieben sind. 4) Einige enthalten ben Ritus für bie Pon=

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXII. c. 5. de Sacrif. missæ.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXII. c. 8., et can. 9. de Sacrif. missæ. Den griechischen, sprischen, coptischen, armenischen und sta= vischen Katholifen ist gestattet, den Cult in ihren Sprachen zu seiern.

<sup>3)</sup> Museum italicum. Tom. II. p. 9.

<sup>4)</sup> Jos. Marzohl und Josef Schneller, Liturgia sacra. Luzern 1834. 5 Bbe.

tificals, die andern den Ritus für die Presbyteralfuncstionen.

§. 136.

# II. Im Besondern.

- A. Die Ritualbücher für die Pontifical= functionen.
- I. Das Pontificale Romanum. Was seine Vorgänger dießfalls angeordnet und zusammengestellt hatten, das hat Glemens VIII. gesichtet, besser geordnet, in ein Gauzes gebracht, und den 10. Februar 1596 als "Pontisicale Romanum" publicirt und allen Bischösen zum ausschließlichen Gebrauch für ihre Pontisicalfunctionen vorgeschrieben. Er verbot auch alle und sede Abänderung, Beisügung oder Auslassung, so daß sich die Bischöse genan daran zu halten haben. In der Folge wurden noch von Urban VIII. 1644 und Benedict XIV. 1752 Berbesserungen angebracht, und neue Ausgaben veranstaltet.
- II. Das Ceremoniale Episcoporum. Dieses enthält lauter Instructionen oder, wenn man lieber will, Rubriten über Eeremonien, welche die Bischöse und andere niedere oder höhere Prälaten saumt den Assistanten zu beobachten haben, wenn sie liturgische Functionen vornehmen. Auch enthält es Borschriften über den Bortritt unter den Geistlichen überhaupt ze. Elemens XIII. gab es zuerst den 14. Juli 1600 in der Form heraus, wie wir es jetzt noch haben, und besahl, daß man sich überall daran halte, ohne daß er andere Geremonialien, die mit ihm consorm wären, abrogirte. Es sind seither verschiedene Ansgaben davon und an verschiedenen Orten erschienen. Eine amtliche erschien unter Benedict XIV. 1752 in Rom in Bersbindung mit dem Pontisicale und Rituale Romanum.

§. 137.

- B. Die Ritualbücher für die Presbyterals functionen.
  - I. Das Missale Romanum. Die libri missales, von

benen oben die Rede gewesen, waren das Sacramentarium, insoweit es euthielt, was der Priester zu beten hatte, das Antiphonarium, Lectionarium, Evangeliarium für die Sänger und Afsiftenten. Dieje zusammen enthielten ben Ritus für die Feier des heilgen Opfers. Bald fand man es für beffer und bequemer, zumal für Priefter, die ohne Affiftenz celebrirten, alle Bestandtheile der heiligen Meise in einem Buch zu haben. So ein Buch hieß man bann «Missale plenarium» und später einfach "Missale". Solche Megbücher gab es schon im XIII. und XIV. Jahrhundert; allein Willführ und Belieben erlaubten fich bald allerlei Abweichungen und Zufätze, die nicht am Platze waren, jo daß das Bedürfniß einer Reform immer mehr ge= fühlt und auch ausgesprochen wurde, wie dieß unter andern auf der Synode von Basel geschehen ist. Endlich setzte das Concil von Trient in seiner XVIII. Sitzung eine Commission hiefür nieder, und als biese mit ihrer Arbeit an seinem Schluß noch nicht fertig war, übertrug es dieselbe dem Papste zur Vollendung. Pins V. gab das neue Missale am 14. Juli 1570 beraus. In der Rolge besoraten Clemens VIII. 1604 und Urban VIII. 1634 neue Recensionen, die in verschiedenen Unsgaben und Formaten jetzt noch allenthalben in Gebrauch sind.

II. Das Breviarium Romanum. Dieses enthält für die Stifte 1) und Klöster 2) den Ritus des Chorgottesdienstes, wos von die Besper auch zum öffentlichen Psarrgottesdienste bestimmt ist; im Nebrigen ist es das officielle Gebetbuch für jeden Geistslichen. Sein Inhalt bestand ansangs in beliebig ausgewählten Psalmen, Hunten, Lectionen und Gebeten, bis das Psalterbuch des heiligen Hieronymuns eine sestere Ordnung bot. Gregor VII. ließ einen Auszug daraus versertigen, welcher eben, weil er fürzer war, «Breviarium» genannt wurde. Es wurde dasselbe dann 1241 vom Franciscaner-General Haymo auf Besehl Gre-

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 12. de Reform.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 9. X. (III. 41.)

gors IX. verbessert. Eine zweite Umarbeitung ersuhr es noch 1536 durch den Cardinal à santa Cruce Quignon, den Clesmens VII. darum ersucht. Endlich trug das Concil von Trient dem Papste auf, eine neue Revision des Breviers zu veransstalten. Pius V. machte 1568 das neue Brevier befannt und verordnete, daß der Gebrauch aller andern Breviere verboten sei, wenn sie nicht ausdrücklich vom Papste anerkannt worden, oder wenigstens 200 Jahre im Gebrauch gewesen. Von daher haben mehrere Orden ze. noch ihre alten Breviere. Von Clesmens VIII. 1602 und Urban VIII. 1631 sind verbesserte Aussgaben des Breviers erschienen.

III. Das Rituale. Da auch in den hieher gehörenden Functionen allzugroße Verschiedenheit herrschte, und im Verslauf der Zeit sich Manches eingeschlichen hatte, was unstatts haft war, so erhielt der Papst vom Concil von Trient?) ebensfalls ben Anstrag, für die Ausarbeitung eines neuen Ritualszu sorgen, welches dann allenthalben eingesührt, oder doch Grundslage aller übrigen Rituale werden sollte. Paul V. besorgte die Arbeit. Er gab 1614 das neue «Rituale Romanum» heraus und ermahute alle Vischöse, sowie alle, welche diese Funcztionen zu verrichten haben, zu dessen Gebrauch. Eine zweite vermehrte Ausgabe davon ersolgte unter Venedict XIV. 1752. Das Buch enthielt den Ritus sowohl der Sacramente, welche-

<sup>1)</sup> Die Gallicaner und Jansenisten in Frankreich sanden im vorigen Jahrhundert die römischen liturgischen Bücher nicht mehr nach ihrem Geschmacke und veranstalteten eigene Missale und Breviere. Am Ende des Jahrhunderts hatten von den 130 Bischösen 80 die römische Liturgie absethan. Das war ein liturgisches Schisma. Gegenwärtig ist man bereits wieder ganz davon zurückgesommen. Mehling, Éclaircissements sur la liturgie romaine. Frid. 1865. p. 25—27. Der berühmte Abt Gueranger von Solesmes hatte sich die größte Mühe dasür gegeben. Der Papst erstheilte ihm deßhalb im Grade noch das größte Lob in seinem Breve vom 19. März 1875 «Qui s'est donné tous les essorts pour ramener la France à l'unité du culte Romain — ce qui est arrivé à présent».

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. de indice libr.

bie Priester zu verwalten berechtiget sind, als auch der Benedictionen, die sie entweder aus sich, oder frast specieller päpst= licher oder bischöflicher Bevollmächtigung vornehmen dürfen.

Viele Vischöfe führten es ein; andere machten sich mit mehr oder weniger Eile daran, ihre Diöcsan=Ritualien das nach zu revidiren, und so dem Wunsche des heiligen Stuhles zu entsprechen. 1) Wo man sich Abweichungen davon erlaubte, hat man in neuester Zeit angefangen, die päpstliche Approbation dasür nachzusuchen. 2)

IV. Das Benedictionale. Es war, wie es scheint, von jeher in den Diöcesen üblich, den Ritus der Sacramente ze. in einem — und den Ritus der Benedictionen in einem andern Buche zu haben.

Bei dieser Gewohnheit blieb man auch später, als man die Ritualien auf der Grundlage des römischen Nituals revidirte. Man nahm nur den ersten in sie auf, und behielt den zweiten, nach römischer Correctur verbessert, in den sogenannten Benestictionalien. 3)

<sup>1)</sup> In der Diöcese Basel hat es gegenwärtig verschiedene Ritualien. In demjenigen Theil, der srüher zum Bisthum Constanz gehörte, ist noch das Rituale Constantiense juxta normam Ritualis Romani reformatam von 1766 in Gebrauch. Bischof Salzmann hat 1850 ein Compendium daraus versertigen lassen. 2. Ausl. 1869.

<sup>2)</sup> So 3. B. der Bifchof von Ling 1837 2c.

<sup>3)</sup> Das Benedictionale des Bisthums Basel ist ebenfalls noch das alte Constanzische von 1781. Bouvry, Expositio Rubricarum Breviarii, Missalis et Ritualis Romani. Ratisd. 1860. Tom. II.; Falise, Sacrorum Rituum Rubricorumque, Missalis, Breviarii et Ritualis Romani compendiosa elucidatio. Schaffhus. 1863.

# II. Capitel.

Berrichtungen der heiligen Handlungen.

I.

Die heiligen Sandlungen im Ginzelnen.

A.

Die Sacramente.

§. 138.

### 1. Die Taufe.

Die **Taufe** (baptismus) ist das Sacrament der Wiedersgeburt <sup>1</sup>) burch das Wasser im Worte. Durch sie wird der Empfänger von der Erbsünde <sup>2</sup>) und allen wirklichen Sünden <sup>3</sup>) und Sündstrasen bestreit, gereiniget, geheiliget und in die Kirche (§. 36) und Kindschaft Gottes ausgenommen. <sup>4</sup>)

Anjangs wurde die Tanje durch dreimaliges Unterstauchen des Tänjtings (trina immersio), häufig anch durch dreismalige Besprengung (aspersio) oder Aufgießung (infusio) vollzogen. 5) Später wurde die Anfgießung immer allgemeiner, und seit dem XII. Jahrhundert findet in der lateinischen Kirche 6) immer mehr nur noch diese statt. Die Materie dieses Sas

<sup>1)</sup> c. 1. §. 1. D. IV. de Consecrat.; c. 4. X. (III. 42); Catech. Rom., de Sacram. baptis.

<sup>2)</sup> c. 2. D. IV. de Consecr.; c. 3. X. (III. 42.)

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. VII. can. 10.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. VII. de Bapt.; Catech. Rom. de Sacram. bapt.

<sup>5)</sup> Bei Cyprian. Ep. ad Magnum findet sich auch schon die Aufsgießung bei der Tause der Cliniker; c. 127. D. IV. de Consecr.

<sup>6)</sup> Die Griechen und Ruffen haben noch die Immersion, und jene behaupten seit 1756, sie sei wesentlich. Döllinger, Kirche und Kirchen 2c. S. 188.

cramentes ist natürliches und reines Wasser 1), das nöthigen= falls auch lauwarm gemacht werden darf. 2) Bei der feier= lichen Taufe muß man sich des am Samstag vor Osern ober Pfingsten geweihten Taufwaffers, das mit Ratechumenen-Del fecundirt wird 3), bedienen. Es wird fortwährend im Taufstein (baptisterium) aufbewahrt. Die Form bes Sacramentes find die Worte Christi: «Ego te baptizo etc.» 4), welche gesprochen werden müssen, während dem das Taufwasser in dreimaliger Kreuzesform auf das Haupt des Kindes gegoffen wird. Das llebrige ist bloß sacramentaler Ritus und nicht wesentlich. Ge= tauft werden kann jeder Mensch, der an Christus glaubt. 5) Anfänglich wurden in der Regel nur Erwachsene 6) getauft, welche seit dem IV. Jahrhundert durch die vier bekannten Stufen des Katechumenats längere Zeit dazu vorbereitet und befähigt werden mußten. 7) Rach und nach wurde aber die Kinder= taufe 8) üblich (§. 36). Ein Kind, das getauft werden foll, muß geboren, am Leben und von menschlicher Gestalt sein. Im Zweifel, ob es lebe 9), oder der Taufe fähig 10) sei, wird es bedingt getauft. Das Gleiche geschieht bei Findelfindern 11), jelbst wenn sie ein Taufzeugniß bei sich haben. Wer von drift= lichen Neltern geboren und unter Chriften erzogen worden ift,

<sup>1)</sup> c. 5. X. (III. 42.); Concil. Trid. Sess. VII. de Baptis. can. 2.

<sup>2)</sup> Ritual. Instruct. de Sacram, bapt.

<sup>3)</sup> Ritual. I. c.

<sup>4)</sup> Matth. XXVIII. 19.; c. 83. D. IV. de Consecr.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Act. VIII. 37.

<sup>6)</sup> c. 2. 3. X. (III. 42.) Ausnahmen gab es übrigens schon von Ansfang an. Origines, Comment. in Röm. V. 9.

<sup>7)</sup> Mayer, Geschichte des Katechumenats. Rempten 1868.

<sup>8)</sup> Concil. Trid. Sess. VII. can. 12. 13. de Baptis. Die Baptisten taufen nur Erwachsene und mit Untertauchen. Döllinger, a. a. D. S. 256.

<sup>9) &</sup>quot;Wenn du noch lebst 2c."

<sup>10) &</sup>quot;Wenn du ein Menfch bist 2c."

<sup>11)</sup> c. 110. D. IV. de Consecr.; c. 111. eod. de Consecr. «Si tu non baptizatus es» etc.

wird als getauft präsumirt. 1) Der Tänstling erhält bei ber Tanse einen ober mehrere Namen von Heiligen (Patronus). 2)

Die feierliche Taufe tann von Bifchofen, Prieftern 3) und Diaconen 4) ertheilt werben; die ordentlichen Spender der= derfelben sind jedoch die Pfarrer. 5) Die Nothtaufe hin= gegen fann selbst von Laien ohne Unterschied des Geschlechtes 6), fogar von Ketzern 7) und Unglänbigen 8) gültig ertheilt wer= den, wenn dabei unr die Intention und Form der Kirche beobachtet wird. 9) Wenn im Fall der Noth niemand Un= derer da ist, so birrfen auch die Aeltern ihr eigenes Kind taufen, sich selbst aber kann Niemand taufen. 10) Die Nothtanfe, auch wenn sie ein Priester ertheilt, enthält nur bas Wesentliche nach Materie und Form. 11) Sie wird, sobald es geschehen kann, durch die feierliche Taufe in bedingter Form wiederholt 12): hatte sie ein Priester ertheilt, so werden nur die ritnellen Geremonien in der Kirche nachgeholt. 13) Schon von Unfang an war es üblich, daß Jemand den Täufling zur Tauf= quelle begleitete, seine Würdigkeit, getauft zu werben, bezeugte,

<sup>1)</sup> c. 3. X. (III. 43.)

<sup>2)</sup> Es existirt kein allgemeines Kirchengeset, welches bieses vorschreibt, aber eine alte allgemeine Sitte, welche Bius V. im Catechismus Romanus P. I. E. 14. sub sinem und Paul V. in seinem Rituale Rom. Tit. de Sacrileg. wollen beibehalten wissen.

<sup>3)</sup> Rituale Constant. Instruct. de Baptis.

<sup>4)</sup> c. 19. X. (III. 42.)

b) c. 13. D. XCIII. Pontificale Roman.

<sup>6)</sup> c. 59. C. I. Q. I.; c. 23. D. IV. de Consecr.

<sup>7)</sup> c. 32. D. IV. de Consecr.

<sup>8)</sup> c. 21. eod. de Consecr.; Eugen. IV., Decret. ad. Armen. 1439.

<sup>9)</sup> c. 1. §. 4. (I. 1.); Concil. Trid. Sess. VII. can. 4. de Baptis.

<sup>10)</sup> c. 4. X. (III. 42.)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Congr. Rit. d. 23. Sept. 1820.

<sup>12)</sup> Ritual. Constant. l. c. — Bis weit in's Mittelalter hinein pslegte man die Taufe nicht zu wiederholen, wenn zwei Personen bezeugten, daß die Hebaume recht getauft habe. Theolog. moral. Venet. 1791. Tom. IV. p. 113.

<sup>13)</sup> Congreg. Rit. die 23. Sept. 1820.

B intler, Rirdenrecht.

und ihn, wenn er aus dem Taufbade wieder herausstieg, in Empfang nahm. Solche Afsistenten hieß man Susceptores, Sponsores, Patrini, Pathen. 1) Diese sind später bei ber Rindertaufe um so nothwendiger geworden, als sie für den Tänfling das Glaubensbekenntniß abzulegen und für eine Er= ziehung besselben nach biesem Bekenntniß zu forgen subsidiär verpflichtet sind. 2) Es werden jedoch nur für die feierliche Tanfe solche gefordert. Ungeeignet zu dieser Stelle sind: Un= gläubige, Häretifer 3), Ercommunicirte, öffentliche Berbrecher und Lasterhafte, Kinder unter 12-14 Jahren 4) und Reli= giosen. 5) Auch können die Aeltern ihre eigenen Kinder nicht aus der Taufe heben. 6) Die Wahl der Pathen steht übrigens, bei erwachsenen Täuflingen, diefen felbst und, bei Kindern, beren Aeltern oder Vormündern zu. 7) Vathen können sich auch vertreten laffen. Niemand ift unter einer Sünde verpflichtet, Pathenstelle anzunehmen; es ist ein Liebesdienst. Das Concil von Trient hat in Rücksicht auf die geistliche Berwandtschaft, welche zwischen den Pathen und dem Täufling und seinen Aeltern entsteht, und ein trennendes Shehinderniß bildet, die Zahl derselben auf eine — höchstens zwei Personen einen Mann und eine Frau festgesetzt und beschränft. 8)

<sup>1)</sup> c. 101. D. IV. de Consecr.; c. 3. in VI. (IV. 3.) Sie heißen auch Patres, Matres spirituales.

<sup>2)</sup> c. 105. D. de Consecr.

<sup>3)</sup> Si hæreticus qua patrinus haud recusari possit, præter illum adhibeatur etiam catholicus. Schmid, Lit. S. 193.

<sup>1)</sup> Ritual. Constant. 1. c. Sie sollen auch gefirmt sein. Rit. Rom.

<sup>\*)</sup> c. 103. D. IV. de Consecrat. c. 23.; Synobe von Mainz 1261; Binterim, Deutsche Concil. V. S. 189, und Ritual. Const. 1. c.

<sup>\*) «</sup>Nullus proprium filium de fonte baptismatis suscipiat» — c. 55. Concil. Agrigent. 813.; Ritual. Const. l. c.

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 2. de Reform. matrim.

<sup>\*)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. l. c. Im Kanton Luzern war es bis in bas XVI. Jahrhundert üblich — in der Stadt zwei Pathen und eine Pathin, und auf dem Lande zwei Pathen und zwei Pathinnen zu nehmen So weisen es die Tausbücher.

Den Ort der Taufe betreffend, so kann die Rothtause überall, die seiertiche aber soll in der unit Tauswasser versehenen Kirche (ecclesia daptismalis) ertheilt werden. 1) Feierliche Haustausen 2) sind nur mit Erlaubniß des bischöslichen Orstinariats zulässig.

Die Zeit der Taufe waren aufangs die Vorabende von Oftern und Pfingsten 3); nur ausnahmsweise tauste man auch zu andern Zeiten. Seit dem XI. Jahrhundert wurde die Ausenahme immer mehr zur Regel 4), und schon lange ertheilt man die Taufe alle Tage des Jahres. Was noch an jene Taufzeit erinnert, ist, daß jeht noch das Tauswasser an den genannten Vorabenden gesegnet wird.

Der Name bes Täuflings, seiner Aeltern, Pathen ic. wird in ein eigenes Buch = Taufbuch eingetragen. 5)

Gin Surrogat der Wassertaufe (baptismus fluminis) bildet die Bluttaufe (baptismus sanguinis) 6) oder Besgierdtaufe (baptismus flaminis) 7); allein weder jene noch diese ist ein Sacrament.

<sup>1)</sup> Ritual. Constit. l. c.

<sup>2)</sup> c. un. Clem. (III, 15.); Ritual. Const. l. c.

<sup>3) «</sup>Duo tempora i. e. Pascha et Pentecoste ad baptizandum a Romanis Pontificibus legitime sunt præfixa.» Leo I. 447.

<sup>4)</sup> Juxta sanctorum patrum decreta statuimus, ne generale baptisma nisi sabbato paschæ et pentecostes fiat, hoc tamen servato, quod parvulis, quocunque tempore, quocunque die petierint, regenerationis lavacrum non negetur. Concil. Rottomag. 1072. c. 24.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 2. de Reform. matr. Ein katholischer Priester darf auch das Kind akatholischer Eltern tausen, aber ritu catholico, und ein Katholik darf bei einer akatholischen Tause Pathenstelle versehen. Ferraris, Bapt. 1. c. n. 37.

<sup>6)</sup> Marcus X. 38., Luc. XII. 50.; c. 34. D. IV. de Consecr.; c. 37. eod. de Consecr.

<sup>7)</sup> Concil. Trid. Sess. VI. c. 4. de Justificat.

#### S. 139.

# II. Die Firmung.

Durch das Sacrament der Firmung (confirmatio) wird bem Empfänger die Inade des heiligen Geistes mitgetheilt, um ihn im Glauben, den er bei der Taufe bekannt, zu stärken, daß er denfelben nie verlengne und immer darnach lebe. 1) Durch sie wird der Mensch erst vollständig in die Kirche eingeführt und mit der Kraft Gottes positiv ausgerüstet, ein tüchtiger Rämpfer gegen ben bofen Teind, die Welt und feine eigene Begierlichkeit zu fein. 2) Obgleich sie zur Wirkung des Heiles nicht unumgänglich nothwendig ift, so foll sie doch kein Christ vernachläßigen. Sie wird nach Anrufung des heiligen Geistes burch Salbung mit Chrisma 3) und die Formel: «Signo te signo crucis et confirmo te chrismate salutis in Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen» ertheilt und ber Firmling mit einem Backenstreich — seit dem XII. Jahrhundert üblich — entlassen. Gefirmt werden kann Jeder, der getauft ift. Um Anfang wurde die Firmung gleich nach der Taufe ertheilt und bei den Griechen geschieht es jetzt noch so, nachher aber, wie die Kindertaufe immer mehr üblich wurde, wurde sie in der lateinischen Kirche allmählig auf spätere Zeit verschoben. Gefirmt werden kann, wer getauft ist, das erforderliche Alter nach dem Catechismus Romanus das 7. Jahr hat, noch nicht gefirmt ist und den nöthigen Unterricht zur Vorbereitung em= pfangen. Hat er auch schon die heilige Beicht und Communion empfangen, so gehört auch der Empfang dieser beiden Sacramente zur würdigen Vorbereitung. Der ordentliche Spender dieses Sacramentes ist der Bischof 4) und nur mit

<sup>1)</sup> c. 2. D. V.; Concil. Trid. Sess. VII. c. 1. de Confirmat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Baptismo regeneramur ad vitam, post Baptismum confirmamur ad pugnam. Catechis. Rom.

<sup>3)</sup> c. un. §. 7. X. (I. 15.)

<sup>4)</sup> c. un. §. 7. X. (I. 15.); Concil. Trid. Sess. VII. c. 3. de Confirm.

Bevollmächtigung von Seite des Papstes können und dürsen auch Priester sirmen. 1) Auch ist hier die Assistenz eines Firmpathen 2) erforderlich oder üblich, welcher das Alter der Tauspathen und deren Eigenschaften haben und mit dem Firmling gleichen Geschlechtes und selbst gesirmt sein muß. Leibliche Aelstern, auch Stieseltern und Tauspathen 3) dürsen diese Stelle nicht übernehmen.

Der Ort der Firmung ist eine Kirche — Kathedrals oder Pfarrkirche. Uebrigens darf sie auch an jedem schicklichen Orte ertheilt werden.

Die Zeit der Firmung ist zunächst Pfingsten = das Fest des heiligen Geistes, dann jeder beliebige oder schickliche Tag des Jahres. Gewöhnlich wird sie auch bei Visitationen oder Kirchweihen vorgenommen.

### §. 140.

### III. Das heilige Sacrament bes Altars.

Den Haupt= und Mittelpunkt des Gottesdienstes bildet die Feier des heiligen **Abendmahles** (eucharistia, cœna domini). Es ist dieses ein Opser (sacrisicium) und zwar das einzige Opser im Neuen Bunde — die unblutige Darstellung und Erneuerung des blutigen Opsers Christi am Kreuze 4) und zugleich ein Sacrament. 5) Diese heilige Handlung bestand

<sup>1)</sup> c. 1. D. XCV.; Benedict. XIV., De Synod. dicees. lib. VII. c. 7.; Clem. XIII. Constit. «Sanctissimum», et Benedict. XIV. Constit. «Ego quamvis tempore»; Seit, Darstellung der katholischen Kirchensbisciplin in Ansehung der Verwaltung der Sacramente 2c. Regenst. 1850. S. 45.

<sup>2)</sup> c. 102. D. IV. de Consecrat.; Pontif. Rom.; Constit. Synod. P. I. Tit. VII. n. V. et. VI.

<sup>3)</sup> c. 100. D. IV. de Consecr.

<sup>4)</sup> c. 50. 53. D. II. de Consecr.; c. 71. 37. 52. eod.; Concil. Trid. Sess. XXII. cap. 1. 2.; et can. 1. 3. de Sacrif. miss.

<sup>5)</sup> c. 73. D. II. de Conseer. Propst, Berwaltung der Eucharistie als Sacrament und als Opfer. 2. Aust.

anfangs aus vier Haupttheilen. Znerst wurde ein Stück aus der heiligen Schrift vorgelesen und vom Bischof eine Predigt (homilia) darüber gehalten. Dann brachten die Gläubigen hun Opfergaben, Brod, Wein und Wasser, zum Altar. Darauf wurde ein Theil davon vom Bischof oder einem Priester unter Gebet und Danksagung consecrirt und endlich durch die Diasconen sogleich unter alle Anwesenden ausgetheilt. Dem ersten Theile dursten die Katechumenen (auch die Pönitenten und selbst Ungläubige) beiwohnen 1); er hieß deßhalb missa catechumenorum. Bei den übrigen drei Theilen hingegen waren nur Gläubige amwesend, und sie hießen daher zusammen die missa sidelium. Später hat man den ersten Theil mit besliebiger Weglassung der Predigt als Einleitung zur eigentlichen Opferhandlung betrachtet.

Das Brod, das man opferte, war gewöhnliches, auch nach Größe und Gestalt; jetzt werden nur noch aus Waizenkorn in kleiner runder Form zubereitete, ungesäuerte Stücklein consecrirt. 2) Dem zu consecrirenden Trandenweine unß auch Wasser beigemischt werden. 3) Die Consecration oder Transsubstantiation 4), welche geschieht, indem der Priester die Ginssetzungsworte Christi spricht, wurde mit der Bedeutung und der Heiligeit der Handlung entsprechenden Gebeten, d. h. mit dem Ganon umgeben. 5) In Ansehung des Genusses bildete sich immer mehr die Gewohnheit, daß Gläubige der heiligen Opsers

<sup>1)</sup> c. 67. D. I. de Consecr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 14. X. (III. 41.); c. 2. D. II. de Consecr. Species a tribus mensibus tempore hiemis vel a sex meusibus tempore æstatis confectæ licite consecrari non possunt. Congreg. Rit. die 26. Sept. 1826.

³) c. 4. D. II. de Consecr.; c. 5. 7. eod.; c. 6. 8. 13. 14. X. (III. 41.); Concil. Trid. Sess. XXII. c. 7. de Sacrif. miss. Diese Beimischung ist jeboch nicht wesentlich.  $Thom.\ Aq.$ , P. III. Q. 74. Art. 7. Missale, dedefectibus circa missam.

<sup>4)</sup> c. 38. D. II. de Consecr.; c. 1. §. 3. X. (I. 1); Concil. Trid. Sess. XIII. cap. 1—4. et can. 2—4. de Euchar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Concil. Trid. Sess. XXII. cap. 5. et can. 7. 9. de Sacrif. miss.

handlung beiwohnten, ohne gerade selbst zu communiciren. 1) Und so hat sich von der Feier des Opfers der Genng des Opfermahles oder die Communion der Gläubigen allmählig ziemlich abgelöst und getrennt. 2)

### §. 141.

### A. Das heilige Megopfer.

Die Bischöfe und Priester, die allein mit dem sacerdotium bekleidet sind 3), können und dürsen das **Messopser** (sacrisicium missæ) verrichten. Ansangs verrichteten sie es in der Regel nur an Sountagen. Da mußte die ganze Gemeinde answesend sein. In der Folge sing man an, es auch an den gezgewöhnlichen Wochentagen zu seiern. So ist es auch jetzt noch. An den Sonns und Feiertagen soll die ganze Gemeinde der Pfarrmesse beiwohnen. Wenigstens soll jeder Katholik an diesen Tagen eine heilige Messe anhören. 4) Der Pfarrer ist verspslichtet, an ihnen für die Gemeinde zu appliciren. 5) Pius IX. wollte diese Pflicht sogar auf die von Urban VIII. sestgesetzen, seither aber wieder aufgehobenen Feiertage ausdehnen; es geschah jedoch nicht. 6) Die Synode von Trient hat den Vischösen aufges

<sup>1)</sup> c. 13. D. II. de Consecr.

<sup>2)</sup> Bon dem allgemeinen römischen Megritus ist der ambrosianische in der mailändischen — und der mozarabische in der toletanischen Kirche etwas verschieden, namentlich auch größer.

<sup>3)</sup> c. 1. §. 3. X. (I. 1.); Concil. Trid. Sess. XXII. c. 2.

<sup>4)</sup> Mein Sonntag ober Schrift= und Kirchenlehre über das dritte Gebot Gottes: "Gedeute, daß du den Sabbat heiligest." Luzern 1847.

<sup>\*)</sup> Benedict. XIV. Constit. «Cum semper» 1744. Abwesend kann er appliciren, wo er ist. Decret. s. Congr. Concil. 14. Dec. 1872. Bezring, Arch. 1873. I. S. 466. Wird ein Festtag pro foro et choro auf einen Sountag verlegt, so genügt eine Application, — nur pro foro, werden zwei gesordert. Höstinger, Manuale Rituum in ss. sacrisicio Missæ etc. Ratisb. 1876. Edit. XI. p. 230.

<sup>6)</sup> Encyclica Pii IX. 3. Mai 1858. Biele Bischöfe — so auch ber unsrige reclamirten dagegen. Es erfolgte die Antwort, man wolle die Sache mitsammt untersuchen und dann das Gutscheinende verfügen. Inzwischen

tragen, bafür zu forgen, daß die Priefter an allen Sonn= und hoben Festtagen, und wenn sie cura animarum haben, so oft Messe lesen, als biese es erfordert. 1) Es verhält sich diekfalls auffolgende Weise: Moralisch ist jeder einfache Priester traft seiner Weihe (vi ordinis) des Jahres wenigstens viermal zu opfern verpflichtet. 2) Rechtlich hingegen ist jeder Priester hiezu verbunden, fo oft es fein Beneficium, allfällige ihm zur Beforgung überbundene Stiftungen, seine cura animarum, wenn er folche hat, und privatim übernommene Mekstipendien erheischen. 3) Die Sitte unserer Zeit bringt es mit sich, daß ber Priefter täglich opfere, wenn er nicht gehindert ift. Damit ift bereits ausgesagt, daß die Darbringung des heiligen Megopfers täg= lich erlaubt sei. Ja, so ist es: einzig am Charfreitag 4) bark es nicht — und am hohen Donnerstag und Charsamstag 5) nur in benjenigen Kirchen bargebracht werden, in welchen die Functionen der heiligen Woche stattfinden, und da nur einmal, nämlich die missa publica et cantata. 6) Diese Tage heißen darum dies aliturgici. Früher geschah es auch, daß ein Priester

blieb es in den respect. Diöcesen beim Herkommen. Da bis heute noch keine weitere Antwort erfolgt ist, so scheint es, habe man die Sache fallen lassen. Bei der letzten Reduction der Feiertage im Bisthum Bajel 1868 blieb die Applicationspflicht für die unterdrückten fünf.

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 14. de Reform.

<sup>2)</sup> So fagen z. B. Liguori und ander Moralisten.

<sup>3)</sup> Der Priester dars im Meßopser nicht bloß auch für lebende Unsgläubige und Jrrgläubige beten, sondern er dars sogar das Meßopser selbst für sie darbringen, in der Jutention, daß sie gläubig und rechtgläubig werden mögen 2c., oder wie es heißt per modum deprecationis. Er dars es auch — doch nur privatim — für einen verstorbenen Jrrgläubigen darbringen, wenn er moralisch überzeugt ist, er sei materiell rechtgläubig gewesen. Estius, Comment. in 4 libr. Sentent. Distinct. 12. §. 15.; Harduin, Concil. VI. p. 842; Brenner, Dogmat. III. p. 262; Ferraris, Missæ saeris. Art. VIII. Für zurechnungsfähige Selbstmörder und in der Excomnunication Gestorbene darf sein Opfer dargebracht werden.

<sup>4)</sup> c. 13. D. III. de Consecr.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 13. D. III. de Consecr.

<sup>6)</sup> Congr. Rit. decret. die 13. Julii 1697 et 31. August. 1839.

besselben Tages zweis bis dreimal opserte, oder, wie man sagte, binirte. 1) Dieses wurde seit dem XI. Jahrhundert verhoten 2) und ist gegenwärtig nur noch erlaubt zu Weihnachten und im Fall der Noth. 3) Der opsernde Priester soll ohne Censur, ohne Todsünde 4) und nüchtern sein. 5) Die Zeit, das Opser

<sup>1)</sup> e. 11. D. II. de Consecr.

<sup>2)</sup> c. 53. D. I. Consecr.; c. 3. 12. X. (III. 41.) «Sufficit sacerdoti unam missam una die celebrare, quia Christus semel passus est.» Alexander II. 1065.

<sup>3)</sup> Da barf - nicht muß jeder Priester drei heilige Messen lesen est privilegii, non præcepti. Schmid, Liturgif. I. 555. Innocent. III. 1215. «Respondemus, quod excepto die dominicæ Nativitatis, nisi eausa necessitatis suadeat, sufficit sacerdoti semel in die unam missam celebrare solummodo.» Der Kall der Noth ift vorhanden: 1. Wenn ein Priefter am Altar nach der Wandlung flirbt oder erkranft, da darf und foll ein anderer Briefter, wenn er icon Deffe gelesen und jelbst gefrühftickt hat, das Opfer vol-Ienben. (Benediet. XIV., De Synod. dieces. lib. VIII. c. 8. n. 2.) 2. Wenn ein Priester an einem Sonn- oder gebotenen Feiertage zweimal die missa publica lesen soll, wie z. B. wenn er zwei Pfarreien zu versehen hat 2c. Rur darf er bei der ersten Meffe die Ablution nicht genießen. Auch muß hier die specielle Ermächtigung und Bestellung von Seite des Bijchofs vorausgegangen fein. (Ferraris, De miss. sacrif.) 3. Benn in Missions= ländern ein Miffionar an einem Tage die Gläubigen an verschiedenen Orten, wo fein regelmäßiger Gottesbienft ift, besucht. Siefür haben die Miffionare gewöhnlich apostolische Bollmachten. Ob in bem Fall, wo das Bott bem Bebot ber Rirche, an einem Conn- ober Westtag eine bl. Meffe anzuhören, nicht genügen könnte, wenn nicht binirt würde, - dieses selbst einem nicht mehr nüchternen Priefter erlaubt fei ober nicht, ift firchlich nicht entschieden. Man fann mithin jo ober jo handeln, nur muß man dem Bolfe über bas, was man thut, gehörigen Aufschluß geben, damit es daran fein Aergerniß nimmt.

<sup>4)</sup> c. 64. D. II. de Consecr.; Concil. Trid. Sess. XIII. c. 7. de Euchar. Hier gibt es eine Ausnahme. Wenn nämlich ein Priester eine schwere Sünde auf sich hat und vor der Darbringung des heil. Opfers nicht mehr beichten kann, die Unterlassung dessellben aber Aegerniß gäbe, so darf er — nach Erweckung einer vollkommenen Reue und Leid — opsern. (Ferraris, l. e.; Constit. Synod. P. I. Tit. IX. n. VII.)

<sup>5)</sup> c. 49. D. I. de Consecr. Hier gibt es drei Ausnahmen. Die erste ist oben Note 3 n. 1. enthalten. Die zweite ist vorhanden, wenn der Priester bei der Communion wahrnimmt, daß er Wasser statt Wein eon-

darzubringen, ist der Vormittag — ab aurora usque ad meridiem. 1)

Der Ort, zu opfern, ist eine consecrirte oder benedicirte Kirche oder Kapelle; anderwärts dars es nur mit Erlaubniß des Papstes, oder beziehungsweise des Bischofs geschehen. 2) Ein geweihter Altarstein mit Reliquien wird immer gesordert. 8) Theilweise an die Stelle der Oblationen von Seite des Volkes traten seit dem VIII. Jahrhundert die sogenannten Meßstispendien sir die Specialmessen 4), deren Betrag der Bischof zu bestimmen hat, so daß mehr nicht gesordert, aber — and sreien Stücken geboten — genommen werden dars. 5)

### §. 142.

# B. Die heilige Communion.

In ben ersten Zeiten wurde das Abendmahl durch die Diaconen 6) — jetzt wird es immer durch die Priester ans=

secrirt hat. Da darf und soll er sogar wieder consecriren und sogleich consumiren. Sieht er auch, nachdem er die Ablution schon genommen, etwa noch ein Partifelchen von der heil. Hostie auf dem Corporale 20., so soll er es auch noch genießen. Die dritte Ausnahme ist gestattet, wenn die Unterslassung des Opsers vom nicht nüchternen Priester Aergerniß veranlaßte. (Ferraris, 1. c.)

<sup>1)</sup> Constit. Synod. P. I. Tit. IX. n. XI.

<sup>2)</sup> Constit. Synod. l. c. n. III.

<sup>3)</sup> Ferraris, 1. c.

<sup>4)</sup> Diesen Uebergang beschreibt Fester im Archiv von Mon 1860. 5. Hest.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXII. decret. de observandis et evitandis in celebr. missæ; Benedict. XIV., De Synod. diæces. lib. V. c. 8. n. 10.; Ferraris, 1. c. Beihnachten ausgenommen, darf der binirende Priester für die zweite Messe fein Stipendium nehmen. Decret. Congr. Concil. Trid. 22. Febr. 1862. Hæslinger, 1. c. p. 230.

<sup>6)</sup> c. 14. D. XCIII.; c. 17. 18. eod. Es dürfte jest noch von einem Diacon ausgetheilt werben, wenn feine Priester ba wären. Wir bemerken hier auch, daß es nun erlaubt ift, in der Missa de Requiem Laien zu

getheilt. <sup>1</sup>) Wer es empfangen will, muß in der Gemeinschaft der Kirche, bei guten Sinuen, wohlunterrichtet, sündenfrei <sup>2</sup>) und nüchtern <sup>3</sup>) sein. Ausgeschlossen sind also namentlich: Ungestauste, Jrrgläubige, Ercommunicirte, Jrren, Kinder <sup>4</sup>) unter <sup>7</sup> Jahren und notorisch Lasterhaste. <sup>5</sup>)

Als die Sitte auftam, daß die Gläubigen nicht mehr mit dem consecrirenden Priefter communicirten und Viele — side resrigescente — oft längere Zeit vom Communiontische wegsblieben, machten es ihnen Particularsynoden zur Pflicht, jährlich wenigstens dreimal, zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten 6), das heilige Abendmahl zu empfangen. Und wie später Mancher oft sogar Jahre lang nie zur Communion sam, so verordnete die IV. Synode im Lateran und die Synode von Trient unter Androhung der Excommunication, daß jeder zu den Vernunftsziahren gelangte katholische Christ jährlich zum Wenigsten einsmal, und zwar zu Ostern 7), und in der eigenen Pfarrstriche die heilige Communion zu empfangen verpflichtet sein solle. Nur mit Erlandniss des Bischoss oder des Pfarrers darf es anderswo gesschehen. 8) Dasselbe schärfen unsere Synodalien ebenfalls ein,

communiciren, wie in der Missa in colore, nur soll die Benediction untersbleiben. Decret. Congr. Rit. die 23. Julii 1868.

<sup>1)</sup> c. I. §. 3. X. (I. 1.); Concil. Trid. Sess. XXII. can. 2.

<sup>2)</sup> c. 64. D. II. de Consecr.; Concil. Trid. Sess. XXII. can. 7.

<sup>9)</sup> c. 49. D. I. de Consecr. Sterbende oder auch nur Kranke, die modo viatici verwahrt werden, mußen nicht nüchtern sein. Auch dürsen nicht nüchterne Priester die heil. Hostie im Ciborium genießen, wenn sie dieselben (im Krieg oder bei einer Fenersbrunst) nicht anders vor Berunzehrung bewahren können. Ferraris, 1. c.

<sup>4)</sup> Die bischöflichen Verordnungen gestatten fast nirgends den Kindern unter 11—12 Jahren die hl. Communion.

b) c. 95. D. II. de Consecr.; c. 67. eod.; c. 2. X. (I. 31.)

<sup>6)</sup> c. 19. D. II. de Consecr.; c. 16. eod.

<sup>7)</sup> c. 12. X. (V. 38.); Concil. Trid. Sess. XXII. can. 9. Die öfterzliche Zeit geht eigentlich von Dom. quadrages. bis Dom. Trinit. Die Bischöfe ziehen aber gewöhnlich die Grenzen enger und räumen 4-5-6 Wochen hiefür ein. Sieh' die Fastenindulte.

<sup>3)</sup> c. 1. Clem. (V. 7.); Benedict. XIV. Constit. «Magno». «Nemo

und geben den Pfarrern das Recht, durch sogenannte Comsmunionzebel sich von dem Empfang der österlichen Communion ihrer Parochianen überzeugen zu lassen. Auch sind die Pfarrer dort angewiesen, Solche, die sie vernachlässigen, dem Bischof zu notificiren, was aber vielerorts nicht mehr geschieht, und hartsnäckigen Verächtern dieses Gebotes, wenn sie ohne Buße starben, das tirchliche Vegräbniß zu versagen. 1) Nebstdem ist vorgesschrieben, daß jeder Christ auf dem Todbette 2), und vor dem Empfang des Sacramentes der Firmung, der Ehe und der Priesterweihe communicire. 3)

Bis in's XII. Jahrhundert wurde das Abendmahl geswöhnlich unter beiden Gestalten, bei Kindern und Kranken oft auch nur unter der Gestalt des Weines gereicht, von dort an aber nur noch unter der Gestalt des Brodes. 4) Aus wichtigen Gründen kann jedoch der Papst einer Person oder einem Volke auch den Gebrauch des Kelches gestatten. 5)

Urban IV. führte 1264 ein eigenes Fest zur Berehrung ber Eucharistie, das Fest Corporis Christi, ein, und Thomas von Aquin verfaßte das herrliche Officium desselben. Seit jener Zeit wird sie auch am genannten Feste und während seiner Octav, so wie noch bei andern stehenden besondern Feierlichsteiten und üblichen Bettagen in der Monstranz (Ostensorio)

est, qui ignoret, præceptum hoc in propria parochiali ecclesia adimplendum esse, aut in alia ecclesia cum proprii Episcopi vel parochi licentia.» An der Romfahrt in Luzern kann jeder Katholik, woher er komme, diesem Kirchengebote Genüge leisten. So laut Bulle, die alle 15 Jahre erneuert werden muß.

<sup>1)</sup> Constit. Synod. P. l. Tit. VIII. n. IV. Ueber die österliche Com= munion in der eigenen Pfarrkirche. Tüb.=Ofdpr. 1849. 1. Hft. S. 23. u. ff.

<sup>2)</sup> c. 93. D. II. de Consecr.; Concil. Trid. Sess. XIII. cap. 6. et can. 7. de Euchar.

<sup>3)</sup> Ritual. Const. Instruct. de his sacramentis.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXI. cap. 1—3. doctr. de commun. et. can-10. de Euchar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Concil. Trid. Sess. XXII. decret. super petitione concessionis calicis.

zur Anbetung ausgestellt und in Processionen umgetragen. Weiteres dießfalls zu erlauben, ist Sache des Bischofs. 1) Am Ansang und Ende ihrer Ausstellung, so wie vor und uach einer Benedietion damit — soll sie incensirt werden, und wäherend der Ausstellung sollen wenigstens 6 Kerzen auf dem Aletare brennen. 2) Weil sie auch den Kranken zur Wegzehrung (viaticum) gereicht wird, so muß sie in den Pfarrkirchen immer vorräthig in den Ciborien ausbewahrt werden 3), und überall, wo dieß der Fall ist, soll ein sogenanntes ewiges Licht davor brennen. 4) Es kann die Ausstellung des Saeramentes auch einfach im Ciborium und Benedietion damit stattsinden. In diesem Fall unterbleibt jede Jucensation. 5)

## §. 143.

## IV. Die Buße sammt Ablaß.

1. Die **Buße** (pænitentia) ist basjenige Sacrament, wos burch wir auf Rene, Anklage und Genngthung hin 6) Verszeihung aller nach ber Tause begangenen Sünden und Nachlaß

<sup>1)</sup> Congr. Rit. decret. die 10. Decemb. 1703.

<sup>2)</sup> Ferraris, l. c.

<sup>3)</sup> In andern Kirchen oder Kapellen darf sie nur mit Erlaubniß der competenten Kirchenobern, oder wenn eine consuetudo immemorialis da ist, aufbewahrt werden. Alle Monate oder, wenn der Tabernakel seucht ist, alle 14 Tage sollten frische Hostien consecrirt werden. Rit. Constant. p. 121.

<sup>4) «</sup>Lampas ardens omnino retinenda est ante altari Sanctissimi Sacramenti.» Congr. Rit. decret. die 22. August. 1699. «Si à raison de la modicité de revenus de la fabrique on ne peut l'allumer tous les jours, on l'allumera au moins les dimanches et aux principales fêtes de l'année.» Gousset, Morale. Tom. II. p. 177. Db auch Steinöl zu biesem Licht gebraucht werden dürse, hängt vom Ermessen der Bischöse ab. So sautete die Antwort der Congr. Rit. vom 14. Juli 1864 auf eine von französischen Bischösen gestellte Frage.

<sup>5)</sup> Congreg. Rit. vom 11. Sept. 1847.

<sup>\*)</sup> c. 4. C. XXVI. Q. VII.; c. 52. D. I. de Pænit.; c. 38. 40. 41. 72. 85. eod.

ber ewigen Strafen erhalten. 1) Zum Empfang diefes Sa= cramentes find verpflichtet Alle, die nach der Taufe in eine schwere Sünde gefallen sind 2), alle tödtlich Rranken und Alle, fo ein Sacrament der Lebendigen empfangen wollen. 3) Ueberdem follten fämmtliche Gläubigen nach Particularverord= nungen seit dem VIII. Jahrhundert jährlich dreimal: zu Weih= nachten, Oftern und Pfingften, die Buge empfangen, was die IV. Synode im Lateran (can. 21) auf wenigstens einmal beschränkte 4), mit der Androhung der nämlichen Strafe auf den Fall der Unterlassung, welche sie auf die Vernachlässigung der österlichen Communion gesetzt hat, und die also lautet: «alioquin et vivens ab ingressu ecclesiæ arceatur et moriens christiana sepultura careat». Die Synobe von Trient 5) schärfte jene Verordnungen auf's Neue ein, und billigte auch die schon von Alters her übliche Gewohnheit, diese Beicht in ber Kaften gegen Oftern zu, mithin unmittelbar vor ber beiligen österlichen Communion abzulegen, welche Gewohnheit bis auf den heutigen Tag geblieben, und auch auf Particularsvno= ben 6) 2c. vorgeschrieben wurde, weßhalb die jährliche Beicht zur österlichen geworden und auch so genamit wird. 7)

Spender des Bußfacramentes sind die Bischöfe und Priester. 8) Anfangs verwaltete der Bischof dasselbe, bald

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. cap. 1. 2. et can. 1-3. de Pœnit.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. cap. 3-6. 8. 9. et can. 4-10. 12-15. de Pœnit.

<sup>3)</sup> Ritual. Const.

<sup>4)</sup> c. 12. X. (V. 38.)

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. cap. 5. et can. 8. de Pænit. — «Sacerdotes ordinarie singulis mensibus confiteantur.» Constit. Synod. p. 114.

<sup>6) «</sup>In hebdomada magna facienda est diligens et pura peccatorum confessio.» Chrysost., hom. 30. in Gen.

<sup>7) «</sup>Saltem semel in anno ad diem Paschæ sacerdoti proprio confiteantur.» Concil. Biturens. 1584.

<sup>8)</sup> c. 51. D. 1. de Pænit.; c. 78. 61. 89. eod.; c. 16. X. (V. 38.); Concil. Trid. Sess. XIV. cap. 6. et can. 9. 10. de Pænit.

aber nahm er auch Priefter oder Gehölfen dazn; das waren die sogenannten Bufpriester (ponitentiarii). 1) Spater, als die Bfarrfirchen und Pfarreien auftamen, brachten es die Berhältniffe mit sich, daß die Pfarrer mit diefer Vollmacht betraut und die Confessarii ordinarii der Gläubigen wurden; und es galt bis in die Mitte des XIII. Jahrhunderts als Regel, daß nur der Bischof 2) und die Pfarrer - jener sämmtliche Diöcesanen, diese ihre Parochianen gültig absolviren können, und daß andere Priefter diefes Sacrament nur dann gultig verwalten, wenn sie Vollmacht oder Erlanbnig dazu vom Bischof haben. 3) Die IV. Synode im Lateran hatte dieses im oben citirten Canon betreffs der Pfarrer und der jährlichen (öfter= lichen) Beicht noch auf's Neue eingeschärft. Allein schon gegen das Ende des XIII. Sahrhunderts erhielten die Franciscaner und Dominicaner und bald alle Ordensgeistlichen von bem Papste auch 4) die Erlaubnig, Beicht zu hören. Durch die Synode von Trient 5) aber, und durch seitherige Bestimmungen 6) und Praxis ist festgesetzt, daß jeder Pfarrer 7) in

<sup>1)</sup> Solche kommen schon in der Mitte des III. Jahrhunderts nach der Decianischen Berfolgung vor.

<sup>2)</sup> Ihm gleichgestellt wurden nachher: ber Generalvicar, ber Capitels= vicar und die Ordensobern in Beziehung auf ihre Untergebenen. Theolog. moral. Venet. IV. p. 409.

<sup>3)</sup> Zur Beichthörung von Klosterfrauen ist immer eine specielle Apsprobation nothwendig. Theol. moral. Venet. IV. p. 420.

<sup>4)</sup> Knopp, Der Sacerdos proprius. Regensb. 1851.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 15. de Reform.

<sup>6)</sup> Innocens XII., Constit. «Cum sicut» 1700. Benedict. XIV., «Benedictus Deus» 1750.

<sup>7)</sup> Diese Vollmacht hat er vermöge seiner Anstellung; damit er aber auch außer seiner Pjarrei gültig Beicht hören könne, hat er wie seber ans dere Richtpfarrgeistliche die gewöhnliche eura animarum nothwendig. Der Psarrer ist vermöge seiner Anstellung competent, seine Psarrkinder zu absolviren; damit er aber alle Beichtkinder gültig absolviren könne, bedarf auch er der besondern eura animarum. Er kann und darf auch seine Psarrkinder außerhalb seiner Psarrei, selbst außerhalb seiner Diöcese, wo immer es sei, Beicht hören. Die Grenzpsarrer und Priester zweier Diöcesen

seiner Pfarrei, und jeder Priester, der vom Bischof dazu ap= probirt ist (approbatio pro cura animarum), innerhalb ber Diöcese das Sacrament der Buffe zu jeder Zeit gultig verwalten könne 1); in articulo mortis ist die Absolution selbst ohne solche Approbation gültig. 2) Die Absolutionsvollmacht der Priefter ift, wie räumlich, fo auch bezüglich der Sünden beschränft. Sie erstreckt sich nämlich nicht über alle Sünden. Die Bischöfe haben sich von Alters her gewisse größere Sünden zur Absolution vorbehalten. Das sind die Casus reservati episcopales. "Die Zahl berselben belauft sich gegenwärtig nach unserm Ritual auf 34, wenn sie öffentlich - und auf 7, wenn sie geheim sind. 3) Auch die Papste haben im Ber= lauf der Zeit das Gleiche gethan. Die Casus reservati papales mehrten sich bis auf eirea 200. Das Concil von Trient hat die geheimen den Bischöfen überlassen und dadurch ihre Zahl bedeutend vermindert. 4) Eine endliche Verminderung hat sie noch burdy die Bulle Pii IX. «apostolicæ Sedis» vom 12. Oct. 1869 er= halten. Es sind dieses alles Vergeben, wodurch sich Einer (die denuntiatio solicitationis falsa ausgenommen) ipso facto in eine

sind gewöhnlich von ihren resp. Bischöfen zur gegenseitigen Aushülse im Beichtstuhl bevollmächtigt. Die eura animarum der Capuziner, die aus einer Diöcese in eine andere versetzt werden, gilt in der neuen Diöcese regelsmäßig noch drei Monate lang, innert welcher Frist sie sodann vom neuen Bischof gegeben werden muß.

<sup>1)</sup> Knopp weist dieß in obiger Schrift gründlich nach.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. cap. 7. et can. 11.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. cap. 7. et can. 11. de Pænit. Gewöhnlich geben die Bischöfe ihre Fälle auch ihren Commissarien, den Decanen und andern einzelnen Priestern, jedoch nur für sich und nicht auch zur Uebertragung an Andere. Wenn dabei nicht gesagt ist, auf wie lange, so dauert die Delegation, salls die Betreffenden nicht in Suspension oder Excommunization versallen, so lange sie leben; der Tod des Bischofs hebt sie nicht auf, weil sie eine «delegatio gratia facta» ist. Theolog. moral. Venet. IV. p. 413. Es gibt auch Orte — gewöhnlich Wallsahrtkorte, wo von den bischssischen Fällen absolvirt werden kann.

<sup>4)</sup> Sausmann, Geschichte ber papftlichen Reservatfalle. Regensb. 1868.

Cenfur verstrickt. Da folche Källe nicht ratione peccati, son= bern ratione censuræ vorbehalten find, und unüberwind= liche Unwissenheit (ignorantia invincibilis vel juris vel facti) vor der Cenfur bewahrt, so reduciren fich dieselben auf eine fehr geringe Zahl. Wenn burch Nichtabsolvirung scandalum entstünde, so darf — soll sogar, sacultate præsumpta, die Abjolntion ertheilt werden, der Fall möchte ein bischöflicher ober felbst papftlicher fein. Dur mußte bann bieg an die respect. obere Stelle berichtet werden; und wenn ber Ponitent fich nachher nicht um die Hebung der Cenfur auch in foro externo be= muht, so tritt sie auch wieder in soro interno ein. Dekhalb heißt eine solche Absolution anch eine absolutio ad reincidentiam. In einem Inbilanm sind regelmäßig alle casus reservati — ansgenommen die absolutio complicis und bas Bergeben, wegen welchem Einer namentlich und öffentlich ift ercommunicirt worden — aufgehoben 1). Und in articulo mortis, wohin auch die Kindbetterinnen gerechnet werden, follen gar teine Borbehalte ftattfinden, und jeder Briefter, felbst wenn er nicht approbirt ist, ja wenn er fogar cenfurirt wäre, von allen Sünden gültig lossprechen fönnen und dürfen. 2)

Bis in's XIII. Jahrhundert, doch immer weniger, wurde die Absolution erst nach geseisteter Genugthung ertheilt; von dort an absolvirt der Beichtvater schon vorher auf die erklärte Bereitwilligkeit hin, sie zu leisten. Der Beichtvater ist auch zur strengen Beobachtung des Beichtsigills verpflichtet. 3) Die Berletzung desselben zog früher die Absetzung, und seit Innocenz III. zugleich die lebenslängliche Einsperrung in ein

<sup>1)</sup> So besagen unter andern die Jubilänmebullen Pine IX. vom 20. Nov. 1846 und vom 2. Juli 1850. Während einem Jubiläum fann Giner von einem papstlichen Fall nur einmal absolvirt werden. Respons. Pænit. apost. vom 1. Jänner 1873. Bering, Arch. 1873. I. S. 464.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. c. 7. et can. 11. de Pænit.; Compend. Ritual.

<sup>\*)</sup> c. 2. D. VI. de Pænit.; c. 12. X. (V. 38.)

Rloster nach sich. 1) Jetzt wird sie nur noch mit der Absetzung bestraft. 2)

II. Der Ablak (indulgentia). Die Kirche lehrt, daß für den Büßenden, auch nach der erhaltenen Absolution, noch zeitliche Strafen übrig bleiben 3), die er hier oder dort im Regfener abzubußen habe. 4) Sie lehrt ferner, daß ihr mit ber Binde= und Lösegewalt überhaupt die Vollmacht übergeben worden, auch diese Strafen nachzulassen. 5) Sie lehrt endlich, daß die Nachlassung diefer Strafen heilfam und nützlich fei 6), und heißt sie Ablaß (indulgentia), Die Kirche hat zu allen Zeiten Ablag ertheilt 7), und ihn, wie sich die Scholaftifer später ansdrückten, aus dem Schatze ber übergenigthuenden Werfe Christi und seiner Heiligen (thesaurus operum supererogatoriorum Christi et ejus Sanctorum) geschöpft. 8) Unfangs und bis in's X. Jahrhundert wurde er nur speciell, b. h. einzelnen reumüthigen Ponitenten in Verbindung mit der facramentalen Absolution von den Bischöfen, oder in deren Auftrag von den Bufprieftern ertheilt. Um das Ende des X. Jahrhunderts fingen Bischöfe an, bei feierlichen Unlässen auch allgemeine Ablässe zu ertheilen. Damit ging ber Ablag aus dem forum internum in das forum externum über,

<sup>1)</sup> Constit. Synod. P. I. Tit. XI. n. X.

<sup>2)</sup> Zenner, Instructio practia confessarii; Herzog, Die Verwaltung des heil. Bußzacramentes. Paderborn 1859.; Baud, L'orthodoxie de la confession Sacramentelle. Besançon 1856, von Defan Huber in's Deutsche übersetzt.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XIV. cap. 8. can. 12. de Pænit.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. VI. cap. 16. et can. 30.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. decret. de Indulg. Darunter find nicht blog die canonischen, soudern alle Strasen verstanden, deren sich der Mensch vor Gott schuldig gemacht.

<sup>6)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. decret. de Indulg.

<sup>7)</sup> II. Corinth. II. Die libelli Martyrum empfahlen die büßenden Lapsi nach der Decianischen Versolgung der Abkürzung der Bußzeit. Die Synode von Ancyra 313 can. 5., Nicäa can. 12. 20., so die spätern libri pænitentiales gestatteten Ablaß.

<sup>8)</sup> c. 2. Extrav. comm. (V. 9.)

umd man betrachtete und behandelte ihn von dort an als einen Ausfluß der äußern Inrisdiction. Die IV. Synode im Lasteran sah sich veranlaßt, zu verordnen, daß bei Einweihung einer Kirche nur ein 100tägiger, und sür den Gedächtnißtag derselben, sowie sür alle übrigen Fälle nur ein 40tägiger Ablaß von den Bischösen, und zwar innerhalb ihrer Diöcesen hinfür ertheilt werden könne. Diör die Erzbischöse erstreckte sich diese Bollmacht auf die Provinz. Don dort an ist sonach die Ertheilung aller größern Ablässe Sache des Papstes und ein Reservatrecht desselben.

Es gibt einen allgemeinen und besondern Ablag (indulgentia generalis et particularis), ferner einen vollkom= menen und unvollfommenen (indulgentia plenaria et partialis). Der vollkommene fann wieder ein feierlicher oder unfeierlicher fein. Der feierliche vollkommene Ablaß ist ber Inbelablag (jubilæum). Es gibt einen ordentlichen und außerordentlichen Inbelablaß. Jener wird regelmäßig nach Ablauf einer bestimmten Zeit — seit Paul II. 1470 alle 25 Jahre 3), - bas erfte Jahr gewöhnlich für die Stadt Rom (urbi), und das zweite für die gauze Christenheit (orbi) ausgeschrieben. Der ankerordentliche Inbelablak (adinstar jubilwi) wird nach Belieben ausgeschrieben. 4) Wenn mit einem Rirchenfest ein jolcher Ablag verbunden ist, und es muß pro choro verjett werden, jo wird der Ablag nicht verjett. 5) In einem Jubilanm haben die Beichtväter nebst den schon ander= warts genannten Privilegen noch die Vollmacht, von den ge= beimen Irregularitäten wegen Richtbeachtung ber Sufpenfion 311 bispensiren und alle unfeierlichen Gelübbe - excepto simplici voto castitatis perpetuæ et religionis — in an-

<sup>1)</sup> c. 14. X. (V. 38.); c. 1. in VI. (V. 10.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 15. X. (V. 38.)

<sup>3)</sup> c. 1. 2. 4. Extrav. comm. (V. 9.)

<sup>4)</sup> Sixtus V. war ber erfte Papft, welcher bei seinem Regierungsanstritt 1585 ein außerordentliches Jubliaum ausschrieb.

<sup>5)</sup> Decret. Congreg. Rit. die 9. Augusti 1852.

dere gute Werke umzuwandeln. 1) Unseierliche vollkommene Ablässe sind die Wallfahrts-, Bruderschafts-, Stationsablässe 2c. Unvollkommene Ablässe sind an viele einzelne Gebete und gute Werke geknüpft. Um einen bestimmten Ablas zu gewinnen, muß man immer das thun, was als Bedingung desselben vorgeschrieben ist. 2)

Man kann benselben Inbelablaß gewöhnlich nur einmal 3)
— ben unfeierlichen vollkommenen deskelben Tages nur ein=
mal — ben unvollkommenen aber so oft gewinnen, als man
bas vorgeschriebene Werk verrichtet. 4) Der Ablaß kann auch
andern Personen — lebenden oder verstorbenen — per modum
suffragii zugewendet werden. 5)

## §. 144.

# . V. Die lette Delung.

Um den sterbenden Christen in den Bedrängnissen der letzten Augenblicke zu stärken, und ihn beruhigten und gereinigten Herzens dem Gerichte des Herrn eutgegen zu führen, bietet ihm die Kirche nebst dem Sacramente der Buße und des Alstars noch das Sacrament der Delung, die letzte Ochung (extrema unctio) dar. Dieses Sacrament, wie die übrigen

<sup>1)</sup> So befagen gewöhnlich die Jubilaumsbullen.

<sup>2)</sup> Pius IX. hat durch Decret der Congreg. Indulgentiarum vom 18. September 1862 die Beichtväter ermächtigt, die Berpflichtung zur heisligen Communion und zum Kirchenbesuch für Kinder und Kranke in anz dere gute Werke umzuwandeln.

<sup>3)</sup> Pius IX. hat in seiner Ablaßbulle von 1869 eine Ausnahme ge= macht und «toties quoties» gestattet.

<sup>4)</sup> Benedict. XIV. Constit. «Cum Nos» vom 16. Juni 1749. §. 3.
5) Hirscher, Die katholische Lehre vom Ablasse. Tübg. 1841.; Bendel, Der kirchliche Ablaß nebst einem Anhang über das Jubiläum. Rottsweil 1847; Maurel, Die Ablässe, ihr Wesen und ihr Gebrauch. 2. Aust. Paderborn 1862. Wie ein vollkommener Ablaß Berstorbenen im Fegseuer mittels des heil. Opsers zugewendet werden könne, sieh' Neher, Allare privilegiatum. Regensb. 1861.

in Schrift und Tradition begründet 1), besteht in Salbung mit Rrantenöl und bem Gebete bes Priefters. Die Wirkung ba= von ift Linderung des Kranten an Leib und Seele, Stärkung besselben zum Todeskampfe und Tilgung ber noch übrigen Sinden. 2) Nur der Priester fann es wirksam verwalten. Die lette Delning foll weder Kindern noch Blödfinnigen, die feiner Sinde fähig gewesen sind, ertheilt werden; ferner foll sie nur in einer schweren Krankheit und nicht anch in andern Todesgefahren, und in derselben continuirenden Krankheit nur einmal angewendet werden. Sie ist nbrigens nicht bis zum letzten Augenblicke zu verschieben, sondern die Zeit dazu zu benugen, wo ber Kranke noch beim vollen Bewuftfein ift. Kann ein Kranker nicht mehr beichten und communiciren, so wird ihm die letzte Deling, nach voransgeschiefter Absolution, dennoch ertheilt. Zweifelt man, ob er noch lebe, jo geschieht es in bedingter Form.

## §. 145.

## VI. Die Briefterweihe.

Die Priesterweihe (ordo presbiteratus) ist das Sacrament, wodnrch der Empfänger in den Priesterstand ausgenommen wird, und zugleich jene Gnade empfängt, die ihn zur Berwaltung des Priesteramtes besähiget und berechtiget (§. 40.)³) Die Materie dieses Sacramentes besteht in dem heiligen Dele, das dabei angewendet wird, die Form aber in der Händeausselegung und in den unter Anrusung des heiligen Geistes gesprochenen Gebeten. Der Minister des Sacramentes ist der Bischof. Das Uebrige, was hier noch zu wissen, ist schon oben, wo vom Eintritt in den Elericalstand die Rede war, zur Sprache gestommen (§. 40—48).

<sup>1)</sup> Jacob. V. 14-15.; Concil. Trid. Sess. XIV. cap. 1-3. de Extrem. unct. et can. 1-4. de eod.

<sup>2)</sup> Jac. l. c.; c. 3. D. ACV.; Concil. Trid. Sess. XIV. l. c.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. cap. 3. can. 1. 3. 4.

## §. 146.

## VII. Die Ghe.

A. Wejen und Begriff ber driftlichen Che.

Die natürliche Grundlage ber Che (matrimonium) bildet die physische Verschiedenheit der Geschlechter, an deren Bereinigung ber Schöpfer das Geheimnig ber Erzengung und bie Erhaltung des Menschengeschlechtes gefnüpft hat. Ihren sittlichen Charafter erhält jie einerseits von der Vernunft und Freiheit der Gatten, welche die Geschlechtsverhältniffe ordnen, und anderseits von der Liebe, die sie im Bergen verbindet, wo= nach sie nicht bloß zu verübergehender Luft, sondern zur Grünbung ber Familie, weiterhin ber Gemeinde und bes Staates und so zur Ueberlieferung aller Gesittung bienen foll. Dieser sittliche Charafter der Ehe wird aber in der That allseitig nur durch den religiösen verwirklichet, den sie durch das Christen= thum erhält, indem Chriftus die Ghe zu einem Sacramente erhob 1) und so unter den Ginflug der Guade stellte, um da= burch das Bündniß zu heiligen und die Chelente mit der nöthigen Kraft von Oben zur Erfüllung der schweren Pflichten ihres Standes auszustatten.

Die She ist sonach eine in Liebe und Trene 2) geknüpste und durch die christliche Religion zu einem Sacramente gesheiligte Verbindung eines Mannes und einer Frau zur völsligen Gemeinschaft aller Lebensverhältnisse. 3) Die Frage, wer Minister dieses Sacramentes sei, ob die Contrahirenden ober der einsegnende Priester, ist durch kirchliche unsehlbare

<sup>1)</sup> Ephes. V. 32.

<sup>2)</sup> c. 4. C. XXXII. Q. IV.

<sup>3)</sup> c. 3. §. 1. C. XXVII. Q. II. Schon die Römer hatten bereits diesen Begriff von der Ehe. Sie war nach ihnen emaris et seminæ conjunctio individuam vitæ consuetudinem continens, omnis vitæ consortium, divini et humani juris communicatio. Sauter, §. 698. Das Concubinat ist nur eine Gemeinschaft der Geschtederhältnisse und dieh bloß auf so lange, als es gefällt.

Lehrautorität nicht entschieden. Die berühmtesten theologischen Autoritäten 1), selbst Aussprüche der Congregatio Concilii Tridentini 2) und auch die Praxis 3) der Kirche sprechen jedoch dassür, daß es die Brautleute seien. Die andere Meinung hatte erst in Melchior Canus 4) um die Mitte des XVI. Jahrshunderts (1563) einen besondern Vertheidiger, und in neuerer Zeit aus mehr subjectiven staatspolitischen Gründen viele Aushänger gesunden. 5)

## §. 147.

# B. Gefetzgebung und Gerichtsbarfeit in Chefachen.

I. Seitdem die natürlichen und sittlichen Berhältnisse der She durch die christliche Religion geweiht, und sie selbst dadurch zu einem christlichen Justitut erhoben worden, bildet sie auch einen besondern Gegenstand der firchlichen Gesetzgebung, und die dießfalls von der Kirche erlassenen Gesetze und Berord-nungen machen das christliche oder firchliche Cherecht aus. Schon die Apostel fanden sich veranlaßt, in Ansehung der She Vorschriften zu geben. 6) Das Gleiche geschah in den Schriften

<sup>1)</sup> Thomas ab Aquino; Duns Scotus; Bellarmin; Benedict. XIV., De Synod, diœces, lib. VIII. c. 13. etc.

<sup>2) «</sup>Ex veriori et receptiori sententia parochus non est minister magui hujus sacramenti, sed est testis spectabilis.» Resp. die 31. Julii 1751. Bergl. auch Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. de Reform. matrim.

<sup>3)</sup> Die zweite Ehe wurde früher nie eingesegnet, und doch war sie nach Thomas von Aquino ein «perfectum sacramentum». Bor dem Concil von Trient waren auch die formlosen Ehen gültig und sind es jett noch dort, wo das Concil nicht promusgirt oder recipirt worden ist. Das Concil von Trient (Sess. XXIV. c. 10. de Resorm. matr.) konnte den Ritus der Einsegnung auch nicht frei geben, wenn das Sacrament dadurch gespendet würde, und der Ritus unseres Rituals setzt die Absschließung und das Sacrament der Ehe schon vorans.

<sup>4)</sup> Loci theologici. lib. VIII. c. 5.

<sup>5)</sup> Filfer, Dogmatische Untersuchung über den Ausspender des Che- sacramentes. Augsb. 1842.

<sup>6)</sup> I. Corinth. VII.; Röm. VII. 2. 3.; Hebr. XIII. 4.; I. Tim. II. 9-15.; I. Petr. III. 1-5.

ber Bater, unter benen besonders Augustin zu nennen 1), und auf Concilien. Das bürgerliche Cherecht nahm längere Zeit keine Rücksicht barauf und erst unter Justinian fing es im Orient an, sich dem firchlichen zu nähern, bis im IX Jahrhundert eine völlige Uebereinstimmung beiber zu Stande kam. Im Occident wurden die germanischen Bölker mit der Bekeh= rung auch dem Cherecht der Kirche unterworsen; und wenn gleich widersprechende nationale Sitten nicht alsogleich zu bezwingen waren, so wurde es boch durch Concilien und Reichs= tage allmählig eingeführt und zur Geltung gebracht. 2) Die bürgerliche Gesetzgebung und der weltliche Urm unterstützte die Rirche, und so blieb es 3) bis zur Roformation. Die Re= formatoren sprachen ben Landesherren auch das Gherecht zu. Das Concil von Trient widersprach und vindicirte der Kirche dasselbe in allem, was das Wesen der Che, ihre Gültigkeit und ihren religiös-sittlichen Charafter betrifft. 4) In ber Folge fing man zuerst in Frankreich, bann auch in Deutschland an, bei ber Che zu unterscheiden zwischen Bertrag und Sacrament, und jenen der bürgerlichen Gesetzgebung zuzuweisen 5), dieses der kirchlichen zu überlassen. Raiser Joseph II. ging bann zuerst in seinem Chepatent von Jahre 1783 auf diese Doctrin ein. Dieses wurde 1811 burch das bürgerliche Gefetbuch ersett. Im preußischen Landrecht von 1794 ging man noch mehr vom canonischen Cherecht ab; und im Code Napoléon 6) von 1804 abstrahirte man von allem und jedem firchlichen Elemente ber Che und führte die Civilehe voll=

<sup>1)</sup> De fide et operibus; de conjugiis adulterinis.

<sup>2)</sup> Mon, Geschichte des christlichen Cherechts, Regensb. 1833 — geht bis Carl d. Er.

<sup>\*)</sup> c. 4. XXXI. Q. II.; c. 4. C. XXXIII. Q. II.; c. 10. C. XXXV. Q. VI.; c. 12. X. (V. 31.)

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. can. 12.

<sup>5)</sup> Sieh' Enbe bes vorigen S.

<sup>6)</sup> Art. 74. et 75.

ftandig ein. 1) Fast in allen andern tatholischen und paritä= tischen Ländern wurden in neuerer Zeit auch bürgerliche Ghegesetze erlaffen; allein fie beschlingen meistens nur die burger= liche Seite der Ghe und standen nicht, wenigstens nicht in wesentlichen Sachen im Wiberspruch mit ber Rirche. Erst in neuester Zeit ift man anch an mehrern Orten bis zur Gi= vilebe fortgeschritten. Es gibt eine Rothcivilebe, eine fa= cultative Civilehe und eine obligatorische Civilehe. Diese lette eristirt gegemvärtig in nachstehenden Ländern: in Solland feit 1795, in Frankreich und Belgien feit 1795, in Italien feit 1866, im beutschen Reiche feit 1874, in ber Schweiz seit 1876. 2) Wo das Concil von Trient nicht ver= fündet oder recipirt worden, und sonst kein canonisches tren= nendes Chehinderniß entgegeusteht, ist die Civilehe gültig, soust nicht. Die Kirche gestattet aber ihren Gläubigen, dieselbe als eine bloße vom bürgerlichen Gefete geforderte Ceremonie ein= zugehen. 3)

II. Mit dem Gesetzgebungsrecht in Betress der Ehe kommt der Kirche auch die **Gerichtsbarkeit** in Ehesachen zu, d. h. das Necht, streitige Fragen, insosern sie nicht den bürgerlichen Charafter der Che betressen, vor ihren Gerichten <sup>4</sup>) zu entsscheiden und böswillige Nebertretungen zu bestrasen. <sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Die Bruderschaft des heil. Franciscus von Regis hat seit ihrem Bestande von 1826 bis 1858 in Frankreich 30,746 Civilehen revalidiren und 20,593 uneheliche Kinder solcher Ehen legitimiren lassen. Jahresb. v. 1857. Die Bruderschaft sett diese ihre Thätigkeit immer noch fort.

<sup>2)</sup> Das Civilehegeset für die Schweiz ist im Anhang II. abgedruckt. In Spanien muß die kirchliche Ehe, wenn sie die bürgerlichen Folgen haben will, seit 1870 auch in das Civilregister eingetragen werden. Bering, Arch. 1877. II. S. 348.

<sup>3)</sup> Instructio Pænit. Rom. ad Episcopos Italiæ die 15. Jan. 1866 (Siou, 1863, 1. Hejf) und an alle Biscopos Italiæ die 15. Jan. 1866.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. can. 12.

<sup>6)</sup> c. 1. C. XXVII. Q. I. Dieses Recht ist ihr auch im baierischen Concordat Art. XII. I. c., und im östreichischen Concordat Art. 10 ausdrücklich zuerkannt.

C. Bon den Chehinderniffen im Allgemeinen.

Die Kirche hat in Unwendung ihres Chegesetzgebungsrechts, wobei sie sich übrigens so viel möglich an die natürlichen und bürgerlichen Verhältniffe der Che auschloß, unter andern auch Bestimmungen festgesett, wodurch eine Che verboten wirb. Dieje Bestimmungen beigen Chehinderniffe (impedimenta matrimonii). Die Chehindernisse sind entweder von der Art, daß sie die Abschließung einer Ghe unter obwaltenden Verhält= nissen aufschieben, jedoch eine bennoch abgeschlossene Che nicht ungültig machen, oder dann von der Art, daß sie ber gultigen Abschließung einer Ghe entgegenstehen und eine schon abgeschlossene ungültig machen und trennen. Zeue beißen auff diebende (impedimenta impedientia), diese trennende (impedimenta dirimentia) Chehinderniffe. 1) Jene konnen von firchlichen Ober= und Unter=, felbst anch von Staatsbe= borden 2) ausgehen und unterscheiden sich hiernach in firch= liche (impedimenta impedientia ecclesiastica) und bürger= liche (impedimenta impedientia sæcularia). Diese fönnen nur vom Papft ober von einem allgemeinen Concil gesetzt wer= den und sind sonach lauter firchliche.

§. 149.

#### 1. Die aufschiebenden Chehinderniffe.

Aufschiebende Chehinderniffe gibt es folgende:

I. Die Berschiedenheit der driftlichen Religion ober

<sup>1)</sup> Weber, Die canon. Chehindernisse. Freib. i. B. 2. Aufl. 1877.

<sup>2) &</sup>quot;Die bürgerliche Gewalt möge die bürgerlichen Wirkungen der Che bestimmen, aber die Kirchengewalt die Ge selbst unter Christen regeln lassen. Möge das bürgerliche Gesetz die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Che, wie die Kirche sie bestimmt, zum Ausgangspunkte nehmen, und von dieser Thatsache, die sie nicht setzen kann, ausgehend die bürgerlichen Wirstungen derselben regeln." Pius. IX. den 19. September 1852 an den König von Sardinien.

Consessionis), die besons ders seit der Reformation Bedeutung erhalten. 1)

II. Das einfache Gelübde der Kenschheit (votum castitatis simplex). Es fann dieses ein viersaches sein: Es ist entweder ein Gelübde immerwährender Kenscheit (votum castitas perpetnæ), oder ein Gelübde, nicht zu heirathen (votum cœlibatus), oder ein Gelübde, in ein Kloster zu gehen (votum religionis), oder ein Gelübde, eine höhere Weihe zu empfangen (votum alicujus sacri ordinis). Hat Jemand das erste abgelegt und dennoch geheirathet, so bleibt ihm so lange das jus petendi debitum conjugale benommen, bis er Dispensation erhalten hat, was bei den übrigen drei Arten der Gelübde nicht der Fall ist, weil sie nur indirecte Keuschheitse gelübde sind, und durch die Eingehung der Che vernichtet werden.

III. Die verbotene Zeit (tempus vetitum). Sie danert vom ersten Abventsonntag 2) bis Epiphanie und vom Aschemittwoch bis zum Schlusse Osteroctav3) (weißer Sountag). Dieses Verbot kommt daher, weil die Advent= und Fastenzeit hauptsächlich zur Buße und zum Gebet bestimmt ist. Ehemals war sede Eingehung einer Ehe verboten. 4) Zest aber sind nach der Synode von Trient 5) nur noch die feierlichen, nicht aber auch die stillen Hochzeiten, nicht die Hochzeitssseitelichkeiten untersagt. Zedoch herrscht namentlich in Deutschland und in der Schweiz die Gewohnheit, und ist auch Particular=Vorschrift, daß selbst für die stillen Ehen in diesen Zeiten die Erlaubniß des bischösslichen Ordis

<sup>1)</sup> Bis in's XIII. Jahrhundert durften auch die Katechumenen und Pönitenten nicht heirathen. c. 1, 5, X. (IV. 11.); c. 2, in VI. (IV. 3.); Roscovány, De matr. mixtis. Vienu. 1842.

<sup>2)</sup> c. 8-12. C. XXXIII. Q. IV.

<sup>3)</sup> c. 8. XXXIII. Q. IV.; can. 9. 10. eod.

<sup>4)</sup> Concil von Laodicea can. 52.: «non opportet in quadragesima aut nuptias aut natalitia celebrare».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Concil. Trid. Sess. IV. can. 11. et cap. 10.

nariats eingeholt werben muß, womit zugleich auch das Gesuch um die Erlassung bes dreimaligen Ausgebots verbunden wird. 1)

IV. Ein gültiges Cheverlöbniß (sponsalia valida). So lange dieses besteht, darf kein Theil mit einer andern Person eine Che eingehen. 2)

Diese vier sind gesetzlich bestehende firchliche Chehinder= nisse. 3)

V. Das Verbot der Kirche (ecclesiæ velitum). Die Kirche, d. h. der Papst oder Bischöse 4) können zu jeder Zeit nach Gutsinden die She oder eine She aufschiebend verbieten, und es können selbst Pfarrer 5) eine She aufschieben, bis Anstände oder Einsprüche, die sich dagegen erhoben, beseitsget sind.

VI. Das Berbot des Staates (vetitum sæculare). In neuerer Zeit hatten auch die weltlichen Regierungen fast überall Chegesetze erlassen und darin ebenfalls aufschiebende Hindernisse aufgestellt, so auch in der Schweiz. Das Recht dazu macht ihnen die Kirche nicht streitig, und will daher, daß sie bevbachtet werden.

#### §. 150.

## 2. Die trennenden Chehinderniffe.

Es gibt fünfzehn **trennende** Chehindernisse. Einige davon gehen aus Mangel au Einwilligung (ex defectu consensus), andere aus Mangel an Freiheit (ex defectu libertatis) und noch andere aus Mangel an Fähigfeit (ex defectu habilitatis) hervor. <sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Constit. Synod. P. l. Tit. XVI. n. XXI. Colb., Jus et obligatio Parochorum. Regensb. 1742. p. 468.

<sup>2)</sup> c. 51. C. XXVII. Q. II.; c. 31. X. (IV. 1.)

<sup>3)</sup> Sieh' darüber Ferraris, Matrimonium.

<sup>4)</sup> c. 3. X. (IV. 3.); c. 1. X. (IV. 16.); Benedict. XIV., De Synod. diwces. lib. VIII. c. 14. n. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Benedict. XIV. l. c.

<sup>6)</sup> Man kann sie auch in göttlich und menschliche —, in öffentliche und private, absolute und relative, bekannte und verborgene unterscheiden.

a. Erennende Chehindernife aus Mangel au Einwilligung.

Hieher gehören:

- I. Furcht und Gewalt (metus et vis). Zebe große, von außen und ungerechter Weise eingejagte Furcht, deßgleichen jede unwiderstehliche Gewalt macht eine Ehe ungültig 1); denn ohne freie Einwilligung der Contrahirenden ist überhaupt kein Vertrag, und in diesem Falle kein Chevertrag möglich.
- II. Entführung (raptus). Man versteht barunter die Entfernung einer Weibsperson aus ihrem Ausenthaltsorte in der Absidt, sie zu heirathen. 2) Nach dem römischen Recht seit Constantin d. S. und auch nach den Capitularien der fränstischen Könige war die She zwischen dem Entführer und der Entführten schlechthin verboten und ungültig. Damit stimmte das canonische Recht ansangs nicht überein. Dieses verlangte nur Zurückstellung der Entführten und belegte den Entführer mit Excommunication 3), ohne daß ihm das Recht, sie zu heiszeit abgelausen war. Es war somit der Raub nur ein aufseit abgelausen war. Es war somit der Raub nur ein aufsichiebendes Chehinderniß.

Erst im IX. Jahrhundert schloß sich die Kirche an die rösmische und gemanische Strenge an und statuirte zwischen beiden ebenfalls ein immerwährendes trennendes Chehinderniß. 4)

<sup>1)</sup> c. 4. C. XXXI. Q. II.; c. 3. eod.; c. 6. 14. X. (IV. 1.)

<sup>2)</sup> Bonner Zeitschrift 1841. 4. Heft. S. 64. u. fs. Walter und Ansbere meinen, die Entserung müsse wider ihren Willen geschehen, damit sie ein raptus sei. Feßler bringt aber (in Mons Archiv, 1. Heft 1862 S. 109 u. ss.) zwei Decrete der Congregatio Concilii Trid. v. 11. Jämner 1671 und 24. Jänner 1608, welche die Entserung auch mit ihrem Willen, und dieß besonders, wenn sie noch nicht sui juris ist und die Eltern dawider sind, als raptus bezeichneten und darnach entschieden. Vering, Arch. 1870. I. S. 361.

<sup>3)</sup> c. 1. C. XXXVI. Q. II.; c. 2. 6. 5. 4. eod.

<sup>4)</sup> c. 10. G. XXXVI. Q. II.; c. 11. eod.; Synode von Meaux 845. c. 65—66.; Synode von Troshy 904. c. 8.

So blieb es bis jest im Orient. Im Abendlande milberte sich aber diese Strenge seit dem XI. Jahrhundert wieder, so daß die Entsührung nur noch ein zeitweises trennendes Eheshinderniß war, so lange nämlich, als die Entsührte sich in der Gewalt des Entsührers besand. 1) Hiemit einverstanden hat die Synode von Trient 2) verlangt, daß die Entsührte von dem Entsührer getrennt und an einen sichern Ort gedracht werde, damit sie da ihren freien Willen änßern und ungezwungen erstlären könne, ob sie den Entsührer heirathen wolle oder nicht; den Entsührer aber und seinen Helser hat sie mit der Excommunication ipso kacto belegt.

Ill. Bedingung (conditio). Früher verstand man barunter den Stand ber Unfreiheit (Sclaverei und Leibeigen= schaft). Geit Sabrian IV. (†1159) bilbete aber bieje kein trenneudes Chehinderniß mehr. Bon dort an versteht man da= runter unr noch eine Bedingung, unter welcher die Braut= leute den Chevertrag abschließen. Wird badurch etwas bem Wefen der Che Zuwiderlaufendes, also Unerlaubtes bedungen, so ift die Ehe nichtig. 3) Wird hingegen die Einwilligung in die Che an eine erlaubte Bedingung gefnüpft, und ihr Aufang auf ben Zeitpunkt ihrer Erfüllung angesetzt, fo ift die Che gültig, bleibt aber bis dabin fufpendirt. Beide muffen sich baber bes ehelichen Umgangs inzwischen enthalten, weil sie fonft ipso facto auf die Bedingung verzichteten. 4) Eine unmögliche ober nicht vor dem Pfarramte gemachte Bedingung gilt als keine und die Che ist sogleich gültig. 5) Rein Pfarrer foll ohne Erlaubniß der geiftlichen Behörde einen bedingten Checonsens annehmen, ober eine bedingte Che copuliren.

<sup>1)</sup> c. 6. 7. X. (V. 17.)

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 6. de Reform. matrım.

<sup>3)</sup> c. 7. X. (IV. 5.) Eugen IV., Decret. de union. Armen.

<sup>4)</sup> c. 3. 5. 6. X. (IV. 5.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 7. X. (IV. 5.); Benedict. XIV., De Synod. diœees. lib. XIII. c. 22. n. 5-12.

IV. 3rrthum (error). Der Jrrthum in der Berjon (error personæ) 1) bildet ein trennendes Chehindernig. Was ben Brrthum in einer Eigenschaft ber Verson (error qualitatis) anbelangt, so hat sich die allgemeine Kirche dieß= falls nicht bestimmt ausgesprochen. Die Canonisten find verschiedener Meinung. Ginige behaupten, wenn die Eigenschaft eine wesentliche sei, in Betreff welcher man fich geirrt und rechnen dahin eine bleibende Gemnthafrantheit, ein begangenes peinliches Berbrechen und Schwangerschaft ber Brant - jo trenne auch dieser Jrrthum als ein wesentlicher (error essentialis) over, wie sie ihn auch nennen, als ein error circa qualitatem in ipsam personam redundans, die Che. Un= dere, und zwar weitans die größte Zahl, meinen - Nein. Auch in der Praxis herrscht hierin Abweichung; sie halt jedoch im Allgemeinen mehr am strengern Grundjatz. 2) Go thun auch unsere Synodalien. 3) Irrthum in jeder audern Gigenschaft der Person wird einstimmig als unwesentlich (error accidentalis) angegeben, dem jede ehetrennende Kraft abgehe. 4) So bewirken 3. B. Corruption, Kallsucht, Häßlichkeit, Armuth ec. feine Chetrenung.

V. **Berheimlichung** (clandestinitas). Damit sich die Kirche von der freien, ungezwungenen und wirklichen ehelichen Berbindung zweier Personen bestimmt überzeugen konnte 20., wurde vom Anfang an gesordert, daß sie öffentlich, «in kacie ecclesiæ», eingegangen werde. Sie hat die formlosen oder sogenannten Wintelehen stets 5) verboten und endlich ans dem

<sup>1)</sup> c. un. C. XXIX. Q. 1.

<sup>2)</sup> Stapf führt Beispiele an. Sieh' auch Supp, II. 248. u. ff.; Daller, Der Jrrthum als trennendes Chehindernig. Landhut 1862.

<sup>3)</sup> Constit. Synod. P. I. Tit. XVI. n. XXIV.

<sup>4)</sup> c. un. C. XXIX. Q. I. §. 5.; c. 25. X. (II. 24.)

<sup>5)</sup> Decet vero, ut sponsi et sponsæ de sententia Episcopi conjugium faciant. Ignat. ad Polycarp. c. 5. «Penes nos occultæ quoque conjuctiones, id est non prius ad ecclesiam professæ, juxta mæchiam et fornicationem judicari periclitantur. Tertull., De pudit. c. 4.

Concil von Trient 1) - bas häufig umgangene Berbot schär= fend - für nichtig erklärt und vorgeschrieben, daß die Che vor dem eigenen Pfarrer 2) ober mit beffen ober bes Bi= schofs Erlaubuig vor einem andern Priefter und in Gegenwart von zwei oder drei Zengen eingegangen werben muffe, ansonst sie, als eine formlose, ungültig und nichtig sei. Der parochus proprius ist berjenige Pfarrer, in bessen Pfarrei das Brautpaar ober auch nur eine Brautperson wohnt. 3) Er bestimmt sich somit ratione domicilii 4) und nicht ratione orginis. Dieß gilt überall, wo das Decret des Concils promulgirt oder recipirt worden ist, auch für gemischte und pro= teftautische Chen. Gine langjährige Beobachtung besselben läßt auf seine Promulgation schließen 5), ja, sie wird der Promul= gation gleich geachtet. Sie hat auch die nämliche verbindliche Rraft für katholische Pfarreien, die seit der Reformation an protestantischen Orten gegründet worden, jedoch nur für rein katholische Ehen. 6) 280 jedoch dasselbe nicht promulgirt ober recipirt worden ist, da sind die formlosen Ghen, d. h. die Ghen ohne Gegenwart des Pfarrers und zweier ober dreier Zengen noch gültig, doch nur für diejenigen, welche bort wohnen, ober hingehen, bort zu wohnen oder eine persona incola zu ehe=

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. »Fametsi«, De Reform. matrim.

<sup>2)</sup> Die Ehe wäre gültig, selbst wenn der Psarrer nicht einmal Priester — ober wenn er excommunicirt oder suspendirt wäre; auch nacht sein Widerspruch eine Ehe nicht ungültig, weil er nur «testis spectabilis» ist. (S. 279. Not. 2.) Supp, II. S. 259. u. ff.

<sup>3)</sup> Die Uebung machte bei uns ben Pfarrer bes Bräutigams zum hande Inden parochus proprius, ohne daß natürlich die vor dem Pfarrer ber Braut geschlossene Ehe ungültig wäre.

<sup>4)</sup> Man unterscheibet ein domicilium verum und ein domicilium guasi verum. Ritual. Constant.

<sup>5)</sup> Benedict. XIV., Constit. »Paucis ab hinc hebdomadis. Bering, Arch. 1867. I. S. 324 u. ff. Bezüglich ber gemischten und protestantischen Ehen Decret. Congreg. Concil. Trid. die 1. Dec. 1866.

<sup>6)</sup> Bering, Ard. 1877. II. S. 161.

tichen 1) Wo hingegen das gedachte Decret bekannt gemacht worden, aber kein Bischof oder kein Priester vorhanden ist, da genügt zur gültigen Abschließung einer Ehe die Gegenwart zweier oder dreier Zeugen. 2) Benedict XIV.3) hat sür Niederslanden und Belgien, Pins VI. 4) sür das Herzogthum Cleven und Pins VIII. 5) sür die prensischen Rheinlande diesenigen gemischten Shen auch sür wahre und gültige Ehen erklärt, welche dort ohne alle Beobachtung des Concils von Trient einsgegangen werden. 6) Wenn aber katholische Prantlente in einer protestantischen Pfarrer wohnen, so sollen sie sich von einem katholischen Pfarrer tranen lassen 7), wosern es ehne besondere Schwierigkeiten geschehen kann; denn nicht der Ort allein, sondern auch die Consession bestimmt den parochus proprius, was selbst protestantische Canonisten 8) einräumen.

## §. 152.

b. Trennende Chehinderniffe ans Mangel an Ereiheit.

Da die Che eine völlige Gemeinschaft aller Lebensverhält=

<sup>1)</sup> Decret. Congreg. Concil. Trid. die 5. Sept. 1626 et *Urban. XIII.* die 14. August. 1627, bei *Ferraris*.

<sup>2)</sup> Decret. Congreg. Concil. Trident. die 19. Jan. 1605

<sup>3)</sup> Constit. «Matrimonia» vom 4. November 1741.

<sup>4)</sup> Constit. vent 15. Juni 1793; Pacca, Memorie storich. p. 99.

<sup>)</sup> Breve die 27. Mart. 1830.

<sup>6) «</sup>Si eisdem nultum aliud obstet canonicum dirimens impedimentum.» Noch für andere Läuber hat der hl. Stuhl deßhalb dispensite oder ist vom Concil von Trient abgegangen. Sieh' hieritber Bering, Arch. 1865. I. S. 315 u. fs.

<sup>7)</sup> Supp, 11. S. 266. Der ihnen am nächsten wohnende katholische Biarrer — gewöhnlich innerhalb desselben Staatsgebietes gilt als ihren parochus proprius.

s) Lud. Bæhmer, Princip. jur. can., Goting. 1762, p. 95. sagt: «Diversæ religioni addicti, licet intra parochiam commorantes, parochiani non sunt.» Uebrigens darf ein katholischer Psarrer 2c. auch protestantische Brantleute tranen, nur muß er die benedictio nuptialis dabei wegtassen. (§, 38. Not. 1, und Supp, II. S. 266.)

nisse fordert, so ist sie nichtig, wenn Giner der Gatten bereits eine Verbindung eingegangen oder Verpflichtungen übernommen hat, die ihn ausschließlich für sich in Anspruch nehmen. Dahin gehören:

I. Eine schon bestehende **Ehe** (ligamen). Die Ehe ist in ihrem Wesen Monogamie, desthalb die Polygamie nach göttslichem <sup>1</sup>) und menschlichem <sup>2</sup>) Recht verboten. Zede nach einer gültigen Ehe eingegangene fernere eheliche Verbindung ist sonach immer ungültig. <sup>3</sup>) Nach diesem Grundsatze werden auch Ungläubige, welche in die katholische Kirche eintreten, oder Häretifer, welche convertiren, beurtheilt und behandelt.

II. Das feierliche Gelübbe der **Reuschheit** (votum castitatis solemne) <sup>4</sup>) oder, was eins ist, der Eintritt in einen von der Kirche approbirten Orden. Ansangs wurde eine von einem Religiosen eingegangene Ghe mit der Excommunication bestraft, später seit der Mitte des IX. Jahrhunderts aber für nichtig erklärt. <sup>5</sup>)

III. Die höhern **Weihen** (ordines majores) machen seit dem I. Concil im Lateran 1123 eine The ungültig.  $(\S. 50.)^6$ )

<sup>1)</sup> Die Polygamie der Juden, die erst mit Lamech (I. Mos. IV. 19.) begann, wurde von Theodosius I. und Arcadius und Honorius aufzgehoben. Bei den Christen war sie von Ansang an verboten. (Math. V. 31.; XIX. 3—12.; Marc. X. 2—12.; I. Corinth. VII. 1—11.)

<sup>2)</sup> c. 9. X. (IV. 1.) Die bürgerlichen Gesetze im christlichen Staate verboten sie überall.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 2. de Reform. matrim.

<sup>4)</sup> Es ist vor dem 16. Jahre nicht gültig. Concil. Trid. Sess. XXV. c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) c. 25. C. XXVII. Q. I.; c. 1. 9. 10. 12. 22. 23. eod.; c. 1. C. X. Q. III.; c. 7. C. XXVII. Q. I.; c. 2. eod.; c. 6. D. XXVII.

<sup>6)</sup> c. 8. D. XXVII.; c. 40. C. XXVII. Q. I.; Concil. Trid. Sess. XXIV. can. 9.

c. Trenuende Chehinderniffe ans Mangel an Fähigkeit. an. Mangel an natürlicher Fähigkeit.

Gin solcher Mangel ist:

I. Unreises **Alter** (desectus wtatis). Das nach dem Kirchenrecht zur gültigen Abschließung einer Che sestgestellte Alter ist für das männliche Geschlecht das 14., für das weibeliche das 12. zurückgelegte Jahr. — Dieser aus dem römischen Recht in das canonische ausgenommene Termin für den Eintritt der Mannbarkeit beruht sedoch auf einer bloßen Präsumtion, welche da aushört, wo sie durch die That selbst widerlegt wird (malitia supplet wtatem). 1) Dieser Termin paßt übrigens mehr für südliche als nördliche Länder, wo alles physische Wachsethum und somit auch die Geschlechtsentwicklung langsamer ersfolgt und die Reise erst später eintritt. 2)

II. Das **Unvermögen** zur ehelichen Beiwohnung (impotentia). Dieses ist ein trennendes Ghehinderis, wenn es der Che vorausgeht 3), unheilbar ist 4) und dem andern Theil bei der Eingehung der Ehe unbefannt war 5) und von diesem nachher zur Trennung geltend gemacht werden will 6), sonst nicht. In diesem Fall besteht die Ehe und heißt dann Jungsterns, Schwesters, Josephssche. Hinsichtlich der Ermmittlung des Unvermögens, das nicht etwa mit Unstruchtbarteit (sterilitas) 7) verwechselt werden dars, wird den Chelenten nicht uns

<sup>1)</sup> c. 3. 6. 8. 9. X. (IV. 2.)

<sup>2)</sup> Deghalb verlangen die burgerlichen Gesetze fast überall ein ho= beres Alter, so in Destreich, Preugen, Sachsen, Franfreich 2c.

<sup>3)</sup> c. 25. C. XXXII. Q. VII.

<sup>4</sup> Acta Sanct. Sedis vol. VI. pag. 117. Congreg. Concil. Trid. 24. Januar. 1871.

<sup>5)</sup> c. 4. X. (IV. 15.)

<sup>6)</sup> c. 2. C. XXXIII. Q. 1.; c. 29. C. XXVII. Q. II.; c. 2. 3. X. C. (IV. 15.)

<sup>7)</sup> c. 27. C. XXXII. Q. VII.

bedingt geglaubt, sondern eine ärztliche Untersuchung angestellt ') und die Nichtigkeit der Ehe nur dann ausgesprochen, wenn der Befund die Impotenz mit Sicherheit constatirt. Die Impotenz der Eunuchen ist und bleibt unter allen Umständen ein trensnendes Chehinderniß, indem Sixtus V. 2) 1587 die Ehen solcher schlechthin verboten und für nichtig erklärt hat.

#### §. 154.

bb. Mangel an gefetlicher Fähigkeit.

a. Berschiedenheit der Religion.

Zur Che als der Gemeinschaft aller Lebensverhältnisse geshört nothwendig auch die **Religion**. Wo demnach diese ganz verschieden ist (disparitas religionis), da kann auch keine Einsheit der Personen und der Familie zu Stande kommen und stattsinden. 3) Darum hat die Kirche schon ansangs die Heisrathen zwischen Christen und Nichtchristen getadelt 4), in der Folge allenthalben verboten und endlich allgemein sür nichtig angesehen und erklärt. 5)

## §. 155.

## B. Berbrechen.

Das **Verbrechen** (crimen), welches nach dem cano= nischen Recht eine Che ungültig macht und deßhalb ein tren= nendes Chehinderniß begründet, kann ein dreisaches sein:

<sup>1)</sup> c. 4. 14. X. (H. 19.); c. 5. 6. X. (IV. 15.)

<sup>2)</sup> Constitut. «Frequenter mixtis Religionibus.»

<sup>3)</sup> Die Ehe war zwischen Juden und Heiden verboten. (II. Mos. XXXIV. 16.; V. Mos. VII. 3.) Theodos. M. verbot sie auch zwischen Juden und Christen. I. T. XV. c. 7. de Judice.

<sup>4)</sup> Cäcilia war mit dem Heiden Valerianus, Monica mit dem Heiden Patricius, Chlotilde mit dem Heiden Clodwig, Wratis= laus, König von Böhmen, mit der Heidin Drahomira verheirathet.

<sup>5)</sup> c. 9. 10. 15. 17. C. XXVIII. Q. I.; Benedict. XIV., Constit. Singulari 1749. n. 9. 10.; Stapf, S. 210. u. ff.

- I. Chebruch mit Cheversprechen auf den Fall des Ablebens des andern Gatten. 1)
- II. Chebruch mit Chegattenmord in der Absicht, sich zu ehelichen. 2)
- III. Beidseitig verabredeter und machinirter Ehegatten= mord. 3)

§. 156.

7. Berwandtschaft überhaupt.

Anch die **Verwandtschaft** (cognatio) bildet ein trensnendes Chehinderniß. Sowohl natürliche, als politische und moralische Gründe sprechen gegen Chen unter nahen Verswandten <sup>4</sup>); daher wurden sie denn auch schon im mosaischen und römischen und später im christlichen Necht bis auf gewisse Grade verboten. Das römische Necht unterschied eine natürsliche und eine nachgebildete Verwandtschaft (cognatio naturalis et legalis). Die Kirche adoptirte diese Unterscheidung und fügte der bürgerlichen nachgebildeten Verwandtschaft noch eine durch ihre eigene Gesetzgebung nachgebildete, d. h. geistliche Verwandtschaft hinzu (cognatio spiritualis). Die erste beruht auf einer wirtlichen physischen — die zweite und dritte auf einer durch das weltliche und geistliche Recht singirten Zeugung.

§. 157.

aa. Die natürliche Bermandtichaft.

Die natürliche Verwandtschaft sindet unter benjenigen Personen statt, welche von einem gemeinschaftlichen Stamme (stirps communis) durch Zengung (generatio) entsprossen

<sup>1)</sup> c. 1. 2. C. XXXI. Q. I.; c. 3. eod.

<sup>2)</sup> c. 4. 5. C. XXXI. Q. I.; c. 6. 7. X. (IV. 7.)

<sup>3)</sup> c. 1. X. (III. 33.)

<sup>4)</sup> Devay, Du danger des mariages consanguins sous le rapport sanitaire. 1862.; Moufang, Das Berbot der Chen zwischen nahen Berzwandten. Mainz 1863.; Perrone, De matrimonio II. p. 136.

und daher durch die Einheit des Blutes unter sich verbunden sind. Sie wird darum auch gewöhnlich Blutsverwandtschaft (consanguinitas) genannt. Bei der Berechnung (computatio) fommen hamptsächlich der Stamm nebst allgemeiner Benennug der Berwandten, die Linien, die Grade und die Zahl der verbotenen Grade in Betracht.

I. Der Stamm ist diejenige Person, von welcher die blutss verwandten Personen erzeugt worden sind.

Diese sind unter sich so verwandt, daß immer entweder eine Person von der andern — oder alle von einer erzengt worden.

Im ersten Fall heißen sie gerade Verwandte, und je nachs dem man von dem Stamme auf die Sprossen ober von diesen auf jenen geht, Descendenten oder Ascendenten. Im zweiten Fall heißen sie Seitenverwandte (collaterales).

Die nächsten Seitenverwandten heißen leibliche Gesichwister (germani), und haben sie gleichen Vater und gleiche Mutter, so sind sie vollbürtige Geschwister (germani dilaterales), haben sie nur den Vater oder die Mutter gemeinsschaftlich, so heißen sie halbbürtige oder Stiefgeschwister (germani unilaterales). Stammen sie von einem Vater, so werden sie in den Quellen consanguinei, von einer Mutter, uterini genanut. Die Geschwisterfinder heißen da consobrini und die Geschwisterfinder-Kinder consobrini magni, die Verwandten überhaupt von väterlicher Seite Agnaten und die von mütterlicher Seite Cognaten. 1)

II. Eine Reihe der Abstammenden heißt Linie. Diese ist entweder eine gerade (linea recta) — so bei den geraden Berwandten — und fällt entweder als absteigende (linea descendens) oder aufsteigende Linie (linea ascendens) in die Augen; oder sie ist eine Seitenlinie (linea transversa,

<sup>1)</sup> Die Deutschen hießen die Agnaten Batermagen und die Cognaten Muttermagen.

collatoralis). Die Seitenlinien find entweder gleiche (lineæ transversæ æquales) oder ungleiche (lineæ transversæ inæquales), je nachdem die Verwandten auf denselben gleich- oder ungleichweit von einander entsernt sind.

III. Unter Grab (gradus) versteht man die Abstandsstuse der Verwandten vom gemeinschaftlichen Stamme. Damit wird also die Nähe der Verwandtschaft angegeben. 1) Bei der Zähelung der Grade umß man die gerade Linie und Seitenlinien unterscheiden. Für die grade Linie gilt die Negel: es gibt so viele Grade der Verwandtschaft, als Zengungen sind (tot sunt gradus, quot generationes); oder auch: es gibt so viele Grade, als Glieder sind, eines ansgenommen (tot sunt gradus, quot personæ, una dempta).

Für die Seitenlinien hingegen gilt folgende Regel: Anf den gleichen Seitenlinien sind die Personen in jenem Grade mit einander verwandt, als sie mit dem gemeinschaftlichen Stamme verwandt sind; auf den ungleichen Linien aber in dem Grade, als die entferntere Person mit dem Stamme verwandt ist (gradus a remotiori parte numerantur). Es fann hier die Berechnung anch so gemacht werden. Man zählt die Glieder von einem, bei ungleichen Linien vom entserntern Berwandten bis zum Stamme (exclusive), und wie viel deren sind, in dem Grade sind sie unter sich verwandt. 2)

IV. Das Chehinderniß der Blutsverwandtschaft betrefsend, so erstreckt sich dasselbe in der geraden Linie bis in's Unendliche. So war es schon bei der mosaischen und rösmischen Gesetzgebung. Deseendenten konnten und können nie

<sup>1)</sup> Die Inden berechneten die Berwandtschaft mit Namensbenennung, die Germanen nach Gliedern und Sippschaften, die Römer nach Graden, so auch die Kirche.

<sup>2)</sup> Das römische Recht zählte auf den Seitenlinien gerade so wie auf der geraden Linie, und die Kirche ließ auch diese Berechnung zu, bis sie Alexander I!. bei Anlaß einer Streitsrage 1065 abrogirte. (c. ?. C. XXXV. Q. V.)

eine gültige Ehe eingehen. In Ansehung der Seitenlinien stimmte das canonische Recht ansangs ebenfalls mit dem mossaischen und römischen Recht überein, wonach das Hinderniß nicht über den zweiten Grad ungleicher Linien hinausging. Es war sonach die Ehe zwischen Geschwisterkindern erlaubt. Bald aber wurde sie nicht nur unter diesen, sondern auch unter den Geschwisterkinder-Kindern verboten. Die Disciplin war hier übrigens ziemlich schwankend und ungleichsörmig, indem die verbotenen Grade nach Zeit und Ort bald mehr bald weniger ansgedehnt waren, dis die IV. Synode im Lateran 1) festsetzte, daß sich das Eheverbot dis auf den vierten Grad einschließlich erstrecken soll. 2) Dabei ist es dis jezt geblieben. Es ist sonach jede Ehe zwischen den Blutsverwandten der Seitenlinien innershalb der vier ersten Grade verboten, und ohne erlangte Dispenssation ungültig und nichtig. 3)

## §. 158.

BB. Die bürgerliche Berwandtschaft.

Die bürgerliche Verwandtschaft (cognatio legalis) ist eine Verbindung zwischen Personen, welche durch eine gültige Adoption entstanden ist. Eine Adoption findet statt, wenn eine der Zeugung nach zu einer Familie uicht gehörige, sonach fremde Person nach den Vorschriften des Civilgesetzes an Kindesstatt angenommen, in alle Rechte eines Kindes eingesetzt und als erbsähig erklärt wird.

Dieser Verwandtschaft zusolge verbot das römische Recht (wornach übrigens eine Adoption nur von Männern vorge=nommen werden konnte) die Ehe zwischen allen denen, welche dadurch in das Verhältniß von Eltern und Kindern zu ein=ander gekommen, unbedingt und selbst noch nach Ausstehung der

<sup>1)</sup> can. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 8. X. (IV. 14.)

<sup>3)</sup> Lauter, Das Uhnenregister zur Berechnung der Verwandtschafts= grade. Ravenst. 1855.

Aboption, in den Seitenlien nur zwischen dem Adoptivtinde und den wirklichen Kindern, mit den von Söhnen erzengten Enteln, mit der Schwester und Vatersschwester des Adoptiv-vaters — indem das Adoptivtind als Agnat nur zu den Agnaten des Adoptivvaters in die Verwandtschaft trat. Das canonische Recht bezog sich ganz auf das rönnische. 1) Deshalb richtet sich die Kirche auch jetzt noch nach den Landesgesetzen hierin.

#### §. 159.

")'. Die geistliche Berwandtschaft.

Die geistliche Verwandtschaft (cognatio spiritualis) ift jenes Berhältniß, welches ans ber Abministrirung ber hei= ligen Zaufe und Firmung für bie babei gunächst betheiligten Personen nach kirchlichen Gesetzen entsteht. Schon Justinian verbot, diejenigen Personen zu ehelichen, welche man ans der Tanje gehoben hatte. Die Trullanische Synobe 692 2) behnte das Berbot auch auf die Eltern des Tänflings aus, und im Albendlande beschling basselbe Gefetz bald anch bie Firmung. Es liegt dabei die Vorstellung zu Grunde, daß die Pathen bei dieser Handlung der geistigen Wiedergeburt die geiftlichen Eltern ihrer Tang- und Firmlinge werden, daher fie Pathen (Patrini) beißen. Man hielt sich buchstäblich an diesem Begriffe, und hiernach war im Mittelalter die Ghe zwischen dem Tänfling und den Pathen 3) und deren Kindern 4), und zwischen dem Pathen und den Eltern 5) des Täuflings und Firmlings verboten.

Rach der Synode von Trient 6) entsteht eine geistliche

<sup>1)</sup> e. 1. C. XXX. Q. III.; c. 6. eod.; c. un. X. (IV. 12.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) can. 63.

<sup>3)</sup> e. 5. C. XXX. Q. I.

<sup>4)</sup> c. 1. C. XXX. Q. III.; c. 1. 3. 7. 8. Q. (IV. 11.); c. 1. in VI. (IV. 3.)

<sup>5)</sup> c. 2. C. XXX. Q. I.; c. 6. X. (IV. 11.)

<sup>6)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 2. de Reform. matrim.

Verwandtschaft unr noch zwischen dem Spender der Tause 1) und der Firmung und den Pathen einerseits, und dem Täusling und Firmling und dessen Eltern anderseits. Zwischen diesen ist also die Ehe verboten und ungültig.

Diese Verwandtschaft entsteht nicht für den Stellvertreter eines Pathen, anch nicht für denjenigen, der nur bei der Nachsholung der Ceremonien einer Nothtause als Zeuge erscheint 2), nicht zwischen den Gatten 3), wenn Giner das eigene Kind taust, was jedoch, wenn es ohne Noth geschieht, das jus petendi debitum conjugale erwirtt, und endlich nicht zwischen den Pathen und den ungländigen Eltern des Täuslings oder Firmlings, auch nicht, wenn der Täuser oder die Pathen ungländig sind, zwischen ihnen und dem Kinde und bessellen Eltern. 4)

#### §. 160.

#### 88. Die Schwägerschaft.

1. Die eigentliche **Schwägerschaft** (akknitas) ist dassienige Verhältniß, welches durch Vollziehung einer Ehe zwischen dem einen Chetheil und den Blutsverwandten des andern Theils entsteht. Die innige Verbindung Veider, wornach sie gleichsam eine Person werden 5), bringt jeden Theil mit den Blutsverswandten des andern in ein der Blutsverwandtschaft ähnliches Verhältniß, welches Schwägerschaft (akknitas) — Einheirasthung in eine andere Familie genannt wird.

Dieses Verhältniß sindet nicht anch zwischen den beidersseitigen Blutsverwandten statt, was man ansdrückt mit sall-

<sup>1)</sup> Auch bei der Nothtause, wobei aber keine Pathen vorkommen, entsteht diese Berwandtschaft. Theolog. moral. Venet. IV. p. 550.

<sup>2)</sup> Ferraris, Baptis. Art. VII.

<sup>3)</sup> c. 7. C. XXX. Q. I.; Ritual. Constant.

<sup>4)</sup> Theolog. Moral. Venet. 1. c. Laurin, Die geistliche Berwandts schaft in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum Rechte der Gegenwart. Bering, Arch. 1866. I. S. 216—275.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 15. C. XXXV. Q. II. III.

nitas non parit assinitatem». 1) Im Tentschen nennen wir gewöhnlich die Schwägerschaft in aufsteigender Linie Schwiesacrschaft, in absteigender Linie Stiesverwandtschaft und in den Seitenlinien Schwagerschaft schlechthin. Damit ist schon gesagt, daß hier auch der Begriff der Linien in Anwensdung kommt. Wer mit Jemanden in gerader Linie verwandt ist, der ist mit bessen Gatten, von dem er aber nicht abstammt, in gerader Linie verschwägert, und Seitenverwandte von Jesmanden werden mit dessen Gatten in den Seitenslinien verschwägert. Dier gibt es ebenfalls Grade. Zur Berechung derselben bedient man sich der Verwandtschafsgrade 2) und sagt: in dem Grade als Einer mit Jemanden blutsverwandt ist, in demselben Grade ist er mit seinem Gatten verschwägert.

Die Schwägerschaft in gerader auf= und absteigender Linie bildet ein Chehinderniß in's Unendliche; die Schwägerschaft auf den Seitenlinien bildet ein solches bis zum vierten Grade inelusive. 3) Die copula illicita bewirft ebensfalls eine Schwägerschaft, die aber nach dem Concil von Trient den zweiten Grad nicht überschreitet. 4)

II. Die uneigentliche ober quasi Schwägerschaft (quasi akkinitas) ober, was eins ist, das Hinderniß der öffentlichen Ehrbarkeit (impedimentum publicæ honestatis) ist ans dem römischen Recht in das canonische übersgegangen. Sie entspringt entweder aus einer geschlossenen, aber noch nicht vollzogenen Che = ex matrimonio rato. sed nondum consummato und dehnt sich bis ans den vierten Grad inclusive aus 3); oder sie entsteht aus gültigen Sponsialien und erstreckt sich dann nach der Synode von Trient

<sup>1)</sup> c. 5. X. (IV. 14.)

<sup>2)</sup> c. 3. C. XXXV. Q. II.; 1. X. (IV. 14.)

<sup>3)</sup> c. 8. X. (IV. 14.)

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 4. de Reform. matrim.

<sup>\*)</sup> Decret. Pii V. vom Jahre 1568 - Seit, a, a, D. S. 681.

nur auf ben ersten Grad 1), danert aber selbst noch nach ets waiger Auflösung der Sponsalien fort. 2)

## §. 161.

## D. Dispensation von Chehindernissen.

#### 1. 3m Allgemeinen.

In Ansehung der **Dispensation** von Chehindernissen gelten nach canonischen Bestimmungen und hentiger Praxis folgende Regeln:

- I. Auf die Frage, ob und von welchen Chehindernissen dispensirt werden könne oder nicht, ist zu antworten:
- 1. Von den natürlich= und positiv=göttlichen Chehinder= nissen fann nicht dispensirt werden. Dahin gehören die Bluts= verwandtschaft und Schwägerschaft in anf= und absteigender Linie; die Blutsverwandtschaft im ersten Grade gleicher Seitenlinien; eine schon bestehende Che.
- 2. Vom Chegattenmord wird nicht und vom feierlichen Ordensgelübbe und von den höhern Weihen wird nicht mehr, von der Verschiedenheit der Religion höchst selten dispensirt.
  - 3. Die Claudestinität fann burch frische Eingehung ber

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Aetas, affinis, si clandestinus et impos. Si mulier sit rapta, loco non reddita tuto. Hæc facienda vetant connubia, facta retractant.

Beber, Die canonischen Chehindernisse nach dem gemeinen Kirchenrecht. Freiburg i. Br. 1872.

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 3. de Reform. matrim.

<sup>2)</sup> Manche Canonisten lengnen dieß in dem Fall, wo die Austöjung mutuo consensu ersolgte. (Seit, a. a. D. S. 682.) — Nach römischem Recht war auch die Che zwischen dem Adoptivkinde und der Frau des Adoptivvaters und zwischen diesem und der Frau des Adoptivbindes selbst noch nach Ausbedung der Adoption verboten und ungültig. Die Kirche hält sich in der Praxis daran. Walter, S. 313. Man hat die trennenden Ehezhindernisse in solgenden Versen zusammengestellt:

Ehe nach der Vorschrift des Concils von Trient gehoben werden.

- 4. Die Privat=Chehindernisse können nur durch Ber= zichtleistung auf ihre Gestendmachung gehoben werden.
- 5. Von den übrigen wird mit mehr oder weniger Schwierigteit dispensirt.
- II. Fragt man nach den kirchlichen Behörden, welche zum Dispensiren berechtigt sind, so dispensiret:
- 1. Von den aufschiebenden Chehindernissen der Papst über die Verschiedenheit der Consession, über das Verlöbniß, über das einsache Gelübde immerwährender Keuschheit, und über das Gelübde, in's Kloster zu gehen. 1). Der Vischof hingegen dispensirt über das einsache zeitliche Gelübde der Keuschheit, über das Gelübde, nicht zu heirathen, über das Gelübde, geistlich zu werden, und über die verbotene Zeit, so wie super amisso jure petendi debitum conjugale. Wit Vevollmächtigung des Papstes, oder wenn der päpstliche Stuhl unzugänglich ist, oder ein easus urgens drängt, darf er auch in obigen päpstlichen Fällen dispensiren.
- 2. Von den trennenden Ghehindernissen dispensirt der Papst allein, und die Vischöse nur dann und in so weit, wann und in wie weit sie vom Papste dazu bevollmächtigt sind, wie die Vischöse Deutschlands durch ihre Quinquennalsfacultäten; überdem und ohne eine ansdrückliche, wohl aber präsumirte Vevollmächtigung auch noch dann, wenn der Zugang zum päpstlichen Stuble gesperrt, oder das Hindernisse ein gesheimes ist (pro soro conscientiæ) und Nergerniss dadurch vershütet wird. Die Dispensation von geheimen trennenden Gheshindernissen und geschlossener Ghe ist ihnen ausdrücklich zuerstaunt. 2)

<sup>1)</sup> Benedict. XIV., De Synod, dioces, I.; 9. c. 2. n. 1., c. 3. n. 3

<sup>2)</sup> Benedict. XIV., De Synod. diœces. lib. IX. c. 2.; Ferraris, Matrim. Art. II-VIII.

Die päpstlichen Dispensationen ersolgen aus der Dastarie und Pönitentiarie, von jener bei öffentlichen, von dieser bei geheimen Hindernissen. Ausnahmsweise dispensivt die Pönitentiarie auch von öffentlichen Hindernissen.

III. Welches sind die Motive, die eine Dispensation in papstlichen Fällen erwirken?

Antwort: Das Gesuch an die Datarie fann in forma pro nobilibus, in forma communi und in forma pauperum statt haben. In ber ersten Form muffen feine speciellen Grunde angegeben werben; es genügt die allgemeine Motivirung: «ex certis causis rationalibus». In der zweiten und dritten Form bilden folgende Umstände hinreichende Gründe: Ausgustia loci. ætas superadulta, incompetentia dotis, vidua filiis gravata. sedenda inimicitia, periculum hæresis, nimia familiaritas. 1) Diese (honeste) Motive genügen bei uns in forma pauperum für Verwandtschaft und Schwägerschaft im vierten und britten und dritten ben zweiten berührenden Grade; für alle andern nähern Grade, in denen noch dispensivt wird, genügen sie nur in forma communi, wobei eine größere Tare zu entrichten ift. Folgende (mehr inkoneste) Motive hingegen genügen für fie ebenfalls in forma pauperum: familiaritas valde periculosa et specialis angustia loci, familiaritas suspecta, cohabitatio sub uno tecto, scandalum publicum, honestanda oratrix, prænatio oratricis etc. 2)

Wo die Civilehe existirt, bildet auch dieses ein starkes Motiv.

Wenn die Pönitentiarie auch pro soro externo dispensirt, thut sie es aus benselben Gründen.

IV. Was die Dispensationstaxen betrifft, so sind solche an die Datarie zu entrichten. Die größten sind die in forma

<sup>1)</sup> Stapf, S. 326. u. ff.

<sup>2)</sup> Stapf, a. a. D.

pro nobilibus; weniger groß sind die in forma communi, und am fleinsten die in forma pauperum.

Die Pönitentiarie verlangt für ihre Dispensation pro foro externo eine ganz kleine Taxe zu Handen der Datarie, an deren Stelle sie in ganz armen Fällen dispensirt; hingegen für ihre Dispensation in soro intorno sordert sie nichts. 1)

V. Waltet mehr als ein Hinderniß ob, so müssen anch die übrigen gehoben werden. Sind päpstliche und bischöfeliche beisammen, so muß von beiden Behörden über jedes bestonders dispensirt werden. Sind die Brautlente aus zwei versichiedenen Diöcesen, so entscheidet die Gewohnheit, welche Diöscesanbehörde für die Dispensation zu sorgen habe. 2)

#### §. 162.

#### 2. Berhalten des Pjarrers.

a. Bet anfschiebenden Chehinderniffen, insbesondere bei der disparitas confessionis.

Wollen Pfarrfinder unter einem obwaltenden anfschiesbenden Chehinderniß sich verehelichen, so warte der Pfarrer, bis es beseitiget ist, und sorge selbst je nach Umständen für dessen Beseitigung, und erst dann biete er Hand. Was indsbesondere die gemischte Che angeht, so hat er nachsolgende Puntte zu beobachten:

I. Will ein Pfarrfind eine gemischte Che eingehen, so bemerte er ihm, die Kirche mißbillige und verbiete solche Chen, und suche es unter Anführung der Gründe durch Belehrung und Ermahnung davon abzubringen. 3)

II. Beharrt bas Pfarrtind auf feinem Vorhaben, fo foll

<sup>1)</sup> Stapf, a. a. D.

<sup>2)</sup> Bei uns ist es die der Braut. Cailloud, Manuel des dispenses. Edit. II. Paris 1860.

<sup>3) «</sup>Matrimonia cum ipsis hæreticis per exhortationes potius quam per censuras prohibenda.» Congr. de propag. fide 1638; Supp, II. S. 297.

Die Gründe gur Abmahnung find hauptfächlich Religionsgefahr für

er es doch, wenn möglich, dahin bereden, daß es die Ehe nicht anders denn katholisch eingehe. Dazu werde erfordert:

- 1. daß beide Theile vor dem katholischen Pfarrer schriftlich angeloben, alle aus ihrer Ehe hervorgehenden Kinder katholisch tausen zu lassen und katholisch zu erziehen;
- 2. daß der akatholische Bräutigam noch mündlich verspreche, die Frau in der Ausübung ihrer religiösen Pflichten nicht zu hindern, noch von ihrem Glauben abwendig zu machen, und
- 3. daß der katholische Theil seinen Glauben durch sein Betragen dem andern Theil empfehle.
- 4. Es muß ben Brantlenten auch gesagt werden, daß sie sich nachher nicht auch akatholisch dürsen tranen nachtranen lassen. <sup>1</sup>) Wird diesen Forderungen der Kirche entsprochen, so beglaubiget dann der Pfarrer den dießfallsigen Gelöbnißakt mit Siegel und Unterschrift, und sendet ihn au das bischöstliche Orsdinariat mit der Bitte, die Dispensation super disparitate consessionis seu super impedimento mixtæ religionis erswirken zu wollen, worauf, wenn diese ersolgt ist, und die übsrigen Requisiten vorhanden sind, zur Abschließung der Ehe gesschritten werden dars.

III. Ist vorgenannte Bedingung oder Angelobung nicht ershältlich, so hat der Psarrer nach dem gemeinen Recht mit der ganzen Angelegenheit nichts zu thum, auch dann nicht, wenn vorher schon atatholische Traumng stattgesnuden. 2) Die Kirche

ihn und die Kinder und Nechtsungleichheit der Gatten, indem der akatho= lijche die Berbindung als eine auflösliche eingeht.

Runstmann, Die gemischten Ehen unter ben chriftlichen Confessionen Deutschlands, geschichtlich bargestellt. Regenst. 1839; Rusch fer, Die gemischten Ehen. 2. Ausl. Wien 1842.

Die gemischten Ehen, ein katholisches Bedenken. Von einem katholischen Geistlichen des Kantons Luzern. Luzern 1860.

<sup>1)</sup> Responsio Congreg. Concil. Trid. die 21. April. 1847 ad Episcopum Trevirensem.

<sup>2)</sup> Zuschrift bes apostolischen Nuntius in der Schweiz an die schweiszerischen Bischöse vom 29. Jänner 1863. Kirchenblatt N. 40, Beilage.

ließ in neuester Zeit von diesem Recht in so weit ab, als sie in einigen Ländern (auf Drängen der Regierungen) gestattete, nicht dispensirte Mischehen zu proclamiren oder sogar passive Afsistenz dabei zu leisten. 1) In der Schweiz gilt es noch überall mit Ansnahme von St. Gallen und Nargan, wo die Proclamation unter gewissen Bedingungen erlaubt ist oder erslaubt werden fann. 2)

#### §. 163.

#### b. Bei trennenden Chehinderniffen.

### I. In foro externo. 3)

- 1. Wollten Pfarrtinder, die mit einem indifpensabeln Hindernisse behaftet sind, sich mit einander verehelichen, so weise sie der Pfarrer einsach ab.
  - 2. Bei obwaltenden bifpenfabeln Chehinderniffen laffe fich

<sup>1)</sup> Co in Baiern, Preußen, Ungarn.

<sup>2)</sup> Rituale Romano-Sangallense P. I. p. 124. Schreiben bes Bischoss von Basel an die Regierung Aargaus v. 26. Sept. 1858. (Schweiz, K.-3tg. No. 36 Beilage.)

Diese Bestimmungen über die gemischten Shen sinden sich hauptsächlich bei Benedict. XIV., Constit. Matrimonia die 4. Nov. 1741. — Pius IV., Epist. ad Episcopos Belgii die 13. Julii 1782 — Pius VII., Epist. ad Dalberg die 8. Oct. 1803 — Pius VIII., Epist. ad Episcopos Rhen. die 25. et 27. Martii 1830 — Gregorius XVI., Epist. ad Episcopos Bavariæ die 27. Maji 1832 et 12. Sept. 1834, item Epist. ad Episcopos Hungariæ et Austriæ die 30. Aprilis et 22. Maji 1841 — Pius IX., Instructio ad omnes Archiep., Episcop. etc. die 15. Nov. 1858.

<sup>3)</sup> Vor der Ehe wird jedes impedimeutum honestum qua manisestum behandelt, und, wenn es durch Dispensation gehoben werden kann und soll, in soro externo darüber dispensirt. Impedimenta inhonesta sind das Impediment ex crimine et ex copula illicita. Diese werden nur dann als manisesta und in soro externo behandelt, wenn sie autslich oder durch Geständniß von Behörden, oder 10 Personen bekannt sind. Nach der Ehe entdeckte Hindernisse hingegen werden alle so geheim als möglich geshalten, jedoch, wenn sie von Natur publike sind, wie natürliche oder geistliche Berwandtschaft oder Schwägerschaft, so wird pro soro externo disspensirt.

der Pfarrer durch die Bestimmungen des canonischen Rechts und die Grundsätze der Pastoralklugheit leiten.

- 3. Der Pfarrer ober wer immer hüte sich wohl, solche Petenten etwa mit unehrbaren Motiven bekannt zu machen, um sie dadurch nicht zu veranlassen, in fraudem legis zu fünstigen und dadurch selbst ihrer Sünde theilhaftig zu werden.
- 4. Soll die Dispense wirklich besorgt werden, so richtet der Pfarrer Namens der Brantlente ein Bittgesuch an das disschöfliche Ordinariat, in welchem Tauss und Familien-Namen derselben, das Hinderniß sammt dem oder den Motiven dentlich angegeben ist. Besteht das Hinderniß in Berwandtschaft oder Schwägerschaft, so soll ein Stammbaum (arbor consanguinitatis aut affinitatis) mitgegeben, wenigstens immer der Grad bestimmt bezeichnet werden. Bei ungleichen Graden sind stets beide zu nennen, ansonst würde wenn einer derselben den ersten berührte die Dispensation und die Ehe ungültig sein. 1)
- 5. Ist die Dispense angelangt, so wird den Brantlenten Mittheilung davon gemacht, sie selbst aber mit Anmerkung im Chebuche in's Pfarrarchiv niedergelegt und die Che nach Borschrift eingegangen. Ein Dispensation für das äußere Forum gilt natürlich auch für das innere Forum.

#### II. In foro interno.

- 1. Wird ein geheimes (inhonestes) Hinderniß im Beichtsftuhle entdeckt, so holt der Beichtvater die Dispense ein und applicirt sie in der nächsten hiezu verordneten Beicht nach Answeisung unsers Mituals. 2) Ist nicht mehr Zeit dazu, so dispensirt er sogleich und berichtet an die Dispensations Behörde.
- 2. Wird ein solches Hinderniß dem Pfarrer außer der Beicht bekannt, so holt er, wie oben der Beichtvater, die Difpense

<sup>1)</sup> Benedict. XIV., Constit. «Etsi matrimonialis».

<sup>2)</sup> Compend. Rit. p. 52-53. Cailloud, l. c. p. 130-131.

ein und forgt für die Application berselben auf die eine ober andere Art, wie sie im Rituale angegeben ist. Eine dispensatio in foro interno gilt nur für dieses; wird das Hindernig nadher öffentlich befaunt, so muß auch in soro externo bavou difpenfirt werden. 1)

### §. 164.

### E. Eingehung der Che.

Die Kirche hat Michreres vorgeschrieben, mas bei ber Gin= gehung einer Che beobachtet werben foll. 2) Die biegfallfigen einzelnen Handlungen find ihrer Zeitfolge nach folgende:

# I. Die Sponsalien.

1. Begriff. Dieje find Cheversprechen auf die Bufunit. 3) Sponsalia sunt futuri matrimonii mentio et repromissio, qua sibi invicem vir et mulier se futuros conjuges spondent. Das gemeine canenische Recht schreibt jie nicht geradezu vor, noch macht es gewisse Formlichkeiten zur Bedingung ihrer Gültigkeit; es bestimmt nur, wer solche Bersprechen machen fonne 4), und was für Verbindlichkeiten und Rolgen barans hervorgehen. 5) Das Particularrecht bagegen schreibt sie meistens vor, so auch das unfrige 6) und bestimmt Die Förmlichkeiten babei. Rach bem vulgären Begriffe gehört zu ben Sponfalien auch noch bas sogenannte Brantegamen und ber Brantunterricht. 7)

<sup>1)</sup> Alle Dispensationsacte pro foro interno mussen nachher sofort (in 3 Tagen) vernichtet werben. Cailloud, l. c. p. 125.

<sup>2)</sup> Cheschließung in den vier erften driftl. Jahrh. Siftor.spolit. Blätter 1877. 10. und 11. Seit.

<sup>3)</sup> Constit. Synod. P. I. T. XV.

<sup>4)</sup> Frren und Kinder unter 7 Jahren fonnen es nicht, wohl aber Kinder über 7 Sahren; diese haben jedoch das Recht, bei eingetretener Bubertat gu refiliren. Dasselbe Recht haben fie auch, wenn ihre Eltern für fie bie Sponsalien geschlossen. Ferraris, Sponsalia.
5) c. 1—10. X. (IV. 1.)

<sup>6)</sup> Constit. Synod. 1. c.; Ritual. Const. de sponsalibus.

<sup>7)</sup> Die Brantleute follen nicht unter einem und bemfelben Dache wohnen

2. Die Wirkungen eines gültigen Gheverlöbnisses sind: durch dasselbe werden die Betreffenden in ihrem Verhältniß zu einander Verlobte — Brantleute, und ihr Verhältniß selbst heißt Brantstand.

Sie sind im Gewissen verpflichtet, dasselbe zu halten, können kein Cheverlöbniß und dürsen keine Che mit einer andern Person eingehen (§. 149), und werden mit den Blusverwandten des andern Theiles im ersten Grade, wie wir oben (§. 160) gessehen, verschwägert.

- 3. Aufgelöst werden die Cheverlöbniffe:
- a. von selbst burch Eingehnug einer Che mit einer andern Person, durch den Eintritt in einen religiösen Orden, durch Annahme einer höhern Weihe und durch allfällige Zusziehung geistlicher Verwandtschaft;
- b. burch beibseitige Einwilligung, selbst wenn unters bessen copula stattgefunden hätte;
- c. durch einseitigen Rücktritt aus hinreichenden Grünsben, wie Verarnung, Schwangerschaft, Täuschung, Nichtachtung gestellter Vedingungen, Nichthaltung von Versprechen, Relisgionsveränderung des andern Theils 2c.;
- d. durch richterlichen Spruch von Seite bes geistlichen Richters.
- II. Die **Verkündigung** (proclamatio, denuntiatio) ber Ghe.

Schon Carl d. Gr. hatte diese vorgeschrieben, die IV. Synode im Lateran zu einem allgemeinen Kirchengesetz erhoben, und die Synode von Trient auf's Neue bestätigt. 1) Nach

und vor der Traunng zur heil. Beicht und Communion gehen. (Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. de Reform. matrim.)

Ueber die religiös-sittliche Vorbereitung der Brautleute zum Chestande und ihr Verhalten darin: M. Fischer, Sechs Krüge Wasser oder Wein für Braut- und Cheleute. 2. Aust. Luzern 1858.

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. de Reform. matrim.

verfündigung an drei auf einander solgenden Sonn- oder-Feiertagen in der Pfarrfirche der Brautleute während dem Gottesdienste vorangehen. Wohnen diese in zwei verschiedenen Pfarreien, so muß die Verfündigung in beiden geschehen. 1) Wohnen sie nicht an ihrem Geburtsorte, so ist eine Verkündizung dort von Seite der Kirche nur dann vorgeschrieben, wenn sie erst nach eingetretener Pubertät denselben verlassen, noch nicht lange abwesend sind, und die Verkündigung keine besondere Schwierigkeiten hat. 2) Gine dießfallsige Verkündigung muß bescheinigt werden. 3) Diensthoten, die ost aus einer Pfarrei in eine andere übersiedeln, werden nur da ausgerusen, wo sie sich gerade bei ihrer Verehelichung aushalten.

Zweck der Verkündigung ist, daß die Ehe in facie ecclesiæ geschlossen, allfällige Chehindernisse entdeckt werden, und dritte Personen ihre etwaigen Ginsprüche geltend machen können. 4) Weil die Verkündigung nicht wesentlich ist, so kann der Bischof davon dispensiren. 5)

<sup>1)</sup> Ritual. Rom. de Sacram. matrim.; Ritual. Basil. p. 156.

<sup>2)</sup> Ferraris, Matrim. Art. IV. Wo weite Entsernung oder große Schwierigkeit ist, da müßen authentische Ledigscheine vorliegen; unter Umsständen genügt auch das juramentum de statu libero et soluto.

<sup>3)</sup> Formular für Berfund- oder Ledigscheine - Unhang I. B. 4. d.

<sup>4)</sup> c. 3. X. (IV. 3.)

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. deer. de Reform. matrim. Gründe dazu sind: wenn die geschlossene Zeit so nahe ist, daß die Berskündigung vor ihrem Eintritt nicht mehr statt haben kann; wenn die Ehe während der geschlossenen Zeit selbst will eingegangen werden; wenn die Berkündigung (z. B. oh gravitatem sponsæ) selbst Aergerniß veranlassen könnte. Eine Civilehe kann auch eine Dispensation sogar nothwendig machen z. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts war die Berkündigung zu drei verschiedenen Malen im Kanton Luzern noch üblich. (Gesch.-Frd. X. S. 240.) Seither ist in Folge bischssslicher Commissatisse Dispensation der allgemeine Gebrauch entstanden, die «trina denuntiatio» «una vice» vorzumehmen.

### III. Shlichung ber Ehe (contractus matrimonii).

Nach dem alten Kirchenrecht war eine Ghe vorhanden, fobald ber eheliche Confens sich gegenseitig ansgesprochen. 1) Nach bem neuen Recht muffen aber die Sponsen oder Rupturienten ihr Cheversprechen (consensus matrimonialis) vor ihrem eigenen Pfarrer, ober mit beffen ober bes Bijchofs Bevollmächtigung vor einem andern Priefter und in Gegen= wart zweier ober dreier Zengen ablegen. 2) Diese Form hat die Spnode von Trient als eine wesentliche vorgeschrieben und erklärt, daß eine Che bei Abgang derselben null und nichtig fei, wie wir oben (S. 151) gefehen. 3) Die Confens-Erflärung mit der vom Priester dabei vorzunehmenden rituellen Hand= lung heißt gewöhnlich Trauung (celebratio matrimonii), auch Copulation und - von der Benediction, die dabei ftatt hat - Cheeinsegnung. Die Tranung foll regelmäßig in ber Rirche vorgenommen werden, und zwar bei uns nach Anhörung einer heiligen Deffe. 4) Saustranungen find nur mit Erlaubniß des bischöflichen Ordinariats gestattet 5), bei gemischten Ehen jedoch fogar geboten. 6) Ein Pfarrer, der feine Braut= leute nicht felbst trauen kann ober will, und sie zu diesem Ende

<sup>1) «</sup>Consensus facit matrimonium.» *Isid.*, Sevill. Etym. lib. IX. c. 7. «Sufficit secundum leges solus eorum consensus, de quorum conjunctionibus agitur.» *Nic. I.*, ad Bulgar. consult. 3.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. decr. de Reform. matrim.

<sup>3)</sup> Blinde und Taubstumme (c. 23. X. (IV. 1.) sind auch heirathsfähig. Cheabschließungen können auch durch Delegation stattsinden. (Ferraris, Matrim. Art. I.)

<sup>4)</sup> Es hat eine eigene Messe hiefür, die missa pro sponso et sponsa, die aber nur genommen werden darf, wenn kein sestum duplex ist. Ist ein solches, so wird die Messe des Festes mit Commemoration aus obiger Messe gelesen. Ritual. Const. 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Constit. Synod. P. I. T. XVI. n. XI.

<sup>6)</sup> Ferraris, l. c. Dabei bleibt dann natürlich die Hochzeitmesse weg. Pius IX. gestattet jedoch den Bischösen, wo man besonders darauf bringt, solche Ehen auch in der Kirche copuliren zu lassen. (Instructio ad omnes

anderswohin entläßt, muß ihnen einen sogenannten Entlaß=
schein mitgeben, d. h. einen Schein, worin er einen andern Priester dazu bevollmächtigt. 1) Ein Priester, der ohne eine solche Bevollmächtigung eine Traumg fremder Spousen vormmut, verfällt nach der Synode von Trient 2) ipso facto in die Suspension auf so lange, bis der Bischof der Brantlente ihn absolvirt, und die Traumg selbst ist ungültig.

Auswärts getraute Chelente sind gehalten, einen Copulationsschein von dem betreffenden Priester an ihren Pfarrer zurück zu bringen, in welchem auch die Namen der Zengen augegeben sein sollen. 3) Fremde, Durchreisende ze., die tein Domicisium haben, dürsen nur mit Erlaubniß des Visschofs 4) getraut werden. Sie müssen authentische Ledigscheine beibringen, da man mit dem juramentum de statu libero et soluto immer weuiger sicher ist.

# IV. Gintragung ber Ghe in's Chebuch.

Nach Vorschrift der Kirche<sup>5</sup>) soll der Pfarrer die geschlossene She in ein eigenes Buch = Chebuch eintragen. Es soll dieses Buch zum Veweise der She dienen, und den status conjugatorum einer Pfarrei herstellen. Diese Vorschrift ist nicht wesentlich. Wo die obligatorische Civilehe existirt, haben diese Bücher keine bürgerliche Vedentung mehr. <sup>6</sup>)

Archiep. et Episcop. etc. die 15. Nov. 1858.) Es muß aber die «benedictio nuptiarum» stets wegbleiben. Eine stille Hochzeitmesse ist dann auch erlaubt.

<sup>1)</sup> Formular dafür Auhang I. B. 4. e.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. decr. de Reform. matrim.

<sup>3)</sup> Formular — Anhang I. B. 4. f.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 7. decr. de Reform. matrim.

<sup>5)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 1. decr. de Reform. matrim.

<sup>\*)</sup> Eine Che, die unr mit Beobachtung von Nr. III. und ganz im Stillen eingegangen wird, heißt Gewissensehe. Die Bischöse sind erz mächtigt, solche zu gestatten. Was dabei zu beobachten, sagt Benedict. XIV. Constit. die 17. Nov. 1741 «Satis vobis compertum»; Kuopp, Eherecht S. 400-401; Diech, Ueber Gewissensehe 20. Halle 1838.

#### F. Die Unauflöslichfeit der Che.

I. Eine wahre, vollzogene, chriftliche She ist unauflöslich, so daß sie durch nichts, als durch den Tod gelöst wird, und sonach sein Theil bei Lebzeiten des andern eine zweite She eingehen kann. Diesen Grundsatz sand die Kirche in der heiligen Schrift 1) und in ihrem eigenen Bewußtsein gegründet. 2) Sie hielt ihn trotz dem Widerstreben roher Zeiten und Menschen mit einer bewunderungswürdigen Energie und Consequenz sest, und suchte ihn allenthalben zur Anerseumung zu bringen. 3) Wohl gab es einzelne Schriftsteller und selbst Bischöse, wie der Erzbischof Theodor von Canterbury 4), welche meinten, der Ghebruch trenne nach Matth. XIX. 9. die She. Auch begegnen uns Particularsynoden, wie die zu Arles (314) 5), zu Vannes (465) 6), zu Vermerie bei Soisson (752) 7), zu Wainz (813) 8), welche eine Wiederverheirathung gestatteten —

- 1. dem Manne im Fall des Chebruches der Fran;
- 2. dem unschuldigen Theil überhaupt im Fall des Che=

<sup>1)</sup> Matth. V. 32.; XIX. 6. 9.; Marc. X. 11.; Luc. XVI. 17.; Röm. VII. 2-

<sup>2)</sup> Augustin: "Rein Weib fängt an die Frau eines zweiten Mannes zu sein, wenn sie nicht aufgehört hat, die des ersten zu sein; sie hört aber nicht auf Frau des ersten zu sein, wenn nicht der Mann gestorben ist." Schneemann, Jrrthümer über die Che. Freiburg 1865.

<sup>5)</sup> Nicolaus I. gegen Lothar II. (858-867); Innocens III. 1200-1213 gegen Philipp Angust; Clemens VII. gegen Heinrich VIII. (1516) 2c.

<sup>4)</sup> Liber pænit. §. 246—247. Er war aus Tharsus in Cilicien und brachte diese Ansicht wahrscheinlich aus der orientalischenrichten Kirche mit in's Abendland; darum hieß man auch ihr huldigen — £khnvizew. C. Hilberand, Liber pænitentialis Theodori etc. 28ürzb. 1851.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 10.

<sup>6)</sup> c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) c. 10.

<sup>8)</sup> c. 56.

bruches des andern Theils mit dessen Blutsverwaudten im ersten und zweiten Grade vermöge der assinitas superveniens;

3. dem zurückgebliebenen Theil, wenn der andere ihn für immer verlassen oder, wie man glaubte, in immerwährende Gefangenschaft gerathen — nach 5—7 Jahren. 1)

Vom XII. Jahrhundert an verlieft sich allmählig diese da und dort vorkommende Einzellehre und Einzelpraxis. Die Fran wurde dem Manne gleich gestellt (una lex est viris et seminis). Die affinitas superveniens verwirfte nur noch das jus petendi deditum conjugale (matrimonium claudicans)?), und ein irgendwo von seinem Gatten Verlassener unüte den Tod desselben beweisen, bevor ihm eine Wiederverehelichung gestattet wurde. 3)

Enblich wurde die Unauflöslichkeit der Ghe auf der Synode von Trient sowohl der griechischen 4) als protestanstischen Kirche gegenüber als allgemeine Lehre der Kirche aussgesprochen. 5)

II. Auflöslich find folgende Chen:

1. Eine bloß vermeintliche Ehe (matrimonium putativum). Gine selche Che, die unter einem obwaltenden trensuchden Shehindernisse, das aber zur Zeit der Cheabschließung unbefannt war, eingegangen worden, ist nicht bloß anstöslich — sie ist an sich nichtig, und nuß daher entweder als nichtig

<sup>1)</sup> Constit. Synod. P. I. T. XVI. n. XX.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. de Reform. c. 4.

<sup>3)</sup> In Luzern bestand bis in das XVI. Jahrhundert die Uebung, daß ein Gatte, der 7 Jahre nichts nicht um den andern wußte, sich wieder verehelichen durste. Im Jahre 1569 wurde dieß bürgerlich verbeten. (Gesch.= Frd. VII. 126.) Clemens X. Constit. «Cum alias» die 21. August. 1670; Instructio Sacri Oss. die 12. Junii 1822.

<sup>4)</sup> Die griechische Rirche läßt jest noch die Ehe durch den Chebruch der Frau getreunt werden. Walter, Lehrbuch, §. 321. Die protestanztische Kirche aber löst sie gegenwärtig aus vielen Gründen auf.

b) Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 7. de Sacram. matrim. Fenzel, De indissolubilitate matrimonii commentarius. Paderborn. 1863.

erklärt 1), oder in eine gültige Ghe umgewandelt, d. h. consvalidirt werden.

Ist das Hinderniß ein privates, so hängt es von dem unschuldigen Theil ab, ob er auf das Treunungsrecht verzichten, oder dasselbe geltend machen wolle. In jenem Fall wird dann die She durch seine freiwillige Fortsetzung derselben von selbst eine gültige, in diesem muß er seine Richtigkeitsklage vordem geistlichen Richter aubringen, welcher dann die She ans nullirt.

Ist das Chehinderniß ein öfsentliches, d. h. ein impedimentum publicum, und bekanntes (manisestum), so muß die Che entweder durch Dispensation und Consens=Er=neuerung convalidirt, oder durch richterlichen Spruch an=nullirt werden.

Jenes hat statt, wenn das Hinderniß ein dispensables ist, und die Cheleute sich zur Fortsetzung der Che mit einander verstehen wollen, dieses, wenn das Hinderniß ein indispensfables ist, oder ein Theil auf der Nichtigkeitserklärung besharrt.

Jede Richtigkeitstlage kann übrigens durch alle drei Instanzen der Kirche geführt werden, für welche letzte der Papst judices in partidus delegirt. 2) Ist jedoch das Urtheil der zwei ersten Instanzen gleichförmig, so ist die Sache nach einer Constitution Benedicts XIV. 3) schon entschieden, und es soll nicht mehr an die dritte appellirt werden. 4) Rach der gleichen Constitution unüß ein beeidigter desensor matrimonii

<sup>1)</sup> Die Ehe Napoleons I. mit der Josephine wurde 1809 für nichtig erklärt, weil sie nicht eoram parocho proprio eingegangen war.

<sup>2)</sup> Wenn eine Ghe von Anfang an als eine ungültige angesehen wurde, so ist zu ihrer Trennung kein richterliches Urtheil ersorderlich.

<sup>3)</sup> Constit. «Dei miseratione» die 3. Nov. 1741.

<sup>4)</sup> Der Bischof von Mexico glaubte, wenn die Ungültigkeit einer Che evident sei, so seien zwei gleichförmige Urtheile zu ihrer Richtigkeitsers klärung nicht nothwendig. Der hl. Stuhl aber, darüber befragt, forderte sie den 26. Aug. 1848. Corresp. de Rome. No. 19.

anfgestellt werden, welcher vor allen Instanzen die Gültigkeit der Che zu vertheidigen hat. 1)

- 2. Eine zwar rechtmäßig und gültig abgeschlossene, aber durch den Beischlaf noch nicht vollzogene She. Eine solche She tann nämlich entweder durch die Ordensprosession eines Theils oder durch päpstliche Dispensation aufgelöst werden, so daß in jenem Fall der zurückgebliebene Theil, in diesem beide Theile wieder heirathen können. 2) Schon Alexander III. und Innocenz III. 3), und dann die Synode von Trient 4) haben jenes ausgesprochen. In Beziehung auf dieses verweisen wir auf Benedict XIV. 5) und auf die Praxis der Kirche. 6)
- 3. Eine von Ungläubigen geschlossene Che, wenn nämlich ein Theil sich zum Christenthum betehrt, und der andere ihn verläßt, oder nicht mehr in guter Treue die Che mit ihm sortsetzen will. Dann, heißt es, mag jener diesen gehen lassen, und sich ans's Neue verheirathen. So haben die Bäter (Basilius, Chrysostomus, Ambrosius, Augustinus 20.) die Stelle I. Cor. VII. 15. verstanden, und so haben unter Andern Inuvenz III., Pius V., Gregor XIII. 7), Benedict XIV. und die Congregatio Concilii Tridentini in vorsonmenden Fällen entschieden. 8) Richt die gleiche Freiheit sindet statt, wenn von

<sup>1)</sup> Schulte, Darstellung des Processes vor den katholischen und geist= lichen Chegerichten Destreichs. Gießen 1858.

<sup>2)</sup> Nach ber Synobe von Salzburg 799 can. 15. mußte der Mann mit der Kreuzprobe — die Fran nach dem Gesetze beweisen, daß sie die Che nicht vollzogen. Konnten sie das, so durften sie wieder heirathen.

<sup>3)</sup> Ferraris, l. c.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. can. 6. de Sacram. matrim.

b) Quæstiones canonica et morales. Bassani 1767.

<sup>6)</sup> Ferraris, 1. c. Go löste Bins VII. 1816 die Che der baierischen Prinzessin Charlotte mit dem Kronprinzen Fr. Wilhelm von Bürtemsberg auf. Stapf, Paftoralunterricht über die Ghe, 1. Aufl. S. 298.

<sup>7)</sup> Constit. «Quoniam sæpe».

<sup>\*)</sup> Benedict. XIV., De Synod. diœces. lib. XIII. c. 21. n. 4-6;

zwei christlichen Chegatten Einer apostasirt. Hier bleibt die Ehe unauflisslich, weil sie im Herrn geschlossen worden. 1)

### §. 166.

# G. Wirkungen und Folgen der Che.

Abgesehen von der Che als Sacrament, wodurch sie für die Eheleute ein gnadenreiches Verhältniß wird, hat sie als eine in Liebe und Treue eingegangene Gemeinschaft aller Lebensvershältnisse mehrfache **Wirkungen** und Folgen. Diese sind:

1. Die Verpstichtung der Chegatten, ein gemeinsames Hauswesen zu gründen und mit gegenseitiger Hülfe und Unterstützung (mutuum adjutorium) zu führen.

II. Der Mann ist das Haupt des Hauswesens (patria potestas), hat darum zunächst das Necht, aber anch die Psticht, es zu ordnen und zu leiten; die Frau, an dem Namen seiner Familie und an der Ehre seines Standes Theil nehmend, steht unter ihm, ist ihm Achtung und Gehorsam schuldig 2), und bei Domicilienwechsel zu folgen verpslichtet. 3)

III. Das gegenseitige Recht der Beiwohnung (jus copulæ). Kein Theil darf sich dem andern eigenmächtig entziehen. 4) Selbst das Gelübde der Kenschheit berechtigt den einen Theil nur dann hiezn, wenn der andere es ebenfalls ablegt. 5) Chebruch entbindet den unschuldigen Theil von dieser Pflicht 6), doch nur so lange, als er selbst dieses Verbrechen

Constit. «In suprema». Permaneder (S. 716.) irrt, wenn er diese Ehe auch für unauflöslich halt.

<sup>1)</sup> c. 7. X. (IV. 19.)

<sup>2)</sup> c. 13. 17. C. XXXIII. Q. V.; c. 15. 18. eod.

<sup>3)</sup> Ansgenommen, wenn der Mann in ein anderes Land oder gar in einen andern Welttheil ziehen wollte. C. 4. C. XXXIV. Q. I.; c. 3. C. X.).XII. Q. II.1 c. 5. C. XXXIII. Q. V.

<sup>4) 1.</sup> Cor. VII. 4-5; c. 3. C. XXXII. Q. II.

<sup>9)</sup> c. 11. 16. C. XXXIII. Q. V.; c. 3. 12. X. (III. 32.)

<sup>\*)</sup> c. 15. 16. 19. X. (III. 32.)

nicht begeht, austeckende Krautheit ebenfalls, so lange sie währt. Neberdem ist die Berweigerung des Beischlases 1) auch noch erslaubt, wenn er von dem andern Theil im Nebermaaß, oder anf sündbaste Beise, oder zu einer Zeit gesordert würde, wo er der Gestundheit des schon empfangenen Kindes, oder der Mutter schaden könnte, oder diese nach Ersahrung stüherer Gesburten und nach der Aussage des Arztes bei wieder ersolgender Riederkunft in offendare Lebensgesahr känne, einen Monat lang nach der Enthindung und während der monatlichen Reinigung. 2) Außerdem sorderte die Kirche srüher noch viele andere Beschränstungen, die einen christlichen Zartsinn verrathen, welcher der spätern Zeit vielsach abhanden gekommen. 3)

IV. Die Pflicht der ehelichen Treue (fidelitas conjugalis). Diese schließt im weitern Sinne alle jene Verbindlichsfeiten in sich, welche der eine Theil dem andern dem Wesen der Ehe nach schuldig ist, im engern Sinne, jedes Geschlechtsvershältniß mit einer dritten Person zu unterlassen. Die dießfallssigen änßersten und gröbsten Pflichtverletzungen sind der bössliche Verlaß (desertio maligna) und der Chebruch (adulterium).

V. In Ansehung ber Kinder besteht die Wirkung der Ehe darin, daß durch sie als ein ausschließliches und sortdauerndes Verhältniß ihre Abstammung von einem bestimmten Vater gewiß gemacht wird. Was an der factischen Gewißheit sehlt, ersetzt das positive Recht durch die Präsumtion, daß alle während der Ehe erzeugten Kinder, als vom Chemanne erzeugt — mithin als legitime Kinder gelten sollen. 5) Wer die Legitimität eines Kindes in Abrede stellen will, nuß beweisen, daß nach

<sup>1)</sup> c. 4. D. V.; c. 1-7. C. XXXIII. Q. II.

<sup>2)</sup> Ferraris, l. c.

<sup>3)</sup> Moy, Geschichte bes Eherechts. I. Theil 383. u. ff.

<sup>4)</sup> c. 4. C. XXXII. Q. IV.; 6. 18. C. XXXII. Q. V.

<sup>)</sup> Pater est quem justæ demonstrant nuptiæ. Regul. jur.

gesetzlicher Berechnung das Kind entweder vor oder nach der Ehe müsse erzeugt — oder während der Ehe vom Chemann nicht habe können erzeugt worden sein. 1)

An die Legitimität eines Kindes schließen sich dann alle Rechte und Pflichten an, welche vom natürlichen und positiven Recht zwischen Eltern und Kindern sestgestellt worden und zussammen einen Theil des Familienrechts ansmachen. Diese Wirkung hat auch eine bloß vermeintliche Che, die, wenn auch nur von einem Theil, in gutem Glauben eingegangen worden. 2)

VI. Werden auch anßerehelich erzeugte Kinder (sili naturales), die, weil sie nicht nach dem Gesetze erzeugt sind, auch illegitimi — spurii 3) heißen, durch die nachfolgende Ehe ihrer Erzeuger und zwar von Rechts wegen, selbst gegen ihren Willen legitimirt 4), was sogar dann noch geschieht, wenn Zwischehen stattgesunden. Nur die im Chebruche erzeugten Kinder (adulterini) sind hievon ausgeschlossen. 5) Mit dieser Vergünsstigung von Seite der Kirche stimmt gewöhnlich das weltliche Recht überein. Uebrigens kann auch die weltliche Regierung uneheliche Kinder bezüglich des Familiens, namentlich des Erbsrechts legitimiren.

VII. Eine Che zur linken Hand (matrimonium ad legem morganaticam aut salicam) — welche, wenn sie von Rechts wegen stattsindet, Mißheirath (disparagium) heißt, hat die Wirkung No. I. II. und V. nicht oder nur theilweise, indem die Frau und Kinder den Rang und Stand des Mannes nicht

<sup>1)</sup> Die dießfallsige Berechnung für unsern Kanton sieh' Bürgerliches Gesethuch des Kantons Luzern, erläutert von Cas. Pfyffer. I. Theil S. 57—59. Luz. 1832.

<sup>2)</sup> Dieß besagt auch das bürgerliche Geset des Kantons Luzern. Borsgenanntes Gesethuch I. Thl. S. 52.

<sup>3)</sup> Man schrieb bei ben Römern Sp. und deutete es später als sine patre. Plutarch, Quæst. 100. über die römischen Gebräuche.

<sup>4)</sup> c. 1. 6. X. (IV. 17.)

<sup>\*)</sup> c. 6. X. (IV. 17.)

theilen, auch nicht in das gesetzliche Erbrecht eintreten, sondern jene sich mit einer bestimmten Morgengabe (Morgengaba), und diese mit einer ausgesetzten Alimentation begnügen müßen. Man hieß deßhalb solche standesungleiche Ehen bei den alten Dentschen "Heirathen in's Blut, aber nicht in Stand und Gut". 1)

### §. 167.

### H. Die zweite Che.

Der Tod trennt zwar die Gatten leiblich, aber die Liebe des Zurückgebliebenen sollte dem Dahingeschiedenen auch in's Grab solgen. Aus diesem Grund hat die katholische Kirche die zweite und jede sernere She zwar nicht verboten 2), aber besonders in der frühern Zeit ungerne gesehen. 3) Man beslegte sie daher in der ersten Hälfte des Mittelalters da und dort sogar mit einer Buße, und verbot dem Priester, bei dem Gastmahle einer solchen Hochzeit zu erscheinen. 4) Wohl mochte srüher auch aus diesem Grunde ihre Benediction unterlassen worden sein. 5) Ein Bigamus succesivus war auch jeder Zeit und ist noch mit der Irregularität behastet. Anderseits hingegen pstegte man diesenigen, welche im Wittwenstande blieben, bes

<sup>1)</sup> Bütter, Ueber Mißheirathen beutscher Fürsten und Grafen. Götztingen 1796; Klübel, Seffentliches Recht bes deutschen Bundes. §. 303.; A. Müller, Lexicon bes Kirchenrechts. II. 406.; Seit, Darstellung ber katholischen Kirchenbisciplin in Ansehung der Verwaltung ber Sacramente. Regensb. 1850. 465. u. ff.

<sup>2)</sup> I. Cor. VII. 39.

<sup>2)</sup> e. 8. C. XXXI. Q. I.; e. 9-13. eod.; Histor. polit. Blätter a. a. D.

<sup>4) «</sup>Bigamus et superius etc., tres annos in feriis 4 et 6 et in tribus quadragesimis abstineat se a carnibus.» — «Presbyterum in nuptiis bigami prandere non convenit, quia cum pœnitentia bigamus egeat, quis erit presbyter, qui propter convivium talibus nuptiis possit præbere concessum?» Theod., Cantuar. lib. pænit. p. 67.

<sup>5)</sup> Später aber unterblieb fie, weil die Brautleute biese schon bei ber ersten Che erhalten. c. 3. X. (IV. 21.)

sonders die Wittfrauen 1) mit besonderer Achtung zu behandeln. Nach dem römischen Recht durfte die Wittwe während dem Trauerjahre nicht wieder heirathen, um sich nicht einer perturbatio sanguinis vel seminis schuldig zu machen und den Verdacht von Unenthaltsamkeit auf sich zu laden. Es war sogar die Insamie darauf geseht. Das canonische Recht hat wohl diese, nicht aber das Trauerjahr ausdrücklich aufgehoben, so, daß dieses immer noch ein aufschiedendes Chehinderniß bildet. 2) Zur gültigen Eingehung einer zweiten Che muß aber immer der Tod des andern Gatten constatirt sein (§. 165).

#### §. 168.

J. Verhalten des Pfarrers oder des Beichtvaters bei Entdeckung einer ungültigen Che.

Der Pfarrer (Beichtvater) soll bei Entdedung einer ungültigen Che sich bemühen, dieselbe wo möglich in eine gültige zu verwandeln, d. h. convalidiren zu lassen. Es kann dieß auf ordentliche und außerordentliche Weise geschehen.

I. Zur ordentlichen Convalidation sind zwei Sachen ers forderlich:

Die dispensatio super impedimento und die renovatio consensus matrimonialis.

- A. Dispensatio.
- 1. In foro interno.
- a. Ist das Chehinderniß indispensabel und sind beide Theile im gnten Glanben (bona side), so lasse man sie uns gestört; weiß hingegen der eine oder wissen beide Theile davon, so müssen sie das eidliche Versprechen geben, fürder wie

<sup>1)</sup> I. Tim. V. 3. 5.; *Hieron.*, Contra Jovinian. lib. I.; *August.*, De bono viduitatis; Officium et missa viduarum.

<sup>2)</sup> c. 4. 5. X. (IV. 21.) (Urban III.) An einigen Orten verbietet auch bas bürgerliche Gesetz ber Wittfrau eine Zeit lang die Wiederverehe-lichung — so in Preußen 9 Monate, in Baiern ein Jahr und in der Schweiz 300 Tage lang.

Bruber und Schwester mit einander zu leben, oder sich in foro externo förmlich trennen lassen. Wollen sie sich weder zum einen uoch andern verstehen, und sie zeigen ihr Verhältniß in der Beicht au, so fann sie der Beichtvater nicht absolviren.

b. Ift das Hinderniß dispensabel und keinem Theil bekannt und Trennung zu fürchten, wenn man sie darauf aufsmerksam machen würde, so läßt er sie ebensalls ungestört; ist aber nichts Schlimmes zu fürchten, so holt er die Dispense ein, bevor er ihnen etwas davon sagt, und applicirt sie dann entweder im Beichtstuhle, oder im Pfarrhause nach Unweisung unsers Rituals. 1) Ist das Hinderniß einem Theil bekannt, so muß er sich dispensiren lassen, und darf inzwischen die ehesliche Pflicht nicht sordern. Ist es beiden Theilen bekannt, so müssen beide dispensirt werden und sich inzwischen auch ent, halten. Sollten ein oder beide Theile Trennung begehren und durchaus darauf beharren, so müßte die Sache vor das sorum externum gebracht werden. Jede Dispensacte pro soro interno muß aber nach ihrer Application vernichtet werden (§. 163).

# 2. In foro externo.

Ist das Chehinderniß indispensabel, so müssen die Gatten getrennt werden; ist es aber dispensabel, so hat der Psarrer dafür zu sorgen, daß sie von einander getreunt leben, wenigstens nicht unter einem Dache schlasen, bis die Dispensation eingesholt, und der Conseus erneuert ist, worauf die Dispensationsacte in's Pfarrarchiv niedergelegt wird. Würde aber ein — oder würden beide Theile Trennung wollen, so müßte diese ersolgen.

B. Renovatio consensus matrimonialis.

#### 1. In foro interno.

Rach erfolgter Dispensation sindet noch die renovatio consensus privata statt. Ist das Hinderniß nur einem Theil befannt, so soll der Beichtvater oder Pfarrer ihm sagen, er müsse durch Worte, worin sein consensus liege, den andern

<sup>1)</sup> Compend. Rit. 52.

Theil zu einer Aeußerung veranlassen, worin auch bessen consensus ersichtlich sei. Wissen beide Theile darum, so geben sie sich das Cheversprechen auf's Neue entweder allein oder vor dem Psarrer.

2. In foro externo.

Da sindet die renovatio consensus publica statt. Die Ehe muß vor dem Pfarrer und zwei Zeugen entweder in der Kirche oder im Pfarrhause, aber in beiden Fällen im Stillen auf's Nene abgeschlossen, oder wenigstens der consensus ermenert und im Chebuch Vormerkung davon gemacht werden.

II. Zur außerordentlichen Convasibation einer Ehe wird nur die Dispensation, und nicht auch die Consenserneuerung ersordert. Sie heißt dispensatio — sanatio matrimonii in rudice, und kommt unter folgenden Bedingungen und Umsständen zur Amwendung: wenn die Ehe nach Vorschrift der Kirche bona side eingegangen worden und immer als Ehe gesgesten hat und der Consens nie förmlich zurückgenommen war, und wenn der eine Theil dem andern (wie bei der aksinitas illegalis) nichts vom Hinderniß sagen darf, oder wenn, beide Theile darum wissend, einer den Consens nicht erneuern, aber die Ehe dennoch fortsetzen will.

Durch diese Dispensation wird das Hinderniß bis zurück an die Wurzel der Ehe gehoben, und darum der damalige Conssens als gültig und noch fortdanernd betrachtet und erklärt, so, daß die Ehe rückwärts bis zu jenem Zeitpunkt und vorwärts für alle Zukunft alle rechtlichen Folgen einer Ehe hat. Der Papst hat auch schon ganze Klassen von ungültigen Ehen, von deren Ungültigkeit die Vetressenden nichts wußten, so convalidirt. 2)

§. 169.

K. Die Chescheibung.

Gine Cheicheidung ober Gonderung ber Gatten von

<sup>1)</sup> Cailloud, p. 95; 139-140; 331.; Gury, Theolog. moral., Edit. III. Ratisb. 1862. p. 656-657.

Tisch und Bett (separatio quoad mensam et torum) fann ans mehrern Gründen stattsinden. 1)

- I. Es fann eine Che auf immer geschieden werden:
- 1. Wenn beide Theile das Gelübde der Kenschheit ablegen, um in ein Kloster zu gehen oder in den gerstlichen Stand zu treten. 2)
- 2. Wenn ein Theil sich des Chebruches schnldig gemacht hat. Dieser ums aber erwiesen oder doch durch start verstächtige Thatsachen sehr wahrscheinlich sein. 3) Auf das Geständniß des schuldigen Gatten allein wird nicht abgestellt, da das Verbrechen anch simmlirt sein und eine Collusion stattsinden könnte. 4) Auf Scheidung wegen Chebruch kann nur der unsichuldige Theil und keine dritte Person klagen. Hat er jedoch selbst auch sichen Chebruch begangen 5), oder nachdem er Kenntuiß davon erhalten, noch Beischlaf gepflogen 6), so kann er nicht mehr auf Scheidung klagen; denn in jenem Fall ist er nicht besser als der andere Theil, und in diesem hat er ihm wie angenommen wird thatsächlich verziehen.

Anch darf der Klage keine Folge gegeben werden, wenn der Chebruch erzwingen war, oder ans Jurthum stattgefunden, oder wenn der Kläger selbst dazu verleitet hatte. 7)

Da das Band der Ghe und für den schuldigen Theil die Verpstichtung zum ehelichen Leben fortdauert, so kann der unschuldige Theil den andern wieder zu sich nehmen, wenn er will; es umf ihm angerathen werden, es zu thun, wenn er sich gebessert, ja er müßte ihn sogar zu sich nehmen, wenn er sich

<sup>1)</sup> Matth. V. 32.; XIX. 9.; I. Cor. VII. 10—11.; Concil. Trid. Sess. XXIV. can. 8.

<sup>2)</sup> Beranlaßt durch I. Cor. VII. 5.

<sup>3)</sup> c. 2. C. XXXII. Q. I.; c. 12. 13. X. (II. 23.)

<sup>4)</sup> c. 5. X. (IV. 13.); c. 5. X. (IV. 19.)

<sup>\*)</sup> c. 1. C. XXXII. Q. VI.; c. 4. X. (IV. 19.); c. 6-7. X. (V. 16.)

<sup>6)</sup> c. 3. X. (V. 16.)

<sup>7)</sup> c. 6. X. (IV. 13.)

felbst des gleichen Verbrechens schnldig gemacht. 1) Dem Ghebruche gleich kömmt dießfalls die Sodomie und Bestialität. 2)

II. Eine Che kann auch temporär geschieben werden. Gründe dazu sind: Absall vom Glauben, Versührung zum Laster, böslicher Verlaß, Nachstellung nach dem Leben, grobe Mißhand-lung, lebensgesährliche Drohungen, unauslöschlicher Haß, Versweigerung der ehelichen Psclicht, Verbrechen des Mannes, in welches die Fran verwickelt werden könnte (Giftmischung, Mord 2c.). 3)

Eine Chescheidung darf in der Regel nicht eigenmächtig, sondern nur mit Dazwischenkunft des geistlichen Obern vorzgenommen werden. 4) Nur wenn der unschuldige Theil sittsliches Verderben, grobe Mißhandlung oder Lebensgefahr zu fürchten hat 5), so darf er sich eigenmächtig absondern, bis ihm Sicherheit gewährt, oder der richterliche Spruch erfolgt ift.

Wie bei der Nichtigkeitserklärung, so hat jetzt auch hier die weltliche Behörde resp. der weltliche Richter <sup>6</sup>) über die Vermögensverhältnisse der Geschiedenen zu erkennen. <sup>7</sup>)

<sup>1)</sup> c. 4-5. X. (IV. 19.)

<sup>2)</sup> c. 11. C. XXXII. Q. IV.; c. 7. 11. 13. 14. C. XXXII. Q. VII.

<sup>3)</sup> Seit, 504-511.

<sup>4)</sup> c. 1. C. XXXIII. Q. I.; c. 10. X. (II. 13.); Consit. Synod. P. I. T. XVIII. n. XIX.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 8. 13. X. (II. 13.)

<sup>6)</sup> Bencdict. XIV., De Synod. diæces. lib. IX. C. IX. n. 4. Unser Bürgerl. Gesethuch a. a. D. §. 54. und 55.

<sup>7)</sup> Bur Literatur über die Che:

Mon, von der Che, der Stellung der katholischen Kirche in Deutsch= land rücksichtlich dieses Punktes ihrer Disciplin. Landshut 1830.

Roscovány, De matrimonio in ecclesia catholica. Vienn. 1837.— De matrimoniis mixtis. Vienn. 1842.

Stapf, Vollständiger Postoralunterricht über die Che. Frankf. a. M. 1843. Knopp, Bollständiges katholisches Cherecht. Regendsb. 1854. Kutschker, Das Cherecht der katholischen Kirche. Wien 1856. Perrone, De matrimonio christiano. Rom. 1858. Tom. III.

### Die Sacramentalien.

§. 170.

### 1. Die Sacramentalien im Allgemeinen.

Die Sacramentalien (Sacramentalia) sind vom Priester Namens der Kirche gesprochene, mit Eeremonien, bisweilen auch mit Salbung (unctio) verbundene Gebete der Kirche

Bangen, Instructio practica de sponsalibus et matrimonio. Monasterii 1859.

Schunder, Die Ehe und zwar die katholische, die gemischte und die bürgerliche. Luzern 1863.; Kartner, Theoretisches und praktisches Eherecht. Füßen 1865.; Die christliche Ehe und die Civilehe. Zürich, Stuttgart, Würzsburg 1869.; Kreuzer, Katholisches Eherecht. Tübingen 1869.; Weber, Das katholische Cherecht (unter der Civilehegesetzeung im deutschen Reiche). Ungsb. 1875.; Winkler, Die katholische Che unter der neuen (schweizerischen) Bundesgesetzgebung. Luzern 1876, im Anhang III. abgedruckt. Le mariage catholique par un pretre (Évèque Lachat) catholique-romain du diocèse de Bâle. Porrentruy 1876.; Considération sur le mariage au point de vue des lois, par le Comte de Breda. Lyon 1877. "In dieser geistzeichen Schrift zeigt uns der Versasser, was die Che geworden ist, und was sie werden müsseunter der rehen Hand derer, welche sie von Gett als ihrem obersten Gesetzgeber und Wächter abtösen." Stimmen aus Maria-Laach. 1877. 2. Hest. S. 217 u. ss.

I. Anmerkung zur griechischen und protestantischen Che. 3hishman, Das Cherecht ber orientalischen Rirche. Wien 1868.

Die griechische Ehe betressend, so ist der raptus von jeher, und die disparitas consessionis seit 692 ein trennendes Chehinderniß, die Einzsegnung seit 888 wesentlich, die vierte, selbst die dritte Che, wenn die Personen über 40 Jahre alt sind, und aus srühern Ghen Kinder haben, seit 920 schlechthin verboten und endlich die Trennung, d. h. Austösung der Che wegen Chebruch der Frau anerkannt. (Balter, S. 321.)

II. Die Abweichungen der protestantischen She von der katholischen sind nachstehende:

<sup>1.</sup> Die Ehe ift zwar von Gott eingesett und heilig, aber kein Sascrament.

<sup>2.</sup> Das Gesetzebungsrecht in Shesachen liegt gang in ben händen ber Landesherren, die Gerichtsbarkeit ift an einigen Orten, wie 3. B. in Preußen

über Personen ober Sachen. Wegen ihrer äußerlichen Uehn= lichkeit mit den Sacramenten, und weil sie auch mit Sacra= menten in Verbindung vorkommen (Tause 2c.), heißen sie also.

und Schweben, ben gewöhnlichen weltlichen Gerichten — an andern Orten jeboch ben geistlichen Consistorien zugewiesen.

3. Bon den aufschiedenden Ehehindernissen fallen bei den Protestanten weg: das Gelübde der Keuschheit und die disparitas consessionis im Ausgemeinen (in Würtemberg wurden 1855 die gemischten Ghen ebenfalls vers boten und sind nur noch erlaubt, wenn die Kinder protestantisch erzogen werden); von den trennenden: ordo et prosessio religiosa, der dritte und vierte Grad der Consanguinität und Affinität, die geistliche Verwandtschaft, und in einigen Ländern auch die disparitas religionis, so daß Protestanten mit Juden heirathen können, wenn die Kinder protestantisch erzogen werden. (Eine provisorische Verordnung vom 24. October 1851 gestattete solche Ehen in Hamburg.)

4. Die Dispensation ertheilt der Landesherr. In England sind die papstlichen Dispensationen dem Erzbischof von Canterbury zugewiesen.

5. In vielen protestantischen Kirchenordnungen ift der älterliche Consens zur Gültigkeit der Ehe erforderlich, der an einigen Orten durch die Obrigkeit supplirt werden kann.

6. Sie haben auch die sogenannten federlichen Sponsalien, deßgleichen bas Aufgebot. Anch muß die Ehe vor dem rechtmäßigen Pfarrer und vor Zeugen abgeschlossen werden. Doch ist das Alles nicht wesentlich, hingegen ift es die Cheeinsegnung.

7. Die Unauflöslichkeit der Che ift nicht anerkannt. Diese kann aus mehr oder weniger Gründen aufgelöst werden:

a. In England existirt seit 1857 ein eigener Gerichtshof, welcher Ehen wegen Shebruch oder böslichem Berlaß oder wegen Grausamkeit auflöst und Wiederverheirathung gestattet. Margotti, Ronr und London. Wien 1860. S. 394 u. ff.

b. In Danemark find die Fälle der Austösung nur auf den Chebruch und böslichen Berlaß beschränkt.

c. In andern und den meisten übrigen protestantischen Ländern kann wegen Ghebruch, böslichem Verlaß (der evangelische Kirchentag zu Franksurt 1854 wollte die Trennung wieder nur auf diese zwei Fälle zurücksühren), unnatürlichem Fleischesverbrechen, Lebensnachstellung, unversöhnlichem Haß, Berweigerung der ehelichen Pflicht, Verurtheilung zu insamirenden Strafen 22. 2c. (in Preußen gibt es nun 22, in Sachsen 17 Gründe dazu. 3. Müller, zwei Vorträge über Ehescheidung und Wiederverheirathung. Berlin 1855) eine Ehe gelöst werden.

8. Die Protestanten haben auch eine Chescheidung von Tisch und Bett,

Die Materie ber Salbung, wo diese angewendet wird, ift entweder reines oder mit Balfam vermischtes Olivenöl. Benes, gunächst für die Tanfe und letzte Delnug bestimmt, beift Ratechumenen= und Rranfen=Del (olea sacra catechumenorum et insirmorum), dieses wegen seiner Mischning chrisma. Alle drei werden jährlich vom Bischof 1) am hoben Donnerstag 2) unter feierlichem Ritus zubereitet und confecrirt, und dann in die Diocese versendet. 3) Sobald die Pfarrer bie neuen heiligen Dele erhalten haben, sollen sie die alten in der Rirche ober auf bem Kirchhofe verbrennen. 4) Sie sind jorg= fältig aufzubewahren, und reicht der erhaltene Vorrath nicht aus, so darf auch gemeines 5) Olivenöl nachgegossen werden, jedoch immer nur in geringerm Quantum, als noch heiliges Man unterscheidet die Sacramentalien in vorhanden ist. Beihungen (consecrationes), Segnungen (benedictiones) und Exorcismen (exorcismi). 6)

#### §. 171.

## II. Die Sacramentalien im Besondern.

A. Die Weihungen.

Durch **Weihung** wird eine Person oder Sache seierlich dem Dienste Gottes und der Kirche bestimmt. Es ist immer

jedoch nicht auf Lebenslang; in diesem Fall wird die Ehe bei ihnen getrenut.

<sup>(</sup>Barth, Borlesungen über bas katholische und protestantische Kirchen= recht. II. 120-240.)

<sup>1)</sup> c. 1, C. XXVI. Q. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 18. D. III.

<sup>3)</sup> c. 18. D. XCV.; c. 123. D. IV.; Pontif. Rom.

<sup>4)</sup> Ritual. Const. instruct. de baptis. n. X.

<sup>5)</sup> c. 3. X. (III. 40.); Rit. Rom.

<sup>6)</sup> Widmer, Von dem Wesen, der Bestimmung und Anwendung der Sacramentalien in der katholischen Kirche. Nachtrag zum II. Bb. seines katholischen Seelsorgers. München 1823. Probst, Kirchliche Benedictionen und ihre Verwaltung. Tübingen 1857.

Salbung damit verbunden. Salbung z. B. mit Katechusmenenenöl findet statt bei der Ordination der Priester, mit Chrisma bei der Consecration der Bischöfe, der Kelche, Pastenen, mit Katechumenenöl und Chrisma bei der Weihung von Kirchen, Altären 2c. Die Weihungen sind bischöslicher Competenz (§. 75). 1)

### §. 172.

# B. Die Segnungen.

Durch Seguung werden Versonen oder Sachen theils für den Kirchendienst bestimmt, theils will man damit ein segenszreiches Wirken jener, oder einen heilsamen Gebranch dieser von Gott erstehen.

Daher unterscheiben sich die Segnungen in benedictiones constitutivæ und benedictiones invocativæ. Segnungen mit Salbung gibt es nur zwei, die der Könige und die der Glocken. Dei der ersten wird Katechumenöl 3), bei der zweiten Krankenöl und Chrisma angewendet, jedoch nur wenn ein Prälat die Handlung vornimmt, sonst wird die Salbung weggelassen. Zu den Constitutiv-Benedictionen gehören die Ordination der Cleriker von der Tonsur dis zum Diaconat, die Benediction der Prälaten, Nebte, Abtissinnen, Klostersrauen, Kirchhöse, Kirchen-Paramente und Ornamente (Kelche und Patenen außegenommen). Sie sind bischösslicher Competenz, und Priester dürsen sie nur vom Bischos bevollmächtigt vornehmen. Dn=vocativ=Benedictionen von Personen sind die Benedictionen der Könige, der Brantlente, der Kindbetterinnen, der Kranken z.

<sup>1)</sup> Pontif. Rom.

<sup>2)</sup> Man heißt die benedictio campanarum im Deutschen auch Glockenweihe und Glockentause. Im XVII. Jahrhundert sing man in Luzern an, auch Ehrenzeugen — Pathen dabei zu nehmen. Gesch.-Frd. X. Bd. S. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) c. 1. §. 5. X. (I. 15.)

<sup>4)</sup> Benedict. Const.

Solche Benedictionen von Sachen gibt es gar viele, wie das Benedictionale weiset. 1) Diesenigen, mit welchen Ablässe verbunden, sind papstlicher Competenz. 2)

### §. 173.

#### C. Die Exorcismen.

Die Exorcismen sind vom Priester im Namen der Kirche vorgenommene und mit Geremonien verbundene Beschwörungen des Tensels, von einer Person oder Sache seine Herrschaft oder seinen Sinstinß zurückzuziehen. Zur Vornahme des Exorcismus an einer Person bedarf der Priester (extra casum necessitatis) der speciellen Vollmacht vom Vischof oder Generals vicar. 3)

**C**.

# Das einfache Gebet.

§. 174.

### I. Das öffentliche gottesdienstliche Bebet.

Schon bei den Sacramenten und Sacramentalien kommt das Gebet als ein Bestandtheil derselben vor. Hier kommt es für sich allein in Betracht, und zwar zunächst in seiner litur=gischen Gigenschaft. Es dient sowohl zur Berehrung Gottes, als zur religiös moralischen Erweckung des Menschen. Deß=balb hat die Kirche dem Beispiele und der Borschrift Christiund der Apostel gemäß das Gebet nicht nur ihren Dienern besonders zur Psticht gemacht (Brevier S. 51), sondern auch den Gläubigen überhaupt anserlegt und darum gewisse öfsentliche und gemeinschaftliche Andachten eingeführt, die nur

<sup>1)</sup> Benedict. Const.

<sup>2)</sup> Ferraris, Agnus Dei etc.

<sup>3)</sup> Benedict. Const. instruct. de exorcis.

ans Gebeten bestehen. Solche sind: die Bespern, Litanien 1), Stationen, der Rosentranz und die Gebete bei den Bittz gängen und Processionen. Zu diesem Ende und zur Ermöglichung besserer Theilnahme gibt die Kirche den Gläubigen eigene Gebetbücher in die Hand. Und für den Fall, wo die Gebete gemeinschaftlich oder answendig gesprochen werden sollen, hat sie auch für ständige Gebetssormeln gesorgt, als da sind: das Vater unser, Ave Maria, Litanien, der Rosenstranz, Glanbe, Hoffung und Liebe 2c., das Gebet für die allgemeinen Auliegen der ganzen Christenheit, und die offene Schuld 2c.

#### S. 175.

### II. Die Saus= und Privatandacht.

Alle vorgenannten Andachten und Gebete können auch zu **Sause** von der Familie in'sgesommt, oder von ihren einzelnen Mitgliedern allein zu beliediger Zeit verrichtet werden. Und es ist Wunsch und Willen der Kirche, daß jeder Christ täglich bete, besonders Morgens und Abends. Zum englischen Grußzgebet werden wir täglich dreimal mit dem Zeichen der Glocke ermahnt und eingeladen. <sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Rur biejenigen Litanien bürsen, besouders beim eigentlichen Pfarrs Gottesdienste, gebetet werden, welche vom heil. Stuhl approbirt worden, und diese sind: die Allerheiligens, lauretanische und Namens Jesus Litanie. Die ersten zwei wurden von Clemens VIII. ausdrücklich approbirt. (Constit. «Sanctissimus» 1601.) Die Approbation der letzten wird aus dem Umstand erschlossen, daß Sixtus V. den unbeschuhten Carmelitern 300 Tage Ablaß auf ihre Recitation verliehen. Constit. «Reddituri»; Ferraris, Litaniæ.) Am Marcustage und an den drei ersten Feriertagen der Bittwoche ist jeder Priester verpflichtet, die AllerheiligensLitanie zu beten. Ferraris, l. c.; Director. diwcesan.

<sup>2)</sup> Sion 1860, 1. Sept.-Seft, Pastoralblatt 274 2c.

# Historische Formen der Gottesverehrung.

§. 176.

# I. Verehrung heiliger Personen.

A. Die Canonisation ber Heiligen.

Mitglieder der Kirche, welche im Leben durch die Treue ihres Glaubens und durch den Glanz ihrer Tugenden den Andern besonders vorangelenchtet, werden von ihr auch uoch im Tobe besonders verehrt. Diese Verehrung gilt zunächst ihrer heimgegangenen Seele und besteht barin, bag man einerseits ihr Andenken jährlich einmal begeht und anderseits sie um ihre Fürbitte bei Gott anruft. 1) Wer folder Verehrung würdig fei, fann nur die Kirche entscheiben. Anfangs wurde fie ben Märtyrern allein, fpater aber anch andern drift= lichen Helden beiderlei Geschlechtes durch die Bischöfe und Coneilien in Verbindung mit dem übrigen Clerus und dem Volke zuerfannt. Die erste feierliche Heiligsprechung (canonisatio solemmis) burch ben Papst (Johann XV.) geschah an Ulrich, Bijchof von Augsburg 993, und seit dem XII. Jahrhundert ist sie ein Reservatrecht des Papstes geworden. 2) Man unterscheibet ichon längstens zwischen Seligsprechung (beatificatio) und eigentlicher Heiligsprechung (canonisatio), 3) Jene geht dieser immer vorans, nicht aber folgt diese immer nach. Die Seligsprechung erfolgt erft nach einer von ber Congregatio Rituum vorgenommenen, strengen Prüfung des Lebens, des Todes und der Wunder bes Betreffenden, und hat die Tolge, daß dann der Beatificirte, von einer ober mehrern Partienlar= tirchen ac. wie ein Beiliger öffentlich verehrt werben barf +),

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. de invocat. sanctorum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 1. X. (iII. 45.)

<sup>3)</sup> Benedict. XIV., De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione.

<sup>4)</sup> Co bei une Ricolaus von der Flue, Burcard in Beinmyl und

während die Heiligsprechung eines Beatisicirten, wenn sie statt hat, die ganze katholische Kirche verpflichtet, ihn für einen Heiligen öffentlich anzuerkennen und zu verehren. Getaufte Heilige sind solche, deren Ueberreste in den Catakomben 2c. zu Kom sich besinden, und denen man, bei deren Enthebung — da man ihre Eigennamen nicht mehr weiß, Gemeinnamen gibt, wie z. B. Beatus, Felix, Justus 2c. Diejenigen, bei denen sich Glassläschen (phiole vitren) mit Blut sinden, gelten vor der Kirche als Martyrer. 1) Es ist dieses Sache des Cardinalvicars in Rom. Die Kirche nimmt dießfalls keine Unsehlbarkeit in Auspruch.

#### S. 177.

### B. Die Reliquien der Heiligen.

In besondern Ehren hielt man in der Kirche stets auch die irdischen Ateberreste (reliquiæ) der Heisen. Man errichtete Alkäre oder erbante Kapellen über denselben, oder man enthob sie und brachte sie sorgfältig in die Kirchen und legte sie in die Alkäre; man zündete Kerzen vor ihnen an, und stellte sie an hohen Festtagen öffentlich zur Schau, oder trug sie in Processionen herum. Sie werden in reliquiæ insignes und in reliquiæ minus insignes unterschieden. Unter jenen verssteht man ganze heisige Leiber oder große Theile von solchen, als Hanpt, Hände, Füße, unter diesen kleinere Theischen (parliculæ). Ohne bischössische Untersuchung und Approbastion dürsen seine Reliquien in eine Kirche aufgenommen werden.

Canisius in Freiburg, dieser seit 1865 (Breve vom 2. August).; P. Laur-Burgener, Helvetia kaneta ober Leben und Wirken der heiligen, seligen und frommen Personen des Schweizersandes. Einsiedeln 2c. 1860. 3 Bde.

<sup>1)</sup> Decret. Congreg. Rit. die 10. April. 1668 et 10. Dec. 1863. Bonner-Litteraturbl. Nr. 15, S. 545.; Lechner, Beatification und Sanctifiscation ber Diener Gottes. Regenst. 1861; Kuhn, Rom, Die Deukmale ber ewigen Stadt. Einsiedeln 1877. S. 115—116.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. de Reliquiis.

Die Reliquien, welche von Rom aus irgend wohin geschickt werden, sind immer mit einer sogenannten authentica 1)
von der Congregatio reliquiarum et indulgentiarum versehen. Auch sollen sie stets in der Kirche und in besondern Glaskästchen, Capseln oder Theken ausbewahrt werden.

# S. 178. C. Die Bilber ber Heiligen.

Die Kirche gestattet und hat auch **Bilder** und Abbilsbungen der Heiligen (imagines et picturæ sanctorum). Sie erkennt davin ein Mittel zur Erhaltung ihres Andenkens und zur Weckung religiöser und tugendhafter Gesinnung. 2) Sie will darum auch, daß man ihnen gebührende Achtung und Ehrsfurcht erweise, nicht als ob diese ihnen als solchen gelte, sons dern denen, deren Vilder sie sind, den durch sie dargestellten Heiligen. 3)

### S. 179.

### II. Berehrung heiliger Beiten.

### A. Die Festtage.

Die Kirche hat gewisse Tage im Jahre, welche der Versehrung Gottes und seiner Heiligen und der religiösen Pflege ihrer Gläubigen ausschließlich gewidmet sein sollen. Es sind

<sup>1)</sup> c. 2. X. (III. 45.); Concil. Trid. Sess. XXV. de Invocat. sanct. et s. imaginibus.

<sup>2)</sup> Als Bischof Serenius von Marseille die Bilber aus der Kirche entsernen wollte, schrieb ihm Gregor I.: "Deßhalb werden Bilber und Gemälbe in den Kirchen angebracht, damit die des Lesens Unkundigen weznigstens an den Wänden durch Auschauen lesen, was sie nicht in Büchern lesen könnten; er möge daher die Bilber beibehalten und nur das Bolk von ihrer Aubetung abhalten, damit diesenigen, welche die Buchstaben nicht kennen, wenigstens dadurch sich die Kenntniß der Geschichte sammeln." Sismond I. p. 430 n. ss. "Die Bilder der Heiligen sind Legendenbücher sür die, so nicht lesen können." Gregor. III.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. de Invoc. sanct. et s. imag. «Imaginis honor ad exemplar transit», bemerkt die Synode von Basel.

bieß die **Sonn**= und **Kciertage.** Un diesen Tagen soll der Christ einerseits, ablassend von allen knechtlichen Arbeiten und gewöhnlichen weltlichen Beschäftigungen, ausruhen 1), und anderseits den vorgeschriebenen öffentlichen Gottesdienst besuchen 2), und überhaupt für sein Seelenheil sorgen = sie heiligen. 3)

Der Sonntag ist von Gott und ber Kirche eingesetzt. Die Feiertage haben ihre Einsetzung von der Kirche allein. Sie ist berechtigt, Feiertage einzusetzen, und zwar ist es der Papst, wenn es sich um allgemeine — und der Bischof, wenn es sich um Diöcesaus oder Particularseste haudelt. Wo der Staat frast seines Schutzechts über die Haltung dieser Tage wacht, da wird, weil er auch betheiligt ist, im Einversständniß mit ihm vorgegangen. 4) Dasselbe gilt anch bei Berssetzung oder Ausbedung von Feiertagen.

<sup>1)</sup> c. 66. D. I.; c. 1. C. XV. Q. IV.; c. 1. 3. 5. X. (II. 9.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 62. D. I.; c. 64. 66. eod.

<sup>3)</sup> c. 16. D. III. Was dießfalls der Christ Alles zu thun und zu lassen habe, darüber verweise ich auf meinen "Sonntag, oder Schristz und Kirchenlehre über das dritte Gebot Gottes: Gedenke, daß du den Sabdat heiligest", Luzern 1847, und auf die Schrist: "Die kirchlichen Festz und Feiertage" von Pfarrer Ming. Schafshausen 1854. Das Geschichtliche der Feiertage, besonders im Bisthum Constanz und Basel sieh' Gesch. Frd. XXXII. Bd. S. 221—257 (Bölsterli), zum Berständniß des Kirchenjahres und seiner hl. Zeiten und Feste: Weidenbach, Calendarium historicochristianum Medii et Novi wi. Regenst. 1855; Schmöger, Grundriß der christlichen Zeitz und Festrechnung in ihrer Entwickelung und gegenzwärtigen Gestaltung. Halle 1854; Grotesend, Handbuch der historischen Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover 1872; Commentarius in Procemium Breviarii & Missalis de computo ecclesiastico usui clericorum accommodatus. Edit. II. Oeniponte 1864.

<sup>4)</sup> Unter Urban VIII. — 1644 gab es über 40 Festage. Benebict XIV. reducirte sie 1756 auf 32 — Pius VI. 1784 auf 21 — Pius VII. 1802 auf 4 für Frankreich (einige wurden auf Sonntage verlegt) — Pius IX. 1851 auf 17 für das Bisthum Basel, und 1859 auf 10 für das Bisthum Laufanne-Gens. Im Jahre 1868 wurden die 17 Festage noch sür Luzern auf 12, für Zug auf 11 und für die übrigen Kantone des Bisthums Basel auf 9 zurückgeführt.

### §. 180.

### B. Die Fasttage.

Es sollen anch gewisse Zeiten und Tage durch Fasten geheiliget — oder dadurch die Heiligung der darauf solgenden Festtage eingeseitet werden. Es dient zugleich als Buß= und Tugendmittel. Wir haben.

I. Gange ober eigentliche Faften (jejunia). Es find folgende:

1. Die Quadragesimal=Fasten (jejunium quadragesimale). <sup>1</sup>) Sie datirt sich schon vom Ansang der Kirche, von der Zeit der Apostel her <sup>2</sup>) und wurde offenbar mit Rückssicht auf das 40igtägige Fasten Mosis, Elias und Christiüblich und dann gesetzlich.

Drigenes 3) gibt uns schon historischen Bericht über ihr Bestehen, und unter Gregor d. Gr. sind es schon dieselben Tage und Wochen, die wir jetzt noch haben.

- 2. Die Anatemberfasten (jejunia quatuor temporum). Sie wurden auch aus dem Indenthum in's Christenthum anfsgenommen, und als Bußzeit mit den heiligen Weihungen der Clerifer in Verbindung gebracht. 4) Seit Leo d. Gr. 5) bez greifen sie jedesmal den Mittwoch, Freitag und Samstag der Frohnsaftenwoche in sich.
- 3. Die Vigilienfasten (jejuniu vigiliarum). Es wurden nämlich schon frühe die Vorabende gewisser Festtage 6) mit Fasten begangen und die Nacht mit Gebeten und Gesängen in der Kirche zugebracht. 7)

<sup>1)</sup> c. 3. D. XVIII.

<sup>2)</sup> Joël II. 12.; Psl. XXXIV. 13.; Matth. XVII. 20.; Luc. V. 35.

<sup>3)</sup> Orig. homil. 10. in Levit. «Habemus quadragesimæ dies jejuniis consecratas.»

<sup>4)</sup> Actor. XIII. 2.

<sup>5)</sup> c. 2. D. LXXVI.; c. 3-4. eod.

<sup>•)</sup> c. 6. D. LXXVI.

<sup>7)</sup> Fallt der Festtag auf den Montag, so ift der Samstag zuvor Fasttag.

Diese Nachtwachen (vigiliæ) sind zwar schon längstens nicht mehr üblich; doch wird immer noch der Tag vor einem solchen Feste die vigilia genannt. Solche Festtage sind bei uns noch die Vorabende vor Weihnachten und Pfingsten, Mariä Himmelsfahrt und Allerheiligen. 1)

An ben eigenklichen Fasttagen aß man in der ersten Zeit nichts bis zum Sonnenuntergang. 2) Jetzt darf man an densselben nur einmal genug und kein Fleisch essen. Von diesem Fasten sind ausgenommen: Alle Christen unter 21 und über 60 Jahren, schwangere Franen, Kindbetterinnen, Kranke, Gesnesende, Arme und Solche, welche strenge förperliche oder geistige Arbeiten zu verrichten haben. 3)

II. Sogenannte halbe Fasten (dies stationum). 4) Solche waren unsprünglich ber Mittwoch und Freitag jeder Woche. Bald wurde aber nach dem Vorgang der römischen Kirche für den Mittwoch der Samstag eingeführt. 5) An diesen Tagen aß man anfänglich bis 3 Uhr Nachmittag auch nichts; jetzt darf man des Tages mehrmal genug essen; nur muß man sich von einer Qualität Speisen, nämlich von den Fleisch=

c. 1. 2. X. (111. 46). Wird der Festtag aufgehoben, so sallt auch die Vigilssassen weg. «Accessorium naturam sequi congruit principalis.» Regul. jur-

<sup>1)</sup> Directorium Diœces. Basil.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) c. 50. D. 1.

<sup>3)</sup> Toletus, summa casuum conscientiæ. lib. VI. c. 4.; Theolog. moral. lib. II. 510.; Supp., I. 280. 285—286.

<sup>4)</sup> Dieser Ausdruck sindet sich zuerst bei Hermas, in Pastore lib. III. simil. 5. c. 4. Ueber den Ramen — Tertulianus, De oratione c. 14. «Statio de militari exemplo nomen accipit, nam et militia Dei sumus». Er bezzeichnet: 1. Stehen beim Gebet und 2. Fasten.

b) Sie Synobe von Riesbach 799, can. 5. hat noch den Mittwoch und Freitag als Fastage. Binterim, Deutsch. Concil. II. 221. Gregor. VII. monuit ab esu carnium abstinere sabbato, et Innocens III. vult, ut consuetudo loci observetur. Benedict. XIV., De synod. Diœces. lib. XI. c. 5. n. 4. 5.; «Die nativitatis in feria sexta (et sabbato) est nunquam abstinentia secundum consuetudinem ecclesiæ generalis». c. 3. X. (III. 46.)

speisen enthalten. Von daher werden diese Tage auch Abstinenztage (dies abstinentiæ) genaunt. Von ihrer Beobachstung sind frei: Kinder unter 7 Jahren, Kranke und Dienstleute bei Protestanten. Entschuldigt sind alle übrigen Hausgenossen (Frau, Kinder, Dienstboten), wenn der Hausherr nicht Abstinenz halten will, aus Gehorsam und dem Frieden zu sieb. 1) Ist der Grund der Eutschuldigung sowohl beim Fasten= als Abstinenzgebote evident, so bedarf es keiner Dispensation, soust aber wohl. Das Recht zu dispensiren, haben der Papst, die Bischöse und für einzelne Fälle die Pfarrer und Beichtväter. 2) Die Fasttage sind immer auch Abstinenztage; darum wer zum Fasten — ist immer auch zur Abstinenztage; darum wer zum Fasten — ist immer auch zur Abstinenz verpflichtet, und nur Dispensation besreit davon. 3) Nicht aber ist es umgekehrt; man kann zur Abstinenz verbnuden sein, ohne daß man es zum jejunium auch ist.

### §. 181.

# III. Berehrung heiliger Orte.

Gine besondere Art Gottesverehrung schuf sich die Pietät der Gländigen in den Wallfahrten nach jenen Orten, wo Christus oder besonders geseierte Heilige gelebt und gewirkt. 4) Die berühmtesten **Wallfahrtsorte** waren und sind: Jerussalem, Kom und Compostella (St. Jacob) in Spanien. Gine simnreiche Ersündung zur Vergegenwärtigung der Leidenssstellen Christi ist der Kreuzweg (via crucis) und die Stationens Andacht.

<sup>1)</sup> Toletus. l. c.; Supp, a. a. D.

<sup>2)</sup> Theolog. moral II. 515...

<sup>3)</sup> Solche wird jest für die Quadragesimalfasten in ziemlicher Aussbehnung ertheilt.

<sup>4)</sup> Mark, Ueber bie Wallfahrten. Trier 1842.; P. Laur. Burgener, Die Wallfahrtsorte ber Schweiz. Ingenbohl 1864.

### IV. Bittgänge und Processionen.

I. Sogenannte Bitt- ober Kreuzgänge (rogationes) famen schon im V. Jahrhundert vor. Bischof Mamertus von Bienne führte fie zuerft regelmäßig in feiner Diöceje ein 469, und hielt fie an den drei Wochentagen vor der Auffahrt Chrifti. Von da verbreitete sich die Feier bald über gang Frankreich und andere Länder, und 745 wurde sie von Rom allgemein an= geordnet und die Woche davon Bittwoche genannt. Un diefen und in der Folge auch noch an andern Tagen begaben fich die Gläubigen einer Pfarrei — die Fahne und das Kreuz Chrifti voran — unter feierlichen Gefängen und lautem Gebete in eine andere nachbarliche Kirche (statio), um bort bas hl. Opfer bar= zubringen und die besondere Fürbitte eines Heiligen vornehmlich um Abwendung zeitlichen Uebels oder um das Gedeihen der Feldfrüchte und um irbischen Segen überhaupt anzurufen. Bittgänge in ber Rogationswoche werben meistens noch ge= halten; die andern aber verlieren sich immer mehr. 1)

II. Die Processionen sind religiöse Umzüge der Pfarrsgenossen, umd sinden immer ummittelbar vor oder nach einem seierlichen Sottesdienste statt. Die celebrirteste ist die Frohnleichnahmsprocessionen wird immer das Sanctissimum zur Anderung—und an allen werden gewöhnlich auch Relignien oder Bilder von Heiligen zur Berehrung umgetragen. 2)

<sup>1)</sup> Wețer und Welte, Kirchenleg. VI. 788 u. ff.; Permaneder S. 782. u. ff.

<sup>2)</sup> Hæflinger, Casus liturgici. Ratisb. 1853. p. 205.

### III.

# Der Dienst der Rirche für die Berftorbenen.

**§.** 183.

### 1. Das firchliche Begräbniß.

Das firchliche **Begräbniß** (sepultura ecclesiastica) bestebt in der Bestattung eines Berstorbenen in geweihter Erde unter dießfalls von der Kirche vorgeschriebenen Gebeten und Geremonien. Diese geschicht in der Regel bei der Pfarrstirche (in ihr, auf dem Kirchhose, in einem Famisiengrabe), welcher der Berstorbene als Parochian angehörte. 1) Ausnahmen sinden statt, wenn Einer noch dei Lebzeiten einen andern Begräbnißort gewählt 2), oder zufällig anderswo gestorben ist und nicht seicht au seinen Wohnort gebracht werden kann. Jedoch müssen auch diesenigen, welche über diesen andern Begräbnißort zu verfügen haben, damit einverstanden sein.

Nur wer im Leben mit der Kirche in Gemeinschaft gestanden, und dieselbe nicht verloren, hat im Tode das Recht auf die Chre des kirchlichen Begräbnisses. 3)

Davon sind somit ansgeschlossen:

Die Ungläubigen4), worunter auch die ungetauften Kinder5),

<sup>1)</sup> c. 3. in VI. (III. 12.)

<sup>2)</sup> Kinder und Religiosen können das nicht, «quod velle vel nolle non habeant». Kinder sollen auch abgesondert von den Erwachsenen beerdigt werden. Ritual. Constit. instruct. de exequiis n. V.

<sup>3) «</sup>Quibus non communicavimus vivis, non communicemus defunctis.» c. 12. X. (III. 28.) Es waltet hier neben der rechtlichen auch eine disciplinäre Rüchicht ob.

<sup>4)</sup> c. 27-28. D. I. de consecrat.

b) Si mulier prægnans obit, non humatur, antequam partus ei excidatur. Si dein partus reperitur mortuus, sepelitur cum matre, etsi is baptismum non acceperit. Zahlinger III. p. 295.

bie Excommunicirten 1), Apostaten, Häretiser 2) und Schissmatiser 3), die Duellanten, wenn sie im Duell geblieben 4), constatirte zurechnungsfähige Selbstmörder 5), wenn sie unbußsertig gestorben, und öffentliche große Sünder 6), z. B. Gotteslästerer, Wucherer 7), Coucubinarii zc., die ohne irgend ein Zeichen der Reue bahingegangen. 8) Atatholisen (Häretiser und Schissmatiser) dürsen nach Martin V. Constitution «ad evitanda» 1418 auf geweihten Boden beerdigt werden; jedoch sind alle firchlichen Functionen dabei untersagt. 9)

Ju neuerer Zeit hat die Kirche in mehrern Ländern, so in Frankreich, Deutschland, in der Schweiz 2c. die Verfügung über den Begräbnißort <sup>10</sup>) verloren, allein die Anordnung der krchlichen Functionen steht ihr nach der Natur der Sache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) c. 12. X. (III. 28.); c. 37. C. XI. Q. III.; c. 12. 14. X. (III. 40.) c. 20. in IV. (V. 11.)

<sup>2)</sup> c. 2. in VI. (V. 2.)

<sup>3)</sup> c. 3. C. XXIV. Q. II.

<sup>4)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. c. 19. de Reform. Hillebrand, Das Duell in feinem Urfprung und Befen 2c. Baderborn 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Si quis reperiretur extinctus in flumine, fovea vel etiam laqueo suspensus, veneno vel alio simili modo interfectus, non tamen aliunde constaret, an semet interfecerit — sepeliendus est. Kolb, Jus et Obligatio Parochorum, pag. 37.

<sup>6)</sup> c. 16. C. VIII. Q. II.

<sup>7)</sup> c. 3. X. (V. 19.)

<sup>\*)</sup> Ritual. Constit. instruct. de exequiis n. IV. Aichner, Das firchliche Begräbniß und die Eönneterien. (Mon, Arch. I. S. 25—32 und
80—93); Ketteler, Ueber die Berweigerung des kirchlichen Begräbniffes (Bering, Arch. 1866. II. S. 323 und ff.); Herrifch, Die Ausschließung der Selbstmörder, öffentlichen Sünder und Sakramentenverschmäher vom kirchlichen Begräbniß. Nachen 1868; Greith, Die Begräbnißfrage nach der Sahung und Ordnung der katholischen Kirche. Zürich 1868.

<sup>\*)</sup> c. 22. C. XIII. Q. II.; c. 28. 38. X. (V. 39.) Für welche verftorsbene Irrgläubige bas heilige Mefopfer burfe bargebracht werben und wie, ist schon oben S. 264. Not. 3 gesagt worben.

<sup>10)</sup> Unsere Regierung hat burch Berordnung vom 15. October 1855 befohlen, verstorbene Protestanten auf den katholischen Kirchhöfen zu bestatten.

and, da immer noch zu, und kann ihr als etwas rein Kirch liches nirgends verkümmert werden. In zweifelhaften Fällen soll sich ber Pfarrer an die bischöfliche Behörde wenden, um Nath und Weisung einzuholen. 1)

### §. 184.

### II. Der Gottesdienft für die Berftorbenen.

Die Wirtsamkeit des Gebetes beschränkt sich nach der Lehre der Kirche nicht bloß auf die Lebenden, sondern erstreckt sich auch auf die Tobten. Es fonnen baber auch für die Geelen der Letztern, die noch im Orte der Reinigung der Anschaumig Gottes entgegen harren, Gebete und andere fromme Werke verrichtet — und besonders das Opfer Christi dargebracht werden. 2) Daber ift fcon feit ben ältesten Zeiten ein eigener Dienft für die Verstorbenen angeordnet worden. Am Abend vor dem Begräbnistage wurde nämlich die Leiche in die Kirche ge= bracht, bei ihr die Nacht hindurch unter Pfalmen= und Hum= nengesängen gewacht und am folgenden Tage bann das Meß= Opfer für die abgeschiebene Seele verrichtet und erst barauf beerdigt. Jene Gebete haben sich felbst dem Ramen nach in ben fogenannten Vigilien ober in dem offiicium defunctorum erhalten. Doch wird dieses, so wie auch die Todtenmesse fast überall nicht mehr in Gegenwart ber Leiche felbst, sondern er= steres, wo es noch gebetet wird, vor, und lettere nach ber Beerbigung, bisweilen vor einem Tranergerüfte (tumba), welches die Leiche vorstellt, verrichtet. Die Oblationen dabei gingen theilweise in bestimmte Stohlgebühren über, theilweise sind sie

<sup>1)</sup> Ritual. Constit. l. c.

<sup>2)</sup> c. 12. 17. 19. 23. C. XIII. Q. II.; Concil. Trid. Sess. XXV. decr. de Purgat. Für verstorbene Kinder wird das Opfer nie dargebracht. Wenn bei diesem Anlaß ein Meßstipendium gegeben wird, so opfert der Priester für andere Berstorbene (Berwandte), welche der Opsersrüchte der Kirche bedürsen. Ritual. Constit. 1. c.

noch in den während der Messe auf den Altar gelegten Opferspfennigen vorhanden.

Die Exequien wurden anfänglich am 3., 9. und 40. Tage wiederholt. 1) Später wurden sie am 1., 7. und 30. Tage fast überall zur Regel, und sind auf dem Lande jetzt meistens noch üblich. In den Städten aber hält man gewöhnlich deren nur noch zwei, oder gar nur einen. Die Exequien werden in der Pfarrfirche des Verstorbenen gehalten. Das Recht dazu bleibt ihr, selbst wenn die Beerdigung anderwärts erfolgte.

Hänsig stiften auch Gläubige für sich ober ihre Verwandten alljährlich abzuhaltende Seelengottesdienste — Anniversarien.<sup>2</sup>). Am Allerseelentage ist jeder Priester verpslichtet, für alle versstorbenen christgläubigen Seelen das Todtenofficium zu beten, und die betressende Todtenmesse zu lesen, und zwar ohne Entschädigung.<sup>3</sup>) Auch opsert der Pfarrer an allen Sonn= und Feiertagen, wie sür seine lebenden, so auch sür seine verstorzbenen Parochianen (S. 141). Endlich gedenkt jeder opsernde Priester der Verstorbenen in dem «Memento pro defunctis». Zu diesem Ende wurden schon in den ältesten Zeiten die Versstorbenen einer Gemeinde in den sogenannten Diptychen <sup>4</sup>), aus denen in der Folge die Sterbebücher entstanden, verszeichnet, und dann auszüglich den Nachbargemeinden, d. h. den bischösslichen Kirchen der Provinz mitgetheilt.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> c. 24. C. XIII. Q. II. Constit. apostol. lib. VIII. c. 42. Alzog, R.S. I. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 7. D. XLIV. *Tertullian*. Suivant la tradition des ancêtres nons offerons le saint Sacrifice pour les défunts au jour anniversaire de leur mort. *Mehling*, l. c. p. 72.

<sup>3)</sup> Declarat. Congr. Rit. die 4. Aug. 1663. Der Allenseesentag war am Ende des X. Jahrhunderts schon allgemein eingeführt. Mehling, p. 73.

<sup>4)</sup> Bon  $\pi \iota \dot{\nu} \sigma \sigma \iota \dot{\nu} =$  falten. Auf der einen Faltseite waren die Lesbenden und auf der andern die Berstorbenen bezeichnet — Liber viventium et mortuorum — Tabulæ sacræ.

<sup>&</sup>quot; ) Probit, Die Erequien. Tübing. 1856.

# III. Abschnitt.

Verwaltung der Temporalien oder des Kirchen-Vermögens.

## I. Capitel.

Sorge für die heiligen Kirchenfachen.

§. 185.

### I. 3m Allgemeinen.

Diejenigen Sachen, welche die Kirche unmittelbar zur Berrichtung der heiligen Handlungen und zum Gottesdienste nöthig hat und verwendet, werden selbst durch entsprechende heilige Handlungen zu diesem Zwecke geheiliget, und heißen darum heilige Kirchensachen (res ecclesiasticæ sacræ) (§. 25). Je nachdem nun die Handlung, womit sie für ihre Bestimmung geheiliget werden, die Form der Weihe oder der Segnung hat, werden sie in geweihte (res consecratæ) und in gessegnete (res benedictæ) Sachen eingetheilt.

§. 186.

### II. 3m Befondern.

A. Die geweihten Rirchenfachen.

#### 1. Die Rirden.

Die **Kirchen** (ecclesiæ, templa) sind die ordentlichen Bersammlungsorte der Gländigen zur Abhaltung des regels mäßigen, gemeinschaftlichen und öffentlichen Gottesdienstes — und heißen auch, weil Gott in ihnen wohnt, Gotteshäuser.

Sie werden zu ihrer Bestimmung eingeweiht, und zwar mit großem, seierlichem Ritus, wie ihn das Pontificale Ro-

manum (sub titulo «de ecclesiæ dedicatione seu consecratione») enthält. Die Confecration einer Kirche geschieht immer durch den Bischof 1), und darf nie ohne Reliquien eines oder mehrerer Heiligen vorgenommen werden. Die Kirche wird dabei auch immer auf den Namen eines Heiligen — Schutpatron getauft. 2)

Das Anbenken an die Kirchweihe wurde jährlich am gleichen Tage durch ein besonderes Fest geseiert. 3) Neuere bischöfliche Berordnungen haben jedoch die Kirchweihseste der verschiedenen Kirchen einer Diöcese vder eines Laudes auf den nämlichen Tag, gewöhnlich auf einen Sonntag verlegt. 4)

Hat eine Kirche durch Einsturz der Haupttheile, oder des größern Theils eine Entweihung (execratio) erlitten; so muß sie auf's Nene geweiht werden. 5) Wird eine Kirche durch einen nenen Andan, der größer ist als sie war, vergrößert, so muß sie ebenfalls frisch geweiht werden. Hat hingegen nur eine Besteckung (pollutio) durch böswillige Blutvergießung oder Unzucht, oder Beerdigung eines Ungläubigen oder Excommunicirten, oder durch Gottesdienst von Alltfatholisen 6) statts

<sup>1)</sup> c. 26. C. XVI. Q. VII.; c. 28. C. VII. Q. J.

<sup>2)</sup> Ueber die Schutheiligen — Kirchenpatrone der Schweiz sieh' Rüscheler, a. a. D.

³) c. 16—17. D. I. de consecrat.; c. 14. X. (V. 38.); c. 3. eod. in VI. (V. 10.)

<sup>4)</sup> Die Bijchöse sind dazu bevollmächtigt. Ferraris, art. Ecclesia, additamenta. No. 37. Das Kirchweihsest der Cathedrale ist pro choro anch Kirchweihsest der Gathedrale ist pro choro anch Kirchweihsest der Gaugen Diöcese. Es wird gehalten in Baiern, Würztemberg und Baden am 3. Sonntag im October (hirtenbriese von Constanz von 1801—1808. 168). Pro Foro (mit der Predigt und missa principalis) wird es gesciert im Thurgan am 4. Sonntag im Juli, im Kanton Luzern am Sonntag post festum S. Dionysii im October, in Aargan am 3. Sonntag im October, in Solothurn, Bern, Basel an — dem Martinstag nächsten Sonntag. In Zug seiern die einzelnen Psarrfirchen die Kirchweihsseste am Tage ihrer Einweihung. (Directorium Basil. pro anno 1878.)

<sup>5)</sup> c 20. D. I. de consecrat.; c. 6. X. (III. 40) Pontif. Rom.

<sup>6)</sup> Hirschel, Das firchliche Verbot für die Ratholiken bezüglich des

gefunden; so genügt eine sogenannte Reconciliation 1), die der Bischof oder ein von ihm kraft späpstlicher Privilegien bevollmächtigter Priester vornimmt. 2) Sie findet mit vom Bischof
gesegnetem Basser, dem Wein und Asche beigemischt ist, statt. 3)
Ist die Besteckung geheim geblieben, so ist wenigstens eine
össentliche Reconciliation nicht nothwendig. 4) Auch kann eine
Kirche, um darin Gottesdiest halten zu dürsen, vorläusig von
einem bevollmächtigten Priester benedicirt werden. 5)

#### S. 187.

#### 2. Altare, Relde und Patenen.

Der Ort in der Kirche, wo die heiligste Handlung des Eultus stattsindet, wird noch besonders geweiht. Ansangs diente in jeder Kirche ein hölzerner Tisch zur Darbringung des Opsers. Zeit dem IV. Jahrhundert brachte man in der lateinischen Kirche allmälig mehrere — und immer mehr steinerne Altäre an. 6) Die Consecration eines Altars geschieht ebenfalls durch den Bischof, und immer müssen dabei auch Relignien in denselben gelegt werden. 7)

Die Stelle, wo die Reliquien eingelegt und mit bischöftichem Sigill verschloffen werden, beißt das sepulchrum. Ein Altar

Mitgebranchs der den sog. Altfatholifen zur Benuhung eingeräumten Kirchen. Main: 1875.

<sup>1)</sup> c. 4. 7. 9. 10. (III. 40.); c. un. in VI. (III. 21.); c. 18. in VI. (V. 11.) Eine Kirche, welche Soldaten längere Zeit als Standquartier und Rachtlager gedient, soll "and cautelam" auch reconcilirt werden. Declarat. Congr. Rit. die 27. Febr. 1847. Supp, I. 414.

<sup>2)</sup> Benedict. Constant. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zallinger, III. 366.

<sup>4)</sup> Van Espen, II. Tit. XIV. c. 4. Gury, Theol. moral. p. 487.; cap. unicum. de consecrat. in VI.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Benedict. Const. Sect. VI. n. XI.

<sup>6)</sup> Binterim IV. Thl. 1. S. 96.; c. 31. 32. D. I. de consecrat; Concil. Epaon. 517. can. 26.; Gregor M. lib. V. ep. 50

<sup>7)</sup> c. 26. D. I. de consecrat.; Pontif. Rom. Es gibt in der fatho-

wird entweiht, wenn der Tisch (tabula) vom Stocke (stipes), in welchem sich das sepulchrum besindet, getrennt wird, oder wenn der Tisch selbst, das sepulchrum enthaltend, bricht, oder das Sigill des sepulchrum erbrochen und dieses geöffnet wird, oder die Reliquien hinausgenommen werden. 1) Besleckt wird ein Altar immer, wenn die Kirche besleckt wird. Im Fall der Entweihung wird ein neuer geweihter Altar oder Altarstein ersfordert. Im Fall der Besleckung wird er mit der Reconciliation der Kirche ebenfalls reconcilirt. 2)

Sonst weiht der Bischof in seiner Residenz neue Altarssteine mit Reliquien, die nach Bedürfniß von ihm erhältlichssind. 3)

Consecrirt werben noch die **Relche** und **Batenen** 4), welche wenigstens nicht von Holz oder Glas 5) sein dürsen, ge= wöhnlich aus Kupser oder Silber bestehen und inwendig ver= goldet sein müssen. 6) Ihre Consecration geschieht ebenfallsdurch den Bischof; jedoch dürsen die prælati mitrati sie auch vornehmen. Kelche, welche inwendig ganz oder auch nur auf dem Grunde srisch vergoldet 7), oder deren Fuß und Kuppe von einander getrennt und wieder verbunden worden, bedürsen einer neuen Consecration. Dieß ist auch bei den Patenen der Fall,

lischen Kirche nur einen Altar, ber nicht ein Grab (sepulchrum) ist, ber Hauptaltar im Lateran zu Rom; benn dieser schließt ben hölzernen Tisch in sich, auf bem Betrus bas hl. Opser verrichtete.

<sup>1)</sup> Zallinger, III. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zallinger, III. 366.

<sup>3)</sup> Ueber die privilegirten Altare sieh' Neher, Altare privilegiatum. Regensb. 1861.

<sup>4)</sup> c. 1. §. 8. X. (I. 15.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 44. 45. D. I. de consecrat.

<sup>6)</sup> Pontif. Rom. Armuth läßt für Rupfer oder Silber auch Zink zu Ferraris, Art. de calicibus.

<sup>7)</sup> Declarat. Congr. Rit. die 14. Junii 1845. Daß ein neuer ober frisch vergolbeter Kelch 2c. durch ben Gebrauch consecrirt werbe, ist die unz wahrscheinlichere Meinung. Hæslinger, Cas. lit. p. 26.

wenn sie brechen und wieder reparirt — ober wenn sie neu vergoldet werden.

### §. 188.

## B. Die gesegneten Rirchensachen.

#### 1. Die Rirchbofe.

Die Kirche betrachtet den Tod nur als einen Schlaf der Berstorbenen, und sorgt deßhalb für die Ruhe ihrer Leiber an einem besondern Orte, wo sie beerdiget werden. Dieser Ort wird vom Bischof oder einem von ihm bevollmächtigten Priester zu ihrer Schlass und Ruhestätte (cometerium), und damit zugleich zum Orte des Gebetes und der Betrachtung eingessegnet. 1)

Die Christen ließen sich anfangs bei den Gräbern der Märtyrer beerdigen, wo diese anch sein mochten, weil sie an ihrer Seite hauptsächlich im Frieden ruhen zu können glaubten; meistens waren sie außerhalb der Stadt. 2) Als man aber in der Folge deren irdische Neberreste ihren Gräbern enthob, in die Städte hinein brachte, und in den Kirchen daselbst wieder beisetzte; so wurde das Begraben in und an der Kirche 3) Nebung, und der Vorhof und der nächste Platz um die Kirche wurde regelmäßig zum Rirchhofe. Im Abendlande gestattete man allmälig nur den Geistlichen und Patronen, in der Kirche

<sup>1)</sup> Martene, De antiquit. eccles. rit. lib. II. c. 20, hat seche alte Ritusformulare. Es gibt auch Friedhöse, die nicht benedicirt sind, solche nämlich, die an gemischten Orten die Verstorbenen verschiedener Consessionen ansnehmen. Da wird dann jedesmal das betreffende Grab benes di irt. In England und Schweden sind auch die protestantischen Kirchshöse benedicirt.

In Rom hatte es bis in's VI. Jahrhundert unterirdische Begrähnißstätten, die f. g. Catacomben, welche auch zur Feier des Gottesz dien fies und bei Berfolgungen zu Fluchtstätten dienten. Kraus, Die rösmischen Catacomben. Freiburg 1873.; Alb. Ruhn, Rom, 2c. S. 6—134.

a) Augustinus, Lib. de cura gerenda pro mortuis. c. ult.

begraben zu werden. 1) Jeht ist es fast überall Uebung, die Geistlichen überhaupt in den Kirchen zu beerdigen. In neuerer Zeit ist aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten oder wegen Mangel an Raum zc. die Begräbnifftätte an manchen Orten von der Kirche getrennt worden.

Die Besteckung einer Kirche bewirkt auch die Besteckung des Kirchhoses, wenn er unmittelbar an sie stost 2); nicht aber wird durch die Besteckung des Kirchhoses auch die Kirche besteckt, wenn sie schon an einander stosen. 3) Sonst besteckt den Kirchhos auch das, was eine Kirche besteckt. 4) Eine öffentsliche Besteckung des Kirchhoses macht auch eine öffentliche Resconciliation nothwendig, die mit gewöhnlichem gesegneten Wasser von einem vom Bischos bevollmächtigten Priester vorgenommen wird.

#### §. 189.

### 2. Die übrigen gesegneten Cachen.

Die Glocken, die Tabernakel, die Kreuze, Bilder und Fahnen, — die Gefässe für das Sanctissimum (ostensorium, eiborium, luna) und die heiligen Dele — die weiße Bekleidung der Altäre (linteamina altarium), das Corporale, Purisiscatore 5), die Palla, das Belum und die Bursa — endlich die geistlichen Kirchengewänder (indumenta sacerdotalia) — mit Ausnahme der Chors und Ueberröcke, Birrete — werden zu

<sup>1)</sup> Concil. Mogunt. 813. cap. 52.; Concil. Tribur. 895. cap. 17.; Binterim, Coucil. II. 469. III. 193.

<sup>2)</sup> Reitenstuel, lib. III. Tit. 40. n. 22.

<sup>3)</sup> c. unic. de Consecrat. in VI. (III. 21.)

<sup>4)</sup> c. 7. X. (III. 40.; Zallinger, III. 366.; Benedict. Const. Sect. VI. n. XV.

<sup>5)</sup> Alles Weißzeug, besonders die Corporale, Purificatore und Pallen, sollen aus Flachs oder Hans, d. h. aus Linnen sein. Decret. Congr. Rit. vom 15. Mai 1819. Rothe Unterlagen an den Alben 2c. sind ebenfalls verboten. Decret. Congr. Rit. vom 17. Aug. 1833. Sion 1860, Past. Blatt S. 298-300.

ihrem Gebranche benedicirt. Alle diese Benedictionen werden meistens von einem vom Bischof delegirten Priester vorge=nommen. Dei uns sind die bischösslichen Commissarien und Decane in der Regel für immer dazu bevollmächtiget; auch besitzen die Capuciner-Guardiane diese Vollmacht. Die Einseg=nung der Stationen (via crucis) in einer Kirche 2c. ist ein Privilegium des Capucinerordens; jedoch muß immer die Erlaubniß des Ordinariats dazu vorliegen. Werden diese Gesgenstände gebrochen oder größtentheils reparirt, so bedürsen sie einer nenen Segnung.

### §. 190.

### III. Borrechte ber heiligen Orte und Sachen.

- I. Früher genoffen die geweihten Stätten das Afylrecht?), jetzt nicht mehr (§. 123—124).
- II. Geiftliche und weltliche Gesetze hatten verordnet, es sollenteine rauschende Beschäftigungen oder lärmende Bergnngungen in ihrer Nähe geduldet werden 3), was immer wenigerbeobachtet wird.
- III. Diebstahl, Zerftörung und Verletzung heiliger Sachen wurde früher als Sacrilegium allenthalben auch bürgerlich härter bestraft. 4) Gegenwärtig ist dieß meistens nicht mehr der Fall.
- IV. Mit heiligen Sachen soll kein Handel getrieben werden. Die canones haben sie extra commercium erklärt, weil an ihnen nicht mehr die Sache, sondern die Bestimmung die Hamptsache sei. 5)

<sup>1)</sup> Benedict. Const. Sect. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 28. C. XXIII. Q. VIII.

<sup>3)</sup> c. 12. X. (III. 1.); c. 1. 5. X. (III. 49.); c. 2. in VI. (III. 23.); Concil. Trid. Sess. XXII. decret. de Observand. et Evitand.

<sup>4)</sup> c. 21. C. XVII. Q. IV.

<sup>5)</sup> Ferraris, Paramenta sacra.

## II. Capitel.

Disponirung über die gemeinen Kirchensachen oder über das Kirchen vermögen im eigentlichen Sinne.

I.

# Das Rirchenvermögen im Allgemeinen.

§. 191.

## I. Erwerbung bes Rirchenbermögens.

A. Die Oblationen.

Was die Kirche anfangs zu ihrer Suftentation bedurfte und erhielt, beftand in freiwilligen, zeitweise wiederkehrenden Gaben von Seite der Gläubigen oder in den sogenannten Db= lationen. Es gab deren drei Arten:

I. Gottesdienstliche Oblationen. Diese bestanden hauptsächlich in Wein, Brod, Wachs z. und wurden in die gottessienstlichen Versammlungen, in denen man das heilige Opfer seierte, mitgebracht, und auf den Altar oder einen Nedentisch gelegt. <sup>1</sup>) In der ersten Hälfte des Mittelalters verloren sich diese Oblationen, und was von ihnen dem opsernden Priester zugekommen, das wurde ihm unter dem Namen Almosen (eleemosynæ) verabreicht, und das Vetressniß in der Folge von den Nirchenobern als Meßstipendium siriet. <sup>2</sup>) Von daher sind auch die Jahrzeitstiftungen, so wie viele sogenannte Meßpfründen (benesicia simplicia) entstanden. Daß das sogenannte Heistgagopser, welches an vielen Orten noch entrichtet wird, so wie das Opfer bei den Exequien der Vers

<sup>1)</sup> c. 5. D. II. de consecrat.; Justin., Apolog. I. c. 65-67.

<sup>2)</sup> Fester, Ueber bie abgeschafften Feiertage ac.

storbenen ebenfalls von dort her datirt, scheint sehr mahr= scheinlich. 1)

II. Wöchentliche ober monatliche Spenden.

Diese, durch I. Cor. XVI. 1—2 veranlaßt, bestanden theils in Naturalien 2), theils in Geld, und wurden meistens in die Kirche oder anch in die bischöfliche Wohnung gebracht. Von daher haben vermuthlich die Opferstöcke in unsern Kirchen ihren Ursprung.

III. Die Erstlinge ober sogenannten Primitien der Baumfrüchte und Thiere. 3) Diese waren schon bei den Juden üblich 4), und mußten in die Wohnung des Bischoss oder der Priester gebracht werden. 5) Spuren hievon haben sich da und dort noch bis auf unsere Zeit erhalten.

### §. 192.

### B. Bergabungen.

Die Kirche erhielt durch Constantin d. G. 321 und 325 von Seite des Staates die gesetzliche Befähigung, durch Zesstamente und Schenkungen eigentliches Bermögen zu erwerben. Dachfolgende Kaiser und Fürsten haben ihr dieses Recht ebenfalls zuerkannt, ihr selbst viele Vergabungen gemacht und sie in dieser Vermögenserwerbung begünstiget, sogar beworzugt. So gestattete Instinian nicht mehr, die saleidische Quart von einem der Kirche gemachten Testamente abzusiehen ?); auch sollte der Vischof der ordentliche Testaments

<sup>1)</sup> Feßler, a. a. D.

<sup>2)</sup> c. 6. C. XXI. Q. III.

<sup>3)</sup> c. 65. C. XVI. Q. I.

<sup>4)</sup> Exod. XXIII. 19.; Num. XVIII. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Can. Apost. can. 4.

<sup>6)</sup> Constantin stellte ber Rirche auch alle früher ihr entrissenen Guter wieder zurud.

<sup>7)</sup> Novell. CXXXI. c. 12.

vollstrecker sein. 1) Und vom VII. Jahrhundert an war man hier immer nachsichtiger bei Abgang von Formalitäten, die sonst für Abfassung von Testamenten gesetzlich vorgeschrieben waren. Ja seit dem XII. Jahrhundert ließ man Testamente zn Smisten der Kirche auch dann gelten, wenn ihnen alle vom bürgerlichen Gesetze geforderten Formalitäten abgingen; der letzte Wille eines Sterbenden follte felbft ba noch vollzogen werben, wo er nur einer einzigen Person geänfert ober anvertrant worden. 2) Schenkungen follten gültig fein, wenn sie schon noch nicht aus= gehändigt und acceptirt waren. Auf diese Weise erhielt die Kirche im Berlauf des Mittelalters den größten Theil ihres Bermögenstheils an Grundftücken, theils an Grundzinfen (Bodengs.). -Diejenigen Grundstücke, die sich ihre Schenker als Lehen bis zu ihrem Tode, oder auch für immer als Grblehen zur Ruts= nießung gegen einen geringen Zins zurückbaten 3) und zurück erhielten (per cartulam precariam), hießen Precarien.

Der Grundzins bestand in Naturalien, gewöhnlich Korn und Hafer (wegne) nach bestimmtem Maaße 4) sixirt ober auch in Geld.

Da der Kirche geschenkte Güter von ihr in der Regel nicht nicht veränßert wurden und stenerfrei — mithin für den Berstehr und die öffentlichen Lasten wie todt waren, hieß man Bersgabungen an sie: Schenkungen an die todte Hand (donationes ad manum mortuam) ober auch Amortisation.

Die so bewirkte, nur zu große Ansammlung von Kirchen=

<sup>1)</sup> c, 28. 46. Cod: de episcop. et cler. (I. 3.)

<sup>2)</sup> c. 4. 10. X. (III. 26.); c. 11. X. (III. 26.); c. 13. X. (III. 26.)

<sup>3)</sup> Eine solche Schenkung machte Ulrich von Aarberg mit seinem Schlosse Büron bem Stifte Münster ben 7. Juli 1220. Er mußte jährlich 3 Goldsschillinge (circa 32 Fr.) Zins bezahlen. Neugart, Codex diplom. Constant. II. 235. So schenkte auch Rubolf von Habsburg Nenhabsburg am Luzerner-See ben 7. Nov. 1244 dem Frauenmünster in Zürich und ershielt es wieder um 3 Pfund Wachs jährlichen Zins als Erbslehen zurück. PI. Segesser im Gesch.-Frd. XII. 185.

<sup>4)</sup> Bei uns in Malter (maltera) und Mütte (quartale).

gütern erregte allmälig eine Reaction, und die weltlichen Fürsten und Regierungen singen an, Schenkungen au die Kirche ober das Amortisiren von Gütern nicht nur nicht mehr zu begünstigen, sondern zu beschräuten und zu hindern durch sogenannte Amorstisationsgesetze (leges de non amortizando), welche gewisse Arten Schenkungen ganz vorboten und für die Gültigkeit ansderer, zumal wenn sie eine größere Summe erstiegen, die hosheitliche Genehmigung forderten. Gesetzliche Bestimmungen der Art begegnen und schon im XIII. Jahrhundert in England, und dann in der Folge auch in andern Ländern.

Das Anfstreben der Städte und Gemeinden, die Erweisterung der Landeshoheit zc. trug Vieles dazu bei. In neuerer und neuester Zeit hat man aus dem Gesichtspunkte des Staatsswohles und des Staatsaufsichtsrechts über die Kirche fast alleutshalben solche Gesetze erlassen. 2)

<sup>1)</sup> Walter, S. 252.; Hahn, De eo quod justum est circa bonorum immobilium ad manus mortuas translationem. Heidelberg 1746; Mossbeim, Ueber die Amortisationegesetse. Regenst. 1798.

<sup>2)</sup> Walter, a. a. D.; Bermaneder, S. 38. Anmerf. 44. Das bur= gerliche Gefet unferes Rantons fagt biegfalls: "An eine Gwigfeit ober an eine tobte Sand burfen feine liegende Guter vermacht werden." Und: "Mue Vermächtniffe zu Gunften ber Kirche und geintlicher Zwecke follen bem Rleinen (Regierungs=) Rath jur Bestätigung vorgelegt werden, welcher je nach Umftanben biefe Beftätigung ertheilt, bas Bermachtnig ermäßiget ober die Bestätigung verweigert. Golde Vermächtniffe burfen nicht eber aus= gerichtet werben, bis fie biefe Bestätigung erhalten haben. Bermachtniffe, welche ben gehnten Theil bes Bermögens bes Erblaffere überfteigen, fonnen feinen Falls die Bestätigung erwarten." Bürgerliches Gesethuch. Sachen= recht. SS. 450. 451. 3m Ranton Margan fagt bas Erbegefet vom 1. Sor= nung 1856, S. 944: "Lepte Willensverordnung zu Gunften der Rirche durfen ben gehnten Theil bes Bermögens nicht übersteigen. Wenn sie ben zwangigften Theil bes Bermögens ober ben Betrag von 300 Fr. überfteigen, ober wenn fie zu Gunften ausländischer Anstalten verfügen, fo ift die Beneb= migung bes Regierungsrathes erforderlich; fie durfen nicht eber vollzogen werden, bis diese erfolgt ift."

### §. 193.

### C. Der Zehnten.

Der **Zehnten** war schon im alten Bunde eingesührt. <sup>1</sup>) Es lag ihm die Ansicht zu Grunde, daß der Mensch den zehnten Theil von dem Ertragniß seines Bodens Gott dem Herrn, von dem alses Gedeihen der Früchte 2c. komme, zum Danke gleichsam zurückzugeben, d. h. an seine Stellvertreter und Diener — an die Priester und Leviten zu deren Unterhalt 2c. abzugeben schuldig sei.

Er ging unter diesem religiösen Gesichtspunkte als eine Abgabe an die Kirche — auch in's Christenthum über, zumal die Priester da in Betreff ihres Unterhaltes ausdrücklich an die Gläubigen augewiesen sind. 2) Auf diese Anweisung der Schrift hin wurde der Zehuten von einzelnen Kirchenvätern als eine göttsliche Anordnung bezeichnet 3) und darum bald auch da und dort auf Particularsynoden als eine Gewissenspflicht gesordert. 4)

In der Folge machte ihn Carl d. Gr. zuerst von Seite des Staates gesetzlich. 5) Seinem Beispiele folgte in England Offa 794 und Ethelwolf 855, in Schweden Kannt Erikson 1200 und Fürsten anderwärts. 6) Das Decretalrecht endlich stellte ihn allgemein als juris divini dar, machte ihn als eine behuss der Seelsorge nothwendige Abgabe 7) (res rei spirituali

<sup>1)</sup> Genes. XIV. 20.; XXVIII. 22.; Levit. XXVII. 30. 32.; Num. XVIII. 21. 28.; Deuter. XIV. 22—29.

<sup>2)</sup> Matth. X. 10.; Luc. X. 7.; Röm. XV. 27.; I. Cor. IX. 7—14.

<sup>3)</sup> Cyprianus, De unitat. eccles. c. 26.; Chrysost., 65. in Matth. c. 3. und Hom. 54. de Genes.

<sup>4)</sup> So auf der II. Synode von Tours 567, auf der II. Synode zu Macon 585, auf den Synoden zu Rouen 650, zn Met 756, zc. Thomassin, P. III. lib. I. de decimis etc.

<sup>5)</sup> Es gehören hieher seine Capitularien zu Dürren 779, de Saxonibus 794 und zu Franksurt 801.

<sup>6)</sup> Thomassin, 1. c.; Walter, S. 247.

<sup>7)</sup> c. 5. 14. 20. 28. X. (III. 30.) Der Unterhalt ber Geistlichen ist göttliche Borschrift — burch ben Zehnten ber natürlichste, aber nicht einzige Modus; wäre er dieß, so wäre er juris divini.

unnexa) zu einer allgemeinen Pflichtschuld der Glänbigen, und dehnte ihn nicht bloß auf die Erzeugnisse des Bodens, sondern auch auf Thiere aus. 1) Es gab folgende Arten von Zehnten:

I. In Rücksicht bes Zehntenobjects war er Fruchtzehnten ober Thierzehnten (decimæ prædiales aut carnotæ), ber Fruchtzehnten entweder Großzehnten ober Aleinzehnten (decimæ majores aut minutæ). Zu jenem gehörten alle Arten von Getreide und Hüssenfrüchten nebst Hen, Wein und Rüssen; zu diesem alle übrigen Produkte der Felder und Wiesen, als Hans, Obst, Erdäpsel zc. In Beziehnng auf das zehntspslichtige Land hieß der Fruchtzehnten entweder Alts oder Renzehnten (decimæ veteres aut novales). Der Thierzehnten war entweder Jungzehnten, wonach das Jungschwein—Kalb, Schaaf, Ziege, Küchlein zc. verabsolgt werden unßte, oder dann Fleisch, Butters, Käszehnten zc.

II. In Rücksicht des Zehntensubjects oder Zehntenanspreschers war er geistlicher oder Laienzehnten (decimæ ecclesiasticæ aut laicales). Unfangs war aller Zehnten geistlicher Zehnten; in der Folge aber fam viel, besonders Fruchtzehnten, durch Ginssehnig, Tausch, Verfans und Zahlung damit ze. in weltliche Hände, und diesen hieß man dann nachgehends Laienzehnten.

Der Thierzehnten erhielt sich bis in's XVII., da. und dort wohl bis in's XVIII. Jahrhundert.

Den Fruchtzehnten betreffend, so wurde derselbe in neuerer und neuester Zeit in mehrern Ländern ohne Entschädigung aufsgehoben 2), oder abgelöst 3), oder absösbar gemacht. 4)

<sup>1)</sup> Gofcht, Ueber ben Ursprung des kirchlichen Zehntene. Afchaffen-

<sup>2)</sup> Sieh' unten den S. über den Berlurft von Rirchengütern.

<sup>3)</sup> So im Jahr 1848 in Destreich, in Würtemberg und Baben, und 1833 im Kanton Solothurn 2c. — an allen diesen Orten mit mehr ober weniger Einbuß.

<sup>4)</sup> Dieß geschah 1848 in Baiern. Im Kanton Luzern wurde er ichon

III. Die Art der Entrichtung des Zehnten betreffend, so fand und findet dieselbe in Natura oder in Geld statt, je nachdem der Zehntherr (decimator) und der Zehntenschuldner—Zehntenhold (decimanus) mit einander übereinkamen. 1)

### §. 194.

### D. Abgaben.

Man kann die **Albgaben** an die Kirche in indirecte und directe unterscheiden, je nachdem sie für gewisse Leistungen oder ohne solche verabsolgt werden.

- I. Judirecte Abgaben.
- 1. Die Stolgebühren (jura stolæ). Dieses sind Gaben, welche die Pfarrgenossen ihrem Pfarrer für geistliche Functionen (bei denen er gewöhnlich die Stola 2c. trägt), als für Trauungen, Tausen 2), Segnungen, Beerdigungen 2c., aus Erkenntlichkeit verabreichen.

Diese aufangs gauz freiwilligen und beliebigen Gaben, in Naturalien oder Geld bestehend, kamen schon frühe vor und wurden allmälig zur Observanz, welche die IV. Synode im Lasteran 1215 billigte und beobachtet wissen wollte. 3) Sie haben sich, fast überall in Geld sixirt, bis auf den heutigen Tag ershalten, werden hie und da von den weltlichen Behörden mitsbestimmt 4), und sind bisweilen in's ordentliche Pfarreinkommen

<sup>1803—1806</sup> um bas Zwanzigsache ablösbar gemacht. Jeboch konnte ihn nur der Schuldner aufkünden. (Amtl. Gesetzessammlung 1860. Bb. OOI. S. 321. u. ff.) Im Jahre 1862 wurde bas Recht der Auskündung durch einen Nachtrag zum Gesetz auch dem Ansprecher eingeräumt. (Gesetzessammlung. IV. Bb. S. 5. u. ff.)

<sup>1)</sup> Birnbaum, Die rechtliche Natur der Zehnten. Bonn 1831; Za= charia, Aushebung, Ablösung und Umwanblung des Zehntens. 1831.

<sup>2)</sup> Bei uns war an einigen Orten eine eigene Stolgebühr für die Taufe unehelicher Kinder eingeführt. Gesch.=Frb. IV. 185. 195.

<sup>3)</sup> c. 42. X. (V. 3.)

<sup>4)</sup> So in der oberrheinischen Kirchenprovinz (Pragmatif v. 1830, §. 22) in Destreich (Reg.-Verordn. vom 30. April 1840) 2c.

eingerechnet, bisweilen aber — und das ist der gewöhnlichere Fall — werden sie als bloße Accidentien oder Casualien bei der Fixirung des Pfrundeinkommens nicht in Auschlag gesbracht. So ist es auch bei uns. — Arme Parochianen sind nach dem Geiste des canonischen Rechts frei davon; und für die Spendung der heiligen Sacramente der Buße, des Altars und der letzten Delung darf von Niemanden etwas gefordert werden.

2. Die Kanzleigebühren (servitia minuta). Das sind gewisse Taxen an die Kanzleipersonen für schriftliche Ausfertisgungen. Für die römische Kanzlei wurden dieselben schon von Johann XXII. 1316 auf einen regelmäßigen Fuß gestellt 1) und in's Einzelne geordnet.

Die bischöfliche Kanzlei betreffend, so sind sie nach der Synode von Trient?) an ihr Personal zuläßig. Es sinden sich anch überall solche, nur variren sie nach Herkommen und nach den (öconomischen) Verhältnissen eines Landes und der Kanzlei in ihren Ansatzen.

3. Die Dispensgebühren (taxæ dispensationis). Ze nach der Schwierigkeit der Dispensation und den Vermögens-Umständen der Dispensbegehrenden zc. pro soro externo wird eine gewisse Taxe als Beitrag zur Bestreitung sirchlicher Be-dürfnisse gesordert.

II. Directe Abgaben. Diese wurden an den Papst versabsolgt und waren solgende:

1. Der Peterspfenning (denarius sancti Petri) — eine Hansstener, welche England in dantbarer Erinnerung, daß ihm das Licht des Glaubens von Acm aus gebracht worden, und in Betracht, daß der Papst zur allgemeinen Kircheuregierung and, Geldmittel nothwendig habe, vom VIII. Jahrhundert, freisich

<sup>1)</sup> c. un. Extrav. Jon. XXII. (XIII. de sent. excomm.); Rigant., Comm. in regul. cancell. apost.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXI. c. 1. de Reform.

mit mancher Unterbrechung, bis auf Heinrich VIII im XVI. Jahrshundert entrichtete. Dänemark, Schweden, Norwegen, Schottland und Polen zahlten ebenfalls Peterspfenninge. 1) Seitdem man dem hl. Bater den größten Theil des Patrimoniums Petri und zuletzt auch noch den Rest desselben entrissen, wurde der Peterspfenning allgemein eingeführt, welcher, wie öffentliche Berichte melden, allenthalben sehr erfreuliche Resultate liesert.

2. Die jährlichen Kron-Zinsgelber (census principum annui), welche die Königreiche Polen, Böhmen, Ungarn, Areragonien, Portugal und Sicilien zur Dankbarkeit für ihre Aufenahme in den christlichen Staatenbund und als Beitrag zu den allgemeinen Kirchenregierungsbedürfnissen des Papstes eine geeraume Zeit bezahlten. 2)

§. 195.

### II. Bermaltung des Rirchenvermögens.

A. In ber erft en Zeit.

Anfangs verwaltete der Bischos 3) selbst sämmtliche Einkünfte seiner Kirche. Alles, was ihr an Naturalien oder Geld einging, nahm er zur Hand und vertheilte es mit Beizhülse einiger seiner Priester und Diaconen. 4) Die Naturalien wurden täglich oder wöchentlich 5), die Geldspenden monatlich vertheilt und regelmäßig vier Portionen (partitio quadriparita) daraus gemacht. Die erste Portion war für den Bischof, die zweite für den übrigen Clerus, die dritte für den Gottesdienst und die vierte für die Armen bestimmt. 6) Wie sich die Einkünste

<sup>1)</sup> Beger und Welte, Lexicon. VIII. S. 326.

<sup>2)</sup> Muratori's römische Kammerliste besagt, welche Könige und wie viel sie zahlten.

<sup>3)</sup> c. 22. C. XII. Q. I.; c. 23. eod.; c. 5. C. X. Q. J.

<sup>4)</sup> c. 24. C. XII. Q. I.

<sup>•)</sup> c. 6. C. XXI. Q. III.

<sup>6)</sup> c. 22. C. XII. Q. I.; c. 23. 25—27. C. XII. Q. II.; c. 28. eod. Das Concil von Freisingen 799 can. 13. hat die vier Theile noch.

der bischöftichen Kirche vermehrten und die Zahl ihrer Elerifer größer — daher die Verwaltung complicirter wurde, auch Klagen im Betreff der Vertheilung laut geworden; da gebot die Synode von Chalcedon 451 1) den Bischöfen, eigene Deconomen aus ihrem Clerus hiefür aufzustellen. Von dort an verwaltete meistens ein Deconom an jeder bischöflichen Kirche ihr Einstommen und Vermögen. Er war natürlich dem Vischenschaft verspflichtet 2)

#### S. 196.

### B. In ber mittlern Zeit.

Alls in Folge größerer Ausbehnung der bischöflichen Kirchen = Diöcesen z. die Parochialverfassung sich bildete und diese und die Dinglichkeit der Zeit, wonach man Leistungen meistens in natura entrichtete, die Entstehung des Venesicialwesens zur Folge hatte 3), brachte dieß eine wesentliche Modisication in die Verwaltung des Kirchenvermögens. Die Gesammtmasse des Kirchenvermögens einer Diöcese wurde zersplittert, und die einheitliche Verwaltung desselben ging in mehrere Verwaltungen ans einander.

Das geschah in folgender Beise:

<sup>1)</sup> can. 26.: «Placuit, omnem ecclesiam habentem episcopum habere ecconomum de clero proprio, qui dispenset res ecclesiasticas secundum sententiam episcopi proprii». c. 21. C. XVI. Q. VII.

<sup>2)</sup> Als der Kaiser von Kom von dem Deconomen daselbst Rechenschaft verlangte, schrieb ihm Leo I., das sei eine neue und der Kirche unwürdige Zumuthung. Ep. 108.

<sup>3)</sup> Baronius, Annal. eccles. ad. ann. 502, und Van Espen, Jureccl. univers. P. II. Tit. XVIII. c. 1., schildern diesen Uebergang. Dersselbe machte sich vom VI.—IX. Jahrhundert. In der bis chöflichen Stadt (Rom ausgenommen) wurden von der Cathedrale aus alle andern Kirchen bis in die Mitte des XI. Jahrhunderts pastorirt, und erst von da an erhielt sie eigene Seelsorger — Pfarrer mit eigenem bestimmten Einkommen.

I. Seit dem Anfang des VI. Jahrhunderts überließen die Bischöfe den Pfarrern die Oblationen an ihren Kirchen, und einzelnen vorzüglichern oder abgelegenern derselben gewisse Srundstücke zur Rutnießung auf unbestimmte Zeit oder wisderruflich (Precarien). 1) Allmälig gestatteten sie dieß allen Pfarrern und auf Lebzeiten. 2) Carl d. Gr. verordnete in einem Capitulare von Aachen 801 und in einer Versammlung von Vischösen 804, daß die Priester, d. h. die Pfarrer, den Zehnten innerhalb ihrer Pfarreien beziehen sollen 3), und Ludwig der Fromme setzte 817 zu Aachen und dann auf der Synode zu Worms 829 sest, daß jeder Kirche (d. h. jedem Seelssorger — Pfarrer an ihr) ein voller mansus Grundstück 4), von öffentlichen Lasten frei, soll zugewiesen werden.

Ein solches mit einem Pfarramte verbundenes Einkommen hieß man nun nach Analogie weltlicher Lehen — Benesicium, das von rechtswegen auf jeden Rachfolger im Amte überging. Bestimmte Stipulationen bei Stistungen und Schenkungen bestagten gewöhnlich auch, was davon der Kirche und den Armen zukommen sollte. Diese speciellen für sie gemachten Stistungen repräsentirten ihre frühern Portionen — unter dem Namen Kirchenfabrit (fabrica ecclesiæ) und Armenfonds. Beide waren aber verhältnismäßig gering, was sich bezüglich der letzetern dadurch begreisen läßt, daß die Armen größtentheils von den Klöstern besorgt wurden.

Wie die Pfarrer ihr eigenes Einkommen selbst verwalteten, so hatten sie auch die Verwaltung dieses Local-Kirchengntes. Vis in's XIII. Jahrhundert führten sie dieselbe allein,

<sup>1)</sup> c. 6. C. XVI. Q. III.; c. 32. 35. 36. C. XII. Q. II.; c. 12. C. XVI. Q. III.; Thomassin, P. II. lib. III. de precariis. Concil zu Agde 506. c. 59.; Concil zu Epaon 547. c. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 11. C. XVI. Q. III.; c. 72. C. XII. Q. II.

<sup>\*)</sup> c. 44. C. XVI. Q. I.; c. 43. eod.

<sup>4)</sup> Mansus = huoda war ungefähr 40 Jucharten. Segeffer, Rechts-Gesch. I. 30. Schuopossen = Scoposa war der vierte Theil einer Huoben. Gesch.-Frb. XXIII. S. 248.

von dort an manchen Ortes und dann immer mehr mit Zuziehung einiger Laien — vorab der Patrone. Rechnung hatten sie dem Bischof oder Archibiacon auf ihren Bisitationen und auf den Diöcesanspuoden abzulegen. 1)

II. Als an den bischöflichen Kirchen das gemeinschaftliche Leben der Cleriker eingeführt wurde (§. 76), pflegten die Bisschöfe den Capiteln einen großen Theil der Oblationen, Grundsstücke und Zehnten zc. als abgesondertes Stissvermögen augnsweisen. Auch wurden ihnen in der Folge Zustistungen gesmacht, häusig Pfarreien incorporirt (§. 89), und auf diese Weise ihre Einkünste vergrößert. So ward also auch von der mensa episcopi die inensa capituli getrennt.

Nach der Aufhebung des gemeinschaftlichen Lebens wurde end= lich auch noch das Stiftsvermögen getheilt, entweder fo, daß jeder canonicus seinen Antheil in bestimmten ihm zugewiesenen Grund= ftuden und Zehnten ze, ober aus dem jährlichen Gesammteinfommen des Stifts erhielt. Die incorporirten Pfarreien gingen da bisweilen an einzelne Dignitäten über. Go hatte benn sogar jeder Stiftsberr fein eigenes Gintommen - feine Prabende (portio congrua-præbenda). Ihr Betrag war für die Domicellaren ober canonici minores um die Hälfte oder bisweilen gar um zwei Drittel geringer als für die canonici majores. Doch blieben noch einige Gintünfte unvertheilt, die nach bertommlicher Sitte in täglichen Spenden (distributiones quotidiance) abgereicht wurden, um damit die Chorberren zum fleißigen Chorbesuche zu beftimmen. Deghalb hießen Diese Spen= ben, infoweit fie in Geld bestanden, Prafeng-Gelber. Das Stift verwaltete fich selbst, und war nur dem Bischof Rechenschaft schuldig. Die Kabrik der Cathedrale anbelangend, so wurde diese ebenfalls durch Affignirung von bestimmten Gin=

<sup>1)</sup> Constit. Synod. P. II. T. XXIII. Das Kirchengut im Kanton Luzern historisch sieh' Segessers Rechts-Gesch. II. 10 Buch. 3. Abschuitt 1-2. Cap.

fünften, die nbrigens nicht selten gering waren, gebildet und vom Stift verwaltet. Und die Armen erhielten in der bisschöflichen Stadt ihre Armens und Waisenhäuser, Spitäler zc. Die dießfallsigen Verwaltungen besorgte der Bischof gewöhnlich durch einige von ihm dazu bezeichnete Stiftsherren. Wo ans dere Verwalter bestellt waren, mußten sie immerhin dem Vischof Rechenschaft geben.

Die Collegiatstifte, die im Verlause der Zeit, wie die Domstifte, Zustistungen und Incorporationen von Pfarreien ershielten, hatten ähnliche Einrichtungen und verwalteten sich ebensfalls selbst; nur mußten sie nicht bloß dem Vischof, sondern auch ihren Schirmwögten Einsicht in die Verwaltung gestatten. Die Klöster, meistens schon am Ansang in der Verwaltung ihres Vermögens vom Episcopalrecht eximirt, hatten es dießfallsmur mit ihren Schirmwögten zu thun. 1)

### S. 197.

### C. In ber neuern und neuesten Zeit.

So war die Kirche in der Berwaltung ihres Vermögens frei und unabhängig, und das Concil von Trient nahm dieses. Necht auch für die Zukunft für sie in Anspruch, indem es alles und jedes Kirchengut (auch der Kapellen, Bruderschaften, Spistäler 2c.) den Visitationen der Vischöfe unterstellte, und deren Verwalter, seien es Geistliche oder Weltliche, ihnen zur Rechenschaft verpflichtete mit dem Beisat, daß, wo laut Stiftung oder Uebung 2c. Andern Rechnung zu stellen sei, die Vischöse wesnigstens dazu gezogen werden müssen. 2) Unsere Synodalien

<sup>1)</sup> Thomassin, P. III. lib. II. c. 1—28. Alle Gotteshäuser — Stifte und Klöster in ber Schweiz mußten ben Regierungen für ihre Schirmvogteien Schirmgelber (Recognitionen) zahlen. Huber, Gesch. des Stifts Zurzach. Klingnau 1869. S. 120.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXII. c. 8. 9. de Reform., et Sess. XXIV. c. 3. sub finem.

von 1759 stellten die Pfarrer Namens der Bischöfe als Berwalter der Kirchenfabrikgüter auf und gestatten, daß 2—3. Männer aus der Gemeinde jedem als Mitverwalter beigegeben werden, die jährlich Rechnung abzulegen hatten. 1)

Mochte dieses Recht auch im Verlaufe der Geschichte bis= weilen — sogar oft verletzt worden sein, gelenguet wurde es we= nigstens nicht bis in die neueste Zeit.

Erst gegen Ende des vorigen Jahrhnuberts machte sich ber Staat in Folge eines vom Rationalismus afficirten Kirchen=Staatsrechts herbei und griff grundsätzlich in die Berwaltung des Kirchenvermögens ein. Sein Hoheits= und Obereigenthums=recht, wurde behanptet, gebe ihm den Rechtstitel dazu. Die Regierungen stellten sich dießfalls theils neben die Bischöse, theils nahmen sie die Verwaltung geradezu in ihre Hände. 2)

Es verhält sich gegenwärtig die Sache also:

I. Die Bischöfe haben ihr Taselgut entweder ganz³) oder theilweise ¹) in Grundstücken, Grundzinsen und Zehnten, die sie mehr oder weniger selbstständig verwalten, oder in sixen Geshalten, die sie vom Staate beziehen. 5)

II. Die Domstifte, wo sie den Sturm der frauzösischen Revolution überlebt, haben noch ziemlich die alten Einkünste und freie Verwaltung — wo aber seither neue errichtet worden, da beziehen die Stiftsherren nach Concordatsbestimmungen ihre Revennen vom Staate, haben also weiter nichts als etwa die Chathedralfabrik und das Seminarium Namens des Vischofszu verwalten.

<sup>1)</sup> Constit. Synod. P. II. T. XXIII. n. I.

<sup>2)</sup> Das Kirchenvermögen und die Staatscuratel 2c. Landshut 1862.

<sup>3)</sup> Das ift 3. B. noch mit bem Bisthum Chur und Sitten ber Fall.

<sup>4)</sup> So der Erzbischof von Freiburg. Berordnung über die Berwaltung des Kirchenvermögens v. 20/30. Nov. 1861. S. 1.

<sup>\*)</sup> So die Bischöse Frankreichs und Spaniens, auch folde in Deutsch= land, und in der Schweiz der von Bafel und St. Gallen, laut den Conscordaten und Umschreibungsbullen.

III. Von den Collegiatstiften wurden viele aufgehoben, und die meisten noch existirenden in Emeritenhäuser umgeswandelt und mehr oder weniger unter Staatsverwaltung gestellt. 1)

IV. Die noch existirenden Klöster betreffend, so haben sie theils freie Verwaltung, theils sind sie zur Rechnungsablage verpflichtet, theils unter die Staatsverwaltung gestellt.

V. Was die Pfarr- und Eurat-Beneficien betrifft, so bestimmt der Staat bald mit der Kirche, bald allein, sowohl die Natur ihrer Einkünste als das Quantum derselben oder die sogenannte congrua, und errichtete behuss dessen an einigen Orten eigene allgemeine Kirchenkassen. So wurde in Destereich 1782 der sogenannte Religionssond, in Baiern, Würstemberg und Baden 1808 der Intercalarsond, bei uns 1806 die geistliche Cassa und im Kanton Aargan 1812 der Susstentationssond ze. gegründet. Sie werden meistens vorsherrschend vom Staate verwaltet. Das Pfrundeinkommen dann wird, so weit es nicht aus genannten Fonds oder Kassen steicht, von den Pfrundinhabern selbst und beziehungsweise von der Ortstirchenverwaltung verwaltet und besorgt.

VI. Die Kirchen-Fabritgüter endlich (Kapellen= und Bruderschaftsgut inbegriffen) werden sast überall, wo das Recht dazu nicht einem Dritten zusteht, von weltlicher Seits

<sup>1)</sup> So geschah auch mit den zwei Stiften in unserm Kanton: Münster und Luzern, 1806 und 1848.

<sup>2)</sup> In Destreich wird die Verwaltung im Namen der Kirche gesihrt. (Concord. Art. 31.) In Baden führt sie der katholische Oberstitungsrath, der zur Hälfte vom Größberzog und zur Hälfte vom Erzbischof gewählt wird. Obige Verordn. S. S. Die Verwaltung unserer geistlichen Cassa sieh' Concordat v. 1806 — Anhang I. B. 2. a. X. Abschnitt. Dieses Concordat gab das Kirchenvermögen zu sehr preis; deßhalb besonders wurde est gleich ansangs von Kom mißbilligt (Schreiben Pins VII. v. 21. Hormung an Dalberg und 27. Hormung 1807 an die Regierung) und seither nie ansbrücklich gut geheißen.

bestellten Kircheuräthen 1), deren Präsidenten gewöhnlich die Pfarrer sind 2), verwaltet. Diese erhalten ihre Competenz meisstens eben so einseitig vom bürgerlichen Gesetz, und müssen den Kirchengemeinden und der Regierung Rechenschaft geben. 3)

VII. Die Berwaltung der Armengüter ist fast überall an die bürgerlichen Localbehörden übergegangen.

### §. 198.

## III. Abgaben vom Rirchenvermögen an die Rirchenobern.

- I. Abgaben an den Papit.
- 1. Die Palliengelber. Wie die Pallien eigenthümliche Prärogative der Metropoliten wurden, singen diese au, theilszur Entschädigung für Stoff und Arbeit, theils zur Daufbarsseit Geschenke dassür zu machen. Diese Geschenke nahmen durch die allgemeine Uebung 4) allmälig den Charafter einer schuldigen Leistung an, die man in der römischen Cauzlei als solche verzeichnete und deren Betrag je nach dem Einkommen der Meztropoliten sixirte. 5) Die Palliengelder existiren noch, aber in viel niederern Ansähen als srüher.
  - 2. Die Confirmationsgebühren (servitia commu-

<sup>1)</sup> Ju Snobeutschland heißen fie gewöhnlich Stiftungerathe.

<sup>2)</sup> In Frankreich sind der Pfarrer und Maire des Hamptortes per se Mitglieder dieser Behörde; die sibrigen werden, wenn deren nenn sind, fünf vom Bischof und vier vom Présèt, wenn ihrer nur sünf sind, drei vom Bischof und zwei vom Présèt gewählt. (Décret impérial du 30 décembre-1809 concernant les fabriques. Art. 3 et 4. Walter, Fontes juris etc. p. 537 etc.) "Der Pfarrer ist Präsident der Kirchengemeindeversammlung und der Kirchenverwaltung." Trganis.-Geset des Kantons Luzern v. 7. Brach-monat 1866 §. 301. Gesetzsband IV. S. 535.

<sup>3)</sup> Bei uns alle zwei Jahre. Organis. Geset, a. a. D. S. 310. Das frühere Geset forderte zum Berkause von liegenden Kirchengütern auch die Genehmigung des Bischofs, das gegenwärtige hat jenen Passus nicht mehr.

<sup>4)</sup> Thomassin, P. III. lib. II. c. 56. et seqq.

b) Sie waren früher ziemlich groß; Mainz z B. zahlte 10,000 — Trier 15,000 Florin.

- nia). 1) Diese bestehen in den Früchten des ersten Jahres aller Bisthümer, Abteien und Prälaturen für die consistoriale Wahlbestätigung. Auch hier sind die Ansätze in den neuern Circumscriptionsbullen zc. sehr billig gemacht.
- 3. Die Annaten (annatæ). Diese bestanden in der Hälfte der Früchte (medii fructus) des ersten Jahres derse nigen Pfründen, welche der Papst außerhalb des Consistos riums und alleinsverleiht, wenn sie über 24 Ducaten taxirt sind. 2)

In der LXI. römischen Canzleiregel sind nun alle papstelichen Reservatpfründen in Dentschland, Belgien, Frankreich und Spanien nicht höher angesetzt, somit die Annaten in diesen Ländern seit dem XVI. Jahrhundert aufgehoben.

- 4. Die Exemtionsgelder der Klöster für ihre Exemtionen 3) (census annuus). Mit ihrer Aushebung ist eine bedeutende Quelle der Einkünste der römischen Kirche versiegt.
- 5. Die freie Bewirthung (comestio) der päpstlichen Legaten auf ihren Reisen. Diese Last siel besonders auf die Klöster und Stifte, und ist im Mittelalter bei dem oft zahlereichen Gesolge derselben sehr groß gewesen. 4) Gegenwärtig ist keine Rede mehr hievon.

II. Abgaben an den Bischof. Unter Diöcesanrecht des Bischofs (lex diœcesana) ver=

<sup>1)</sup> c. 4. C. I. Q. II. Thomassin, P. I. lit. III. c. 2. 59. etc. Sie hießen so, weil die Hälfte davon dem Consistrium — den Cardinäsen zukam. Weher und Welte, Kirchenler. I. S. 30. Sie waren ebenfalls bedeutend, sind aber gegenwärtig sehr vermindert. So zahlt jett Breslau 1166 — Cöln 1000 römische Goldgulden oder Ducaten (eine Ducate macht 10 Fr. 70 Ct. unseres Geldes). Das Bisthum Basel ist 240 — das Bisthum St. Gallen 297 — und die Probstei in Luzern 38½ Ducaten tagirt. So besagen die betreffenden Bullen.

<sup>2)</sup> Concil. Const. Sess. XLIII.

<sup>3)</sup> c. 8. X. (V. 33.); Muratori, Antiq. ital. med. æv. Tom. IV. 581.

<sup>4)</sup> Raumer, Gesch. b. Hohenst. VI. 79.

stand man lange Zeit die ganze bischöfliche Diöcesangewalt 1), seit der Mitte des XIII. Jahrhunderts aber nur noch das Recht, von den Geistlichen und Kirchen seiner Diöcese gewisse Abgaben zu fordern. 2) Diese Abgaben waren und sind zum Theil noch:

1. Die bischöfliche Quart, b. h. der 4. Theil des Zehn=
tens (quarta decimarum). 3) Wie bei der Bisdung des Be=
nesicialwesens der Zehnten durchweg den Pfarrbenesicien zn=
gewiesen wurde, so behielten sich die Bischöse in der Regel
allenthalben einen, nämlich den 4. Theil daran vor, und dieser
mußte ihnen vom Pfarrzehnten ausgeschieden und verabsolgt
werden. Bei Incorporirung von Pfarreien ging diese Leistungs=
pflicht auf die betreffende Corporation oder Dignität über. 4)

In der Folge geschah es aber, daß die Bischöfe entweder auf diese ihre. Quart zu Gunsten der Pfarrer oder Pfarretirchen verzichteten 5), oder sie au Andere verschentten 6), oder verkauften. 7) Seit dem XVI. Jahrhundert hat sie sich ganz verloren.

2. Das cathedraticum, and synodaticum 8) genannt,

<sup>1)</sup> c. 1. C. X. Q. I.

<sup>2)</sup> Huguccie, Bischof von Ferrara († 1200), machte in seiner Summa decretorum zuerst die beschräufende Unterscheidung, die dann in's Decretalzrecht überging. c. 20. X. (II. 27.)

<sup>\*)</sup> c. 23. 25—30. C. XII. Q. II.

<sup>4)</sup> Das Kloster Fischingen z. B. zahlte für die ihm incorporirte Pfarrei Sirnach diese Anart dem Bischof von Constanz noch 1362 mit 12 Mlt. æque. Kuhn, Thurgovia sacra, II. S. 34.

<sup>9)</sup> Beil Pfründe oder Kirche wenig Ginkommen hatten, oder der Betrag nicht wichtig und die Erhebung schwierig war.

<sup>6)</sup> Eine solche Schenkung machte Bischof Rubolf II. von Constanz bem Stift Zurzach 1279 (Huber, Gesch, des Stifts Zurzach, S. 12) und Bischof Heinrich III. mit seiner Quart in Schongan seinem Domcapitel 1359.

<sup>7)</sup> Derfelbe Bischof verkaufte seine Quart in Ettiswyl an Einsiedeln um 20 Gulden 1363. Gesch.-Frb. XIII. 199. n. ff.

a) c. 16. X. (I. 31.)

weil es gewöhnlich auf den Diöcesanspnoden entrichtet wurde. Dieß war eine jährliche Abgabe aller Kirchen der Diöcese an die bischössliche Kirche als ihre Mutter zum Zeichen der Abshängigkeit, und bestand gewöhnlich in zwei Goldgulden (duo solidi aurei) = zwei Ducaten. Diese Abgabe kommt schon im VI. Jahrhundert vor 1) und hat sich an einigen Orten bis in die neueste Zeit erhalten, so in Hannover (4 Ducaten), Baiern und Italien. 2)

- 3. Die procuratio canonica, d. h. der Unterhalt des Bisschofs und seines Gesolges 3) auf seinen Visitationsreisen von Seite der betreffenden Kirchen. Es konnte diese procuratio in Naturalverpslegung oder in Absindung 4) mit Geld bestehen. 5) Nach der Synode von Trient 6) kommt die Wahl auch jetzt noch den Visitirten zu. Bei uns erhält der Bischof auf solchen Reisen jetzt gewöhnlich seine Verpslegung von den Pfarrgeistslichen und Pfarrfirchen, und da und dort noch eine Vergütung seiner Geldauslagen von den respect. Regierungen.
- 4. Die Commendengelder. Diese wurden von den Besuesicien, welche die Bischöse nicht in titulum, sondern in commendam nur provisorisch verliehen, jährlich an sie bezahlt 7) und hörten mit den Commenden selbst auf.
- 5. Die Absenzgelber, die für Dispensen von der Resischenzpflicht von solchen Geistlichen bezahlt wurden, welche zustleich mehrere Pfründen besaßen. Mit der Cumulation der Kirchenämter sielen auch diese Gelder weg. 8)

2) Permaneder, S. 208.

<sup>1)</sup> c. 1. C. X. Q. III.; c. 8. eod.

<sup>3)</sup> Nach der III. Synode im Lateran 1179 durfte ein Erzbischof 40—50, ein Bischof 30—40, ein Archidiacon 5—7 und ein Decan 2 Pferde mit sich führen. e. 6. X. (III. 29.)

<sup>4)</sup> c. 3. in VI. (III. 20.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 6. C. X. Q. III.

<sup>6)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 3. de Reform.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) c. 54. X. (I. 6.)

<sup>•)</sup> Gefch.=Frb. XXIV. S. 45.

- 6. Die Hälfte der Früchte des ersten Jahres von allen vacant gewordenen Pfründen, auch Annaten oder annalia genannt. 1) Diese Abgabe kam im XIV. Jahrhundert auf, und wurde bis gegen die Reformation entrichtet. 2)
- 7. Das subsidium charitativum. Die Bischöfe sind nach der III. Synode im Lateran 1179 ermächtigt, in Fällen der Noth und für anserordentliche Bedürsnisse eine sogenannte Noth oder Liebessteuer von den Besserbepfründeten ihrer Diöcesen unter Beistimmung ihrer Capitel zu erheben. 3) Besuchict XII. setzte 1336 ein Maximum dafür sest. 4) Benn in Italien ein Bischof es mehr als einmal sordern wollte, sobedurste er nach Innocenz XI. (1676—1681) der päpstlichen Genehmigung dazu. 5) Diese Abgabe existirt gegenwärtig nicht mehr.
- 8. Das seminaristicum, eine Steuer, welche die Bischöse nach der Synode von Trient mit Beirath von zwei Domherren und zwei Stadtgeistlichen zur Gründung und Unterhaltung von Knabenseminarien (seminaria puerorum) von allen bepfrünsteten Geistlichen (§. 46) zu fordern berechtigt sind. <sup>6</sup>)

§. 199.

## IV. Beräußerung ber Rirchengüter.

In der Regel jollen Kirchengüter nicht mehr veräußert

<sup>1)</sup> c. 10, in VI. (1, 3.)

<sup>2)</sup> Der Bijchof von Constanz verkauste die «primi fructus» von Waldshut Togern und Stunzingen dem Kloster Rheinselden 1378 um 500 Gl. Liesbenau, Kloster Rheinselden. S. 141. Sixtus IV. erlaubte 1484 dem Bischof Otto von Constanz auf 10 Jahre diese zu sordern. Huber, a. a. D. S. 49—50.

<sup>3)</sup> c. 16. X. (1. 31.); c. 6. X. (III. 39.)

<sup>4)</sup> e. unit. Extravag, comm. (III. 10.) Bischof Otto von Constanz verlangte den 10. Psennig von jeder Psründe in zwei Jahren. Das Capitel Luzern wollte nur den 20. Psennig gewähren. Gesch. Frd. XXIV. S. 21. u. ss.

<sup>5)</sup> Devot., Instit. can. lib. II. T. XV. §. 4.

<sup>6)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 18. de Reform.

werden — so haben geistliche und weltliche Gesetze verordnet. 1) Ausnahmsweise darf es geschehen, jedoch nur aus wichtigen Gründen und unter gewissen Förmlichkeiten. Soche Gründe sind: entweder dringende Nothwendigkeit, als Zahlung von Schulden 2), Besreiung von Gesangenen 3), Unterhalt der Armen 4) — in welch' letzterm Fall selbst heilige Kirchensachen dürsen augegriffen werden 5) — oder entschiedener Nutzen der Kirche. 6)

Zu den Förmlichkeiten gehört vorab die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften zur gültigen Abschließung eines Rechtsgeschäftes, serner die Zustimmung aller dabei Vetheiligten, namentlich der Patrone, und bei Gütern der Cathedralfirche und der Diöcese des Capitels 7), endlich die Vestätigung der geistlichen Obern, nämlich bei gewöhnlichem Benesicial= und Local=Kirchengut 2c. des Vischofs, und bei Cathedral= und bischösslichem Mensalgut des Papstes. 8) Neuere Laudesgesetze verlangten fast allenthalben auch die Genehmigung der weltlichen Regierung 9), oder diese handelt wie bereits jetzt sogar allein.

Bei formell-gültiger Beräußerung aber materieller Berletzung der Kirche ward dieser im Mittelalter und noch später das Recht der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (resti-

¹) c. 39. C. XVII. Q. IV.; c. 50-51. C. XII. Q. II.; c. 1. C. X. Q. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 2. C. X. Q. II.

<sup>3)</sup> c. 14. C. XII. Q. II.

<sup>4)</sup> c. 70. C. XII. Q. II.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 70. C. XII. Q. II.

<sup>6)</sup> c. 52. C. XII. Q. II.; c. 1. in VI. (III. 9.)

<sup>7)</sup> c. 1—3. 8. X. (III. 10.); c. 2. in VI. (III. 9.); Binterim, Conscil. V. 295.

<sup>3)</sup> Pauls II. (1464—1471) Bestimmung (c. unic. Etravag. comm. III. 1.), welche für die Beräußerung aller und jeder Kirchengüter die papsteliche Genehmigung forderte, wurde in Deutschland nicht practisch.

<sup>9)</sup> Destreich. Concordat, Art. 30; babische Verordnung 2c. §. 16. Unsfere Regierung veräußert Kirchengüter allein. (oben S. 365. Not. 3.)

tutio in statum integrum eingeräumt. 1) Dieses Recht der Minderjährigen unste sie aber befanntlich innerhalb vier Jahren geltend machen, da es nach Ablauf dieses Termins erlosch. Gegenwärtig ist wohl feine Spur mehr davon vorshanden.

### §. 200.

### V. Berlurft von Rirdengütern.

Im Berlanf bes Mittelalters, ganz besonders aber in neuever Zeit ging viel Kirchengut verloven.

Schon die Merovinger, noch mehr aber die Carolinger — Carl d. Gr. 2) und sein Sohn Endwig der Fromme ausgenommen — schalteten damit ziemlich willfürlich. Sie zwangen die Bischöse zc., ihnen ihre Ländereien zu Lehen zu geben, von deuen später die meisten nicht mehr zurückkamen; auch den Klöstern entzogen sie auf diese und ähnliche Weise Erundstücke und andere Einkünste.

Anderseits waren die Vischöse und Aebte oft genöthiget, Grundstücke oder Grundzinsen, selbst Zehnten Laien zu Leben zu geben, um an dem Lehensträger einen mächtigen Schirms vogt oder geschickten Dienstmann zu haben (advocali togati et armati), deren sie, wie in Dentschland, als Reichsfürsten bedursten. Die Stiste und Klöster pflegten auch ihre gewöhnslichen Vögte und Dienstleute überhaupt (Kellner, Meyer, Bannwarte) mit solchen Realitäten zu entschädigen. In der Folge verlor allmälig dieses Dienstverhältniß seine reelle Bestentung; allein das wenigste von dem daherigen Kirchengut fam wieder an die Kirche zurück. Auch gingen gewöhnliche, d. h. nur auf eine bestimmte Zeit ertheilte Lehen (Precarien)

<sup>1)</sup> c. 1. X. (I. 41.)

<sup>2)</sup> Dieser verordnete durch ein Capitular von 803, daß kein Laie liegendes Kirchengut anders denn als Precarie = als Lehen auf bestimmte (3-5-9 Jahre) Zeit besitzen dürse.

burch Unterlassung und Vernachlässigung neuer Belehnung allmälig in sogenannte Erblehen (emphyteusis) über und so für die Kirche das dominium utile oder das nutbare Eigenthumsrecht derselben verloren. So kamen viele Grundstücke, Grundzinsen und Zehntrechte in die Hände weltlicher Fürsten und Privaten, und blieben meistens in ihren Händen trotz aller Reclamationen und Anstrengungen 1) von Seite der Kirche, sie wieder zurück zu erhalten.

Die Güter des 1773 aufgehobenen Zesniten-Ordens nahmen die respectiven Regierungen meistentheils für Erzichungszwecke zur Hand. So geschah es namentlich in Destreich und in der Schweiz.

In der französischen Revolution wurde der Kirche Frant= reichs alles Vermögen entrissen, und seither leben die Geist= lichen dort nur spärlich 2) aus der Staatscasse, und die Kirchen= fabriken von den Communalbeiträgen 2c.

Zu gleicher Zeit wurde in den Niederlanden und auf dem linken deutschen Rheinuser, dann 1834 in Portugal, 1837 in Spanien und 1851 in Sardinien der Zehnten ohne alle Entschädigung ausgehoben. In Deutschland wurde das Vermögen der dort ausgehobenen Klöster vom Staate an die Hand genommen, eben so das der säcularisiten — untersprückten Visthümer und Stifte durch den Reichsdeputations hanptschluß von Regensburg 1803 als Staatsgut erklärt. 3) In allen Ländern und Staaten, in deuen seit den Dreißigers Jahren Stifte und Klöster ausgehoben worden, hatte ihr Vermögen

<sup>1)</sup> Solche wurden gemacht z. B. auf den Synoden zu Rouen 1050, Tours 1060, Kom 1078, Rheims 1094 und im Lateran I. II. III., sowie auf dem Neichstage zu Gelnhausen 1186.

<sup>2)</sup> Das Einkommen der größten Pfarreien beträgt 1500 — der kleinsten 850 Fr. Concord. v. 1801. Art. 14.

<sup>3) &</sup>quot;Alle Güter ber Domcapitel und ihrer Dignitarien werben ben Dosmänen der Bischöfe einverleibt, und gehen mit den Bisthümern auf diesjenigen Fürsten über, denen diese angewiesen sind." (§. 34 und 61.)

dasselbe Schicksal. So namentlich auch in Italien und in der Schweiz. Diese Institute unßten dem sog. Rützlichkeitsprincip, welches das Rechtsprincip vielsach verdrängt hat, zum Opser fallen. Es ist dieß in den Aushebungsdecreten auch offen ausgesprochen. 1)

### §. 201.

## VI. Borrechte ber Rirchengüter.

Die Borrechte der Kirchengnter waren:

I. Anßerordentliche Verjährung (præscriptio extraordinaria). Kaiser Justinian gab der Kirche das Privislegium, daß ihre unbeweglichen Güter nur durch eine hunsdertjährige Verjährung ersessen werden konnten. 2) Später wurde die Verjährung auf vierzig Jahre beschräuft 3), aber schon im IX. Jahrhundert durch Papst Johann VIII. (878) sür die römische Kirche, d. h. für die Kirchen der Stadt Rom, und zwar sowohl bezüglich der beweglichen als unbeweglichen Güter wieder auf hundert Jahre ausgedehnt. 4) Diese Ausdehnung hatte sie noch dis in die neueste Zeit. Anderwärts ist da und dort noch die vierzigjährige Verjährung auerfannt. Bewegliche Kirchen-Güter werden allenthalben, wie gewöhnslich, in drei Jahren nsurpirt.

II. Stenerfreiheit (immunitas realis). Schon Consftantin d. Gr. befreite das Kirchengut von den außerorsdentlichen Abgaben (313 und 315). Im fränklichen Reiche

<sup>1)</sup> Sieh' 3. B. Amiet, Das St. Ursus-Pfarrstift ber Stadt Solozihurn, 1878. S. 171, das mit Schönenwerth und Mariastein 1874 aufzgehoben wurde. Das ist nicht bloß für geistliches — es ist auch für weltzliches Gut ein gefährliches Princip, indem es dem Socialismus und Communismus Thür und Thor öffnet.

<sup>2)</sup> c. 23. C. de ss. eccles. (I. 2.) Just. nov. 9.

s) c. 3. C. XVI. Q. IV.; c. 4. 6. 8. X. (II. 26.)

<sup>\*)</sup> c. 17. C. XVI. Q. III.; c. 13. 14. 17. X. (II. 26.); c. 2. in VI. (II. 13.)

erhielten dann unter Ludwig dem Frommen 816 die Grundstücke der Kirche, sodann alles Kirchenvermögen und allerwärts völlige Jumunität. Dabei dürsen wir aber nicht meinen, daß die Kirchengüter an das bürgerliche Gemeinwesen nichts leissteten. Die Kirche besorgte das Armens 1) und Erziehungsswesen allein. Die Fürsten hatten auf ihren Reisen bei den Bischösen und Aebten das Recht des freien Einlagers (jus metatus), und erhielten nach Hertommen alljährlich gewöhnlich auf den Reichstagen, wie vom Adel, so von ihr ansehnliche Geschenke (dona gratuita). Auch erachtete die Kirche und ihre Geistlichkeit es als Pslicht, in Zeiten der Noth diese aus ihren Aerariens und Früchtenskammern nach Kräften zu linsbern. 2)

In Dentschland, wo die Bischöse und Aebte Reichssürsten und Landesherren waren, hatten sie in erster Eigenschaft die ersorderliche Mannschaft zum Reichsheere zu stellen, die dona gratuita dem Kaiser jährlich zu geben und das Reichskammersgericht (1495 eingesetzt) unterhalten zu helsen, und in zweiter Eigenschaft mußten sie alle mit der Landeshoheit verbundenen Auslagen bestreiten.

Diese Immunität verlor sich allmälig wieder, doch nicht ganz.

Gegen das Ende des Mittelalters fing man an, diejenigen Grundstücke, welche die Kirche kaufsweise an sich brachte, der

<sup>1)</sup> England zahlte vor ber Resormation feine Armensteuern, jest bestragen biese über 188,000,000 Fr. Cobbet, Gesch. b. Resorm. Engl. III. Döllinger, Kirche und Kirchen 2c. S. 198—102.

<sup>2)</sup> c. 4. 7. X. (III. 49). Als Philipp ber Schöne im XIII.-Jahrhundert sein Bolf mit unerhörten Münzerneuerungen drückte, bot ihm die Geistlichkeit 1/10 ihrer Einkünste. Im XVI. Jahrhundert half sie die verspfändeten Krongüter durch verschiedene Subsidien einlösen. In den sieben Jahren vor der Revolution gab sie an freiwilligen Geschenken 42,000,000 Fr. und bot am Ansang derselben, um ihre Säcularisation abzuwenden, 400,000,000 Fr. Necker, Sur l'administr. des sinances de la France. II. 297.

ordentlichen Steuerpflicht zu unterwerfen. 1) In der Folge behnte man dann diese Pflicht auf alle ihre liegenden Gäter, und endlich auf all' ihr Vermögen überhaupt auß; um die Capitalien der Kirchenfabriken und die außerordentlichen und zufälligen Ginkünfte der Geistlichen sind bis jest noch steuersrei. 2)

Die Kirche ihrerseits beharrt nicht mehr auf diesem Prisvilegium. 3)

#### H.

## Das Kirchenvermögen im Befondern.

§. 202.

#### I. Bon ben Rirchen=Beneficien.

A. Bon den Rirchen = Beneficien an fich.

1. **Begriff.** Unter einem Kirchen=Beneficium im eisgentlichen und engern Sinne versteht man ein mit einem Kirschenamte — sei es ein einfaches ober seelsorgliches — versbundenes Ginkommen. 4) Unt und Pfründe gehören unzerstrennlich zusammen 5); daher galt in der Kirche stets der

<sup>1)</sup> So auch bei uns, Segesser, R.: Besch. II. 756.

<sup>2) &</sup>quot;Stenerfrei sind die dem Staate oder der Gemeinde angehörenden ertraglosen Gebäude, sowie diejenigen, die zum Kultus, zum öffentlichen Unterricht und zu Wohlthätigkeitszwecken bestimmt sind, die Pfrundhäuser, das Vermögen der Kirchensabriken und die Capitalien für den öffentlichen Unterricht." Großrathsbeschluß von Wallis 1871, Nr. 49 der Schw. Kirchen=Zeitung.

<sup>3)</sup> Im öftreichischen Concordat und in den Concordaten mit den Respubliken Mittelamerika's ist es preisgegeben.

<sup>4)</sup> Jus perceptum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personæ ecclesiasticæ auctoritate ecclesiæ constitutum. Bering, Ardy. 1862. II. S. 414.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 15. in VI. (I. 3.)

Grundsatz: «Nullum officium sine beneficio». Deshalb wird anch jetzt noch weber vom Bischof noch Papste ein Kirchenamt errichtet, bevor die Interessirten die ersorderliche Summe zur Dotation angewiesen haben. Umgekehrt sollte es anch kein Beneficium ohne Officium geben (beneficium datur propter officium). Es war daher misbräuchlich, wenn es Beneficien gab, ohne daß geistliche Verrichtungen damit verbunden waren. Das waren uneigentliche Pfründen — Sinecuren.

II. Die Stiftung einer Bfrunde (fundatio beneficii), wozu in der Regel auch die Wohnung für den Pfründner das Pfrundhaus fanunt Deconomiegebäude — gehört, oder was eins ift, die Dotirung eines Kirchenamtes kann eine freiwillige ober eine durch Berbindlichkeit auferlegte fein. 1) Das Letztere war bei allen deutschen Landesherren der Fall, welche an der großen Säcularisation burch ben Reichsbeputationshauptschluß vom Zahre 1303 Theil genommen. Da hatten fie fich ver= pflichtet, die fünftigen nenen Bisthümer und Capitel zu botiren. Als bei ben incorporirten Pfarreien die ständigen Vicarien eingeführt wurden, drangen die Räpfte und Coneilien auch daranf, daß ihnen in Uebereinfunft mit ben Bijchofen aus ben incorporirten Zehnten ze. ein für ihre Sustentation hinreichender Theil (portio congrua — competens) ausgesetzt werde. 2) Bei ber Aufhebung ber betreffenden geistlichen Corporationen ift die Berpflichtung, diese Portion, oder congrua. oder Competenz zu leisten, auf die Landesherren übergegangen.

III. In Ansehung ber **Beränderung** einer Pfründe gilt der Grundsatz: «Benesicium maneat sine diminutione». Doch können auch Abzüge oder Schmälerung des Ginkommens aus dringenden Gründen von den kirchlichen Obern gestattet werden. 3) Das geschieht:

<sup>1)</sup> Die Dotirung ber Pfrunden unsers Kantons - Unhang I. B. 2. a.

<sup>2)</sup> Hefele, Concil.-Gesch. V. S. 391, 543, 614, 771, 797, 835 w. Const. Synod. P. III. T. VI. n. III-V.

<sup>3)</sup> Concil. Trid. Sess. XXI. c. 4. de Reform.

- 1. Wenn ein Theil des Einkommens von einer Pründe abgelöst und einer andern 1) oder einer frommen Stiftung einsverleibt oder zugewiesen wird.
- 2. Wenn ein jährliches Bekenngeld (census annuns) 3. B. für Exemtionen 2) auf eine Pfründe gelegt wird, was meistens bei Stiften vorkam.
- 3. Wenn einer Pfründe die Verpflichtung überbunden wird, ein lebenslängliches Jahrgeld (Penfion) zu bezahlen, was im Mittelalter bei Resignationen häufig geschah.

#### §. 203.

B. Bon bem Berhältniß bes Pfründners zur Pfründe.

Wenn von dem **Verhältniß** des Pfründners zur Pfründe die Rede ist, so sind es die Capitel und die Euratpfründen, welche wir in's Ange sassen.

I. Die Capitel. Da mit dem Amt in der Regel immer auch die Pfründe übertragen wird, so erhält jeder canonicus seit der Anshebung des gemeinschaftlichen Lebens mit dem Casuonicat auch die damit verbundene Präbende und deren Ertrag. Hievon kounten jedoch zwei Abweichungen stattsinden.

Wo sich erstlich überzählige Canoniker sanden, da hatten sie zwar Sitz und Stimme im Capitel und Antheil an den Präsenzgeldern 3), aber kein ordentliches Ginkommen, bis sie in eine erledigte Präbende eintreten konnten. Dann machte sich sowohl in den Dom= als Collegiatstisten so ziemlich allgemein die Gewohnheit 4), daß das ordentliche Einkommen einer Präbende ein bis zwei Jahre nicht dem neuen Präbendaten, sondern den Erben oder Glänbigern seines verstorbenen Vorgängers

<sup>1)</sup> So geschah bei und im Concordat von 1806 mit vielen Pfranden.

<sup>2)</sup> c. 6. X. (III. 36.); c. 8 X. (V. 33.)

<sup>3)</sup> c. 9. 19. X. (III. 5.); c. 8. in VI. (III. 7.)

<sup>4)</sup> c. 2. Extrav. Joh. XXII. (I.)

ober dem Stistsbauamt zukam. In Beziehung auf jenen hieß ein solches Jahr Carenzjahr (annus carentiæ) und in Beziehung auf diese Gnadenjahr (annus gratiæ). Diese Carenzund Gnadenjahre sind aber in neuerer Zeit allenthalben und so anch bei uns abgeschasst worden. 1) Im Uebrigen hat jeder Canonifer diesenigen Rechte der Ruhnießung, Berwaltung und allfältiger Bewirthschaftung der Liegenschaft seiner Präbende, welche ihm die Capitelsstatuten, Capitelsbeschlüsse und das Herstommen dießfalls einräumen. Bei den Stistscaplancipsründen haben vorgenannte Abweichungen nie stattgesunden. Die Wohmungen der Stistspsründen überhaupt unterhaltet das Stistsbauamt.

II. Was die Euratpfründen (Pfarrei= und Caplanei= pfründen) anbelangt, so bestanden und bestehen noch, wie wir schon gesehen, ihre Ginfünfte in den Gefällen, Behnten, Grund= ginsen, Zinsen und dem Ertrag von Grundstücken; die Gefälle beziehen sie nach Uebung. Die Erhebung des Zehntens, so weit er noch nicht in Folge Ablösung capitalisirt ist, geht nach den bestehenden Gesetzen und örtlichen Gewohnheiten vor sich. Die Grundzinsen und Ziusen konnten die Pfründner früher sogar mit geiftlichen Cenfuren 2) eintreiben; jetzt beziehen fie dieselben, wie man jede Forderung nach dem bürgerlichen Gesetze einbringt. Allfällige Pfrundcapitalbriefe muffen in der Rirchenlade aufbewahrt — und dürfen ohne des Beneficiaten Wiffen und Willen nicht verändert werden. 3) Un den Geundstücken hat der Beneficiat ein ziemlich freies Benntungsrecht, bas zwischen bem Nießbrauch der Römer und dem Recht der beutschen Vafallen am Lehen in der Mitte steht. Er fann sie selbst bestellen oder

<sup>1)</sup> Sie kamen auch an bem Stift im Hof zu Luzern vor (Statuta Capituli p. 8.), wurden aber 1806 (Anhang I. B. 2. a. Absch. §. 12. des Concord.) beseitiget.

<sup>2)</sup> Segeffer, R.=G. II. S. 823.

<sup>3)</sup> Anhang I. B. 2. a. (Absch. VII. §. 10.)

verpachten. 1) Er kann sogar die Oberstäche derselben veränstern 2), z. B. and Wiesen Aecker oder Weinberge machen, was der römische Rutnießer nicht durste, und bei Fragen von Landweräußerung hat er auch eine maßgebende Stimme. Auch muß er die größern Reparaturen an den Pfrundgebäuden, wozu der deutsche Basall verpslichtet war, nicht selbst tragen; sie fallen auf den Collator und die Gemeinde. Diese Verhältnisse wurden in neuerer Zeit durch die Landesgesetze näher bestimmt, und werden durch Ansertigung sogenannter Pfrundmatrikel—den Benesiciaten zu ihrem Verhalte insinnirt.

#### S. 204.

## C. Von der Beerbung der Pfründner.

#### 1. Befdichtliches.

In der Kirche betrachtete man das Kirchengut als solches, welches eben ihr und den Armen angehöre. Was sie für ihre Bedürsnisse nicht nothwendig habe, das gehöre den Armen. So ist der Satz zu verstehen: Res ecclesiasticæ sunt putrimonium pauperum. Daher unterschied man nach dem alten Rechtschon vor Instinian zwischen dem Bermögen, das der Geisteliche in das Amt mitgebracht, oder während seinem Amte erdseweise oder durch Geschenke aus persönlichen Rücksichten erhalten, und zwischen dem, das er aus seinem Amte erworden. Ileber senes oder das peculium patrimoniale konnte er testiren 1, und war kein Testament vorhanden, so **erbten** die Jutestatschen. Dieses oder das peculium clericale siel bei seinem Tode an die Kirche bund die Armen zurück. So war es auch

<sup>1)</sup> Die Kirche findet übrigens bieses nicht in ihrem Interesse. Concil. Trid. Sess. XXV. c. 11. de Reform.; Thomassin, P. II. lib. III. c. 22.; Jais, Bemerkungen über die Seelsorge. Salzb. 1814. S. 318.

<sup>2)</sup> c. 5. X. (HI. 23.)

s) c. 1. C. XII. Q. III.

<sup>4)</sup> c. 21. C. XII. Q. I.; c. 1. C. XII. Q. V.; c. 4. eod.

<sup>\*)</sup> can. 15. Concil. Later. III. 1179.

noch in den germanischen Zeiten, jo lange bas römische Recht vorherrschend war. Da und dort und immer mehr verlor sich aber Sasselbe und bamit die Unterscheidung zwischen den beiden Urten Vermögen. Man betrachtete beide nach germanischer Ge= setzgebung als solches Vermögen, welches ber Kirche 1) ober den Urmen bleiben müßte, und es durfte über Richts mehr teftirt werben. Bergabung unter Lebende war gestattet. 2) Diese Letztern waren bald fehr zudringlich und ungestüm. Gleich nach bem Tobe eines Beistlichen3) brangen sie schaarenweise in sein Hans und nahmen alles bewegliche Gut unter bem Rechtstitel: "Es ist Eigenthum ber Armen." Die Fürsten machten biesem Unfuge badurch ein Ende, daß sie selbst auch zugriffen und, wie man fagt, bas jus spolii nibten. Ihnen folgten bie Schirm= vögte und Patrone 4) ber Stifte und Klöster bald nach, und so wurde das dießfallsige Bermögen der Kirche eine gangliche Bente ber genannten weltlichen Herren. Die Kirche suchte sich mit den Fürsten abzufinden, die in Folge bessen auf das ge= nannte Recht verzichteten. 5) Dann bemühte sie sich auch, von ben Anmaßungen der Schirmvögte und Patrone befreit zu wer= ben. 6) Endlich erhielt die Kirche gegen das Ende des XIII. Sahr= hunderts wieder die alte Freiheit. - Allein nun erbten gewöhnlich die Geistlichen einander so, daß die Obern sich dasjenige aneigneten, was ihre Untergeordneten über Schulden und lethwillige Berfügung hinaus zurnefliegen 7), ober fie verfügten

<sup>1)</sup> c. 3. X. (III. 25.); c. 2. X. (III. 27.); c. 1. eod.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 7-9. X. (III. 26.)

<sup>3)</sup> In der Grafschaft Baden erbte die Eidgenoffenschaft uneheliche Priester. Huber, Gesch. d. Stift Zurzach. S. 116. Not. 2.

<sup>4)</sup> c. 2. X. (III. 27.)

<sup>· 5)</sup> Otto IV. 1209; Friedrich II. 1220; Rudolf von Habsburg 1275.

<sup>6) 1223</sup> verzichteten die Grafen von Kyburg als Schirmvögte von Münster und 1421 der Rath von Luzern als Patron von Zell das rauf. Segesser, R.S. I. 716. u. ff.

<sup>7)</sup> c. 13. X. (III. 26.); c. 18. X. (V. 40.); c. 9. in VI. (I. 16.) Die

barüber zu Gunften eines Dritten. 1) In der Folge wurde regelmäßig der vierte Theil davon unter dem Namen «quarta mortuurii funeralis» an die bischöfliche Kammer abgeliesert. Seit dem XIV. Jahrhundert machten selbst auch die Läpste 2) das jus spolii bei dem Tode eines Bischoss geltend, bis Ales rander V. auf der Synode zu Pisa 1409 darauf verzichtete.

Mittlerweile hatten aber schon alle Bischöse und Aebte durch Friedrich II. 1220 und bald darauf einzelne Capitel und Klöster durch päpstliche und kaiserliche Privilegien Testirsreiheit ersbalten, welche bisweilen auf die ganze Geistlichseit einer Diöscese ausgedehnt wurde. Und wo nun dießfalls ein Testament vorhanden war, durste freilich das jus spilit nicht mehr ausgewendet werden. 3) Seit dem XVI. Jahrhundert wurde sast allenthalben durch Gewohnheit und Gesetz die Testats und JutestatsBeerbung eingesührt, und zwar in der Ausdehnung, daß man teinen Unterschied mehr zwischen dem Bermögen des verstorbenen Geistlichen machte. 4)

#### §. 205.

### 2. Seutiges Recht.

Jetzt sind die Geistlichen in Hinsicht der Beerbung ben Weltlichen gleichgestellt. In Oestreich können sie nach den

Stifte und Klöster machten dieses Recht ober das jus spolii ihren Plesbanen gegenüber allenthalben geltend. Diese mußten sich später und bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts schon beim Antritt der Pfründe mit einer bestimmten geringen Summe (redemtio) davon lostausen.

<sup>1)</sup> So wies der Bischof von Constanz den 4. December 1291 die hinterlassenschaft des Decaus zu Wädischwil dem Kloster Wettingen, und den 22. Juni 1294 die des Leutpriesters in Schwyz dem Frauenkloster zu Steinen zu. Gesch.-Frd. I. S. 37-39.

<sup>2)</sup> So 3. B. Clemens V. und Johann XXII. Thomass. I. III. p. 54. 2c.

<sup>3)</sup> Im XV. Jahrhundert noch erbten da und dort die Bischöse die Geistlichen ihrer Diccese, insoweit sie nicht testirt hatten. So unter anstern der Bischof von Basel. Trouillat, I. p. LXXXVII.

<sup>4)</sup> Constit. Synod. P. H. T. XXIV. de successoribus et testamentis.

Rirchengesetzen testiren. <sup>1</sup>) Die Verlassenschaft der Venesisciaten, die ohne Testament sterben, zerfällt in drei Theile: der eine kommt seiner Kirche, der andere seinen Verwandten und der dritte den Armen zu. Einen Nichtbenesiciaten erben die Verwandten in diesem Fall zu zwei Orittheilen. <sup>2</sup>) In Vaiern hat der Vischos noch die quarta suneralis. <sup>3</sup>) Die Kirche macht ihnen aber zur Gewissenspflicht, nicht so sast ihre künstigen Erben, als die gegewärtigen Armen im Auge zu haben.

Wegen den Früchten des letzten Jahres finden aber folsgende Cinrichtungen statt:

I. Stirbt ber Geistliche vor Ablauf des Amtsjahres, so wird eine sogenannte Abkurnng getroffen, und die Erben haben nur auf das ordentliche Einkommen Auspruch, das er bis zu seinem Tode verdient. Ein solches Jahr heißt Deservitenjahr.

II. Der Ertrag einer Pfarrpfründe während dem ersten Monat nach dem Tode des Inhabers gehört an vielen Orten nach gesetzlichen Bestimmungen und nach Praxis dem Decan <sup>4</sup>), der daraus den von ihm zu bestellenden Berweser bezahlt und sich für seine dießfallsige Wähe und Auslagen entschädiget. Dieser Monat heißt darum Decanatsmonat. Er existirt auch bei uns. <sup>5</sup>)

III. An den Stiften kam oft auch das Sterbquartal vor, wonach den Erben oder Gläubigern noch die Früchte eines Vierteljahres nach dem Tode des Erblassers zusiel. Dieß kommt selten — und bei uns nicht mehr vor.

IV. Das Gnadenjahr an den Stiften ist jetzt überall absgeschafft. 6)

<sup>1)</sup> Concordat, Art. 21.

<sup>2)</sup> Acta Concil. provincialis. 1858. 177. et seqq.

<sup>3)</sup> Permaneber, S. 208.

<sup>4)</sup> Harzheim, Concil. V. 451.

<sup>5)</sup> Constit. Synod. P. II. T. III. n. X.

<sup>6)</sup> So auch bei uns. Anhang I. B. 2. a. (III. Absch. S. 12 b. Conscordat.) Huber, a. a. D. S. 14.

D. Bon der Berwaltung erledigter Pfründen.

I. In den ersten Zeiten wurden die Einkünfte eines erzledigten Bisthums durch den Archidiacon, später Deconom, gewöhnlich unter der Anfsicht eines Bischofs, der vom Metropozliten oder Papste als Bisitator bestellt war, zu Handen des Nachsolgers verwaltet 1), und die Einkünfte anderer geistlichen Stellen sielen während ihrer Erledigung der Kathedralfirche zu.

II. In den germanischen Reichen brachten die Fürsten in Ansehung der Bisthümer und Abteien ze. den Lehensgrundsatz bes Regalrechts (jus regale) in Anwendung und zogen die Einkünste der Zwischenzeit (fructus intermedii) in ihre Hände. Sogleich griffen auch die Schirmvögte und Patrone zu und thaten das Gleiche.

Während dieses Recht der Regalie in Frankreich bis zur Rewolution und in Ungarn bis zum östreichischen Concordat 1855 bestand, leistete schon Friedrich II. 1220 2) in Dentschland Verzicht darauf. Auch wurden die Schirmwögte und Patrone, welche auf die Zwischeneinkünste ihrer resp. Kirchen griffen, immer mehr zurückgewiesen. 3) Aber unn maßten sich die Capitel und Convente, die Archidiaconen, Aebte und Bischöse diese Einstünste au, was bald zu einem regelmäßigen Herkommen wurde (jus deportus). Nicht selten geschah es, daß, um dieses Recht länger gestend machen zu können, die Pründen auch länger nicht besetzt wurden. Es gestatteten die Päpste häusig Bischösen oder Nebten, die verschuldet waren, die Einsünste einer Pspründe auf mehrere Jahre zu beziehen und sie inzwischen mit Verwesern um geringe Entschädigung versehen zu lassen. 4) Sie selbst

<sup>1)</sup> c. 45. C. XII. Q. II.; c. 19. D. LXI.; c. 16. eod.

<sup>2)</sup> Zöpfl, S. 88. Not. 26.

<sup>3)</sup> c. 4. X. (I. 31.)

<sup>4)</sup> Go erlaubte z. B. Junocens IV. 1249 ben 7. März von Lyon aus diefes bem Abte von Murbach in Betreff ber Rirchen Gebwiler und

machten fogar das jus deportus bei den Pfründen, die sie zu vergeben hatten, geltend, und ließen diese Früchte durch Commiffarien einziehen. Auf der Synode von Conftanz leisteten sie aber förmlich Verzicht darauf 1), und das thaten allmälig auch die Bischöfe und andere Prälaten freiwillig oder genöthigt. Nach der Synode von Trient soll vom Capitel innerhalb acht Tagen ein Deconom für die Güterverwaltung der Kathedral= tirche ernannt 2) und das Einfommen aller erledigten Pfründen für Zwecke ber Kirche verwendet werden. 3) Diefer Beftim= mung gemäß wird es gegenwärtig nach Abzug bes Decanats= monats 4) und allfälliger Verwesungskoften entweder der be= treffenden Kirchenfabrik ober - wo es jolche hat, dem all= gemeinen Kirchenfond zugewiesen. Go fällt es in Deftreich in den Religionsfond, in Baiern, Bürtemberg und Baden 5) in den Intercalarfond, im Nargan in den Sustentationsfond; in Luzern überläßt man in der Regel das Ganze dem Berwefer.

### §. 207.

## II. Bon den Kirchen-Fabrifen.

Da die einzelnen Kirchen bei der ursprünglichen Berstheilung der firchlichen Einkünfte weniger berücksichtigt wurden, und in der Folge vom Zehnten gar nichts erhielten, so war das Bermögen ihrer Fabriken allenthalben gering und bestand theils in Grundstücken und Grundzinsen, theils in Jahrzeits

Luzern, deren Collator er war, auf fünf Jahre zur Tilgung der Schulden, die ihm durch die Vertheidigung der Sache des Papstes gegen Kaiser Friedrich II. erwachsen. Gesch.=Frd. I. 31.

<sup>1)</sup> Concil. Const. Sess. XLIII.

<sup>2)</sup> Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 16. de Reform.

<sup>3)</sup> Im Bisthum Basel sollen die Einkünfte des erledigten bischöflichen Stuhles der Kathedral-Fabrik zugewiesen werden. Circumscriptions-Bulle Anhang I. A. 2.

<sup>4)</sup> Constit. Synod, P. II. T. III. n. X.

<sup>5)</sup> Berordnung über die Berwaltung des Kirchenvermögens 1861. §. 2.

stiftungen an Früchten ober Geld, theils in Schenkungen an Geld gewöhnlich zu speciellen Zwecken. Daranf haftete bann und haftet noch:

I. Die Unterhaltung bes Gottesbienstes im Allgemeinen und im Besondern nach Maßgabe einzelner Stiftungen. Es ist darunter die Erhaltung und beziehungsweise Anschafsung der Kirchen-Paramente und Ornamente, die Bezündung mit Del und Kerzen, und die Entrichtung der Meßstipendien, meistens auch die Herbeischaffung der Hostien und des Meß= (und Laien=Communion=) Weines begriffen. Ist das Vermögen der Fabrik so klein, daß es hiefür uicht ansreicht, so müssen die Paroschianen beistenern, oder freiwillige Gaben und Opfer das Mansgelnde decken. Für all' das zu sorgen, ist Pflicht des Kirchenseraths (Stiftungsrath, Kirchenspsschaft, Kirchenswegt).

II. Die Unterhaltung und allfällige Wiederherstellung der Kirche. In Beziehung auf die daherigen Kosten hat die Synobe von Trient solgende Vorschriften aufgestellt 1):

Zunächst soll die Kirchen=Fabrit in Anspruch genommen werden. Reicht diese nicht aus, so haben auch diesenigen beiszutragen, welche von der Kirche Einkommen beziehen, namentlich die Zehntherren. Und falls alles dieses nicht genügt, so kommt die Beitragspflicht an die Parochianen. 2) Diese Letztern sind übrigens nach einer alten Observanz gewöhnlich schon von Ansang an Hand mud Spanndienst zu leisten verspflichtet. 3)

<sup>1)</sup> Concil. Trid. Sess. XXI. de Reform. c. 7. med.

<sup>2)</sup> Der Pfarrer und seine allfälligen Hülfspriester sammt Sacristan gehören nicht zu biesen; sie sind Kirchendiener. Bering, Arch. 1863. I-S. 363 u. ff. "In Hinsicht auf die kirchliche Baulast gilt nämlich noch heute in der gemeinrechtlichen Praxis der Grundsat, daß zur Begründung eines Herkommens zwei gleichartige Fälle und eine zehnjährige Frist genügen." Zeitschrift für schweiz. Gesetzebung und Rechtspslege. Zürich 1875. I. Bb. S. 450.

<sup>3)</sup> Ein Gesetz vom 23. Juni 1863 für Borarlberg bestimmt: an die 20 intler, Kirchenrecht.

Hickt auch so geordnet, daß die Gemeinde das Schiff, der Patron (decimator) das Chor, und der Pfarrer den Thurm unterhalten und herstellen mußten oder noch müssen. Was bei uns die Pfarrer betrifft, so kann von dieser Pflicht nicht mehr die Rede sein, seitdem ihr Einkommen auf eine bestimmte Summe fixirt ist 1), welche ihre congrua bildet, die ihnen unverkimmert verbleiben muß. Der Kirchenrath sorgt für den baulichen Zusstand der Kirche. Für größere Reparaturen bedarf er höherer Bevollmächtigung. Handelt es sich um den Neubau, so hat er einerseits die Gemeinde einzuvernehmen, und anderseits die Erlaubniß und Genehmigung des Visschofs und der Regierung einzuholen.

Streitigkeiten über diesen Gegenstand werden nun vor dem weltlichen Richter verhandelt und entschieden. Die Kirche hat nichts dagegen. 2)

### §. 208.

## III. Allgemeine Grundfate in Betreff bes Rirchen-Bermögens.

Wo die Kirche — und das ist beim interessiven Vershältniß überall der Fall — vom Staate als juristische Person anerkannt ist, da müssen dießfalls folgende Grundsätze gelten:

I. Grwerb. Die Kirche hat ein natürliches und vom Staate auch anerkanntes Recht, wie jede andere Gesellschaft im Staate, Vermögen zu erwerben, und zwar auf alle jene Arten, auf welche nach den bürgerlichen (moralisch zulässigen) Gesetzen

Kirchen= und Pfarrhausbauten haben beizutragen: 1. die Kirchenfabriken ihre Zinsüberschüsse; 2. die Patrone (Zehntherren) 1/3 (in Istrien und Görz 1/6) der Baukosten; den Rest übernimmt die Gemeinde. Vering, Arch. 1864 II. 316 u. ff.

<sup>1)</sup> Durch das Concordat von 1806. Anhang I. B. 2. a.

<sup>2)</sup> So fprach fie fich z. B. im Concordat mit Würtemberg aus.

Gigenthum überhaupt erworben wird. 1) Wenn sie hiebei auf der einen Seite feine Vergünstigung anspricht, so sollte man ihr auf der andern Seite auch nicht henmend oder hindernd entgegentreten, wenigstens nicht eher, als bis sie, der bürgerslichen Gesellschaft zum Nachtheil, über die Grenzen ihres Besärsfnisses hinaus wollte. Hienach sind die sogenammten Amorstisationsgesetze zu beurtheilen.

Man hat in neuer und nenester Zeit besonders die Frage aufgeworfen und discutirt, wer eigentlich Rechtssubjekt — Eigen=thümer des Kirchenvermögens sei. Es gab verschiedene Ant-worten. Unsere Antwort ist folgende:

- 1. Es ist nicht der Staat, denn alsdann gäbe es gar fein Kirchenvermögen; es wäre dieses mit seinem Begriff anfsgehoben vernichtet. 2)
- 2. Es sind nicht die politischen Gemeinden 3); denn diese wissen ja als solche nichts von einer Kirche also anch nichts von Kirchenvermögen.
- 3. Es sind auch nicht die Kirchgemeinden 4), denn so würde das Kirchenvermögen immer ristiren, seinem Zwecke entstrendet oder gar entrissen zu werden (Resormation, Altkastholicismus).
- 4. Es sind nun nur noch zwei Fälle möglich. Entweder ist das Kirchengut Eigenthum der einzelnen Kirchen und firch-

<sup>1)</sup> Hübler, Der Eigenthümer des Kirchengutes — Leipzig 1868 — macht die Erwerdsfähigkeit der Kirche zu sehr vom Staate abhängig. Schulte, Die juristische Persöulichkeit der katholischen Kirche, ihre Institute und Stistungen, sowie deren Erwerdsfähigkeit nach dem gemeinen Recht. Vießen 1869. Im Spladus sind die Sätze verworsen: Ecclesia non habet nativum ac legitimum jus acquirendi et possedendi; Sacri Ecclesiæ ministri Romanusque Pontisex ab omni rerum temporalium cura ac dominio sunt omnino excludendi. Proposit. 26 Syllab.

<sup>2)</sup> Er hat auch fein Miteigenthumbrecht, wie Enbel 2c. — und fein Obereigenthumbrecht, wie Glück 2c. wollten.

<sup>3)</sup> Diese Ansicht hatte sich besonders in Frankreich seit der Revolution theoretisch und praktisch geltend gemacht.

<sup>4)</sup> Dieser Aussicht war Sauter und Balter, bieser jedoch nur bis zur 9. Auflage seines Rirchen-Rechts 2c.

lichen Institute, oder es ist Eigenthum der ganzen katholischen Kirche. Die kirchliche Gesetzgebung hat sich darüber noch nie bestimmt ausgesprochen, und die Ansichten der Theologen und Canonisten sind dießfalls getheilt. 1)

Die Differenz beider Ansichten (Einzelfirchen — Institutstheorie und Gesammtkirchentheorie) ist, wenn man sie wie Walter und Phillips versteht, nicht groß und reducirt sich fast auf den bloßen Namen.

Das Gint, welches der Einzelfirche gegeben (geschenkt, zusewiesen) worden, gehört nach der ersten Ansicht nur deße halb und nur so lange ihr, weil und als sie mit der gesammten (fatholischen) Kirche verbunden ist und bleibt und dasselbe ihrem eigenen und dadurch dem gemeinsamen Zweck der Kirche überhanpt dienen macht. 2) Sobald die Einzelfirche das Band, das sie mit der Gesammtkirche verbindet, löst — zerreißt und mit ihrem Gute nicht mehr den bisherigen und damit den Gesammtkirchenzweck, sondern einen andern versfolgt, so verliert sie das Eigenthum daran, und es fällt das Gut der Gesammtkirche — und die Disposition darüber zunchst den unmittelbaren obern Kirchenregierungsstusen anheim. 3)

Rach der zweiten Ansicht ist das Kirchengut Eigenthum der Gesammtfirche, aber es ist den Einzelfirchen (Einzelinstituten)

<sup>1)</sup> Für die erste ist nun Walter, K.-R. 12. Aust. S. 488 u. ff.; Schulte, K.-R. 1. Aust. S. 430 u. ff.; Poschinger, Der Eigenthümer am Kirchenvermögen. München 1871.; Attenhofer in der Zeitschrift für schweiz. Gesetzebung und Rechtspstege. I. S. 518-529.; II. S. 11-25 2c. Für die andere: Evelt, Die Kirche und ihre Institute auf dem Gebiete der Vermögensrechte. Soest 1845; Maas, Ueber das Rechtssubject 2c. des Kirchenvermögens im Archiv von Moy IV. S. 583-637. V. S. 1-35; Hirschel, im Archiv von Vering 1875. I. S. 32-89 und S. 259-356.

<sup>2)</sup> Es verhält sich hier wie mit jedem andern Institut, das einen bestimmten Zweck hat, z. B. mit einem Spital. Nicht die Berwalter sind Gisgenthümer seines Bermögens, sondern die Personen, an denen der Zweck ber Anstalt damit erreicht werden soll.

<sup>3)</sup> Bering, R.-R. S. 65 u. ff., wo sich eine reichhaltige Literatur über biesen Gegenstand findet.

portionsweise zugewiesen, daß damit zunächst ihr Zweck und dann mittelbar auch der Gesammtzweck der Kirche erreicht werde. Nach der ersten Ausicht hat die Einzelkirche das Eigenthumszecht; aber die Versügung darüber ist eine durch ihren und der Gesammtkirchenzweck gebundene. Da haben wir ein dominium particulare und ein dominium universale — auch ein Eigenzthum und Obereigenthum, aber in der Kirche. Nach der zweiten Aussicht kommt der Gesammtkirche das Eigenthumsrecht zu, aber das Gut nung unmittelbar den Einzelkirchen und ihrem Zweck — und dadurch mittelbar ihrem eigenen Gesammtzweck dienen. So ist das Kirchengut der Gesammtsirche zu eigen und den Einzelzstirchen zu Rutzen. Hier haben wir das dominium directum und das dominium indirectum — utile und eine Analogie des Verhältnisses, das im Lehenswesen zwischen dem Herrn und Lehensträger stattgesunden.

III. **Verwaltung.** Was Jemand als Eigenthum erworben hat und besitzt, darüber hat er in der Regel auch das Verwaltungsrecht. Dieses Recht steht mithin anch der Kirche zu, und wird in ihrem Namen von dem Papste, den Bischösen, den geistlichen Corporationen zc. ansgeübt. Laien participiren darum von Rechtswegen nur in so weit an dieser Verwaltung, als es die Kirche, d. h. die Kirchenobern ihnen einräumen, und der Staat hat dießfalls Einsicht und Aussicht ungefähr wie bei andern Corporationen, und wie seine Schutpflicht es mit sich bringt.

IV. Steuerfreiheit. Die Kirche kann von Rechtswegen keine Steuerfreiheit ihres Vermögens ausprechen, wenn sie gleich in der Absicht der Schenker gelegen und dort, wo es für ihre

<sup>1)</sup> Nur nach diesen Anschanungen lassen sich anch die oben (S. 364) genannten allgemeinern Kirchenkassen einigermassen rechtsertigen. Weil der Zweck das Kirchengut so an die Kirche bindet, hat man auch gesagt, er sei Rechtssubject — Eigenthümer des Kirchengutes. Allein der Zweck ist eine Idee, und eine solche kann nie Rechtssubject von Sachen sein; dieses ift immer eine (physische oder moralische) Person.

Bedürfnisse kann ober nicht ausreicht, ganz natürlich wäre, deß= halb in diesem Fall auch noch meistens existirt.

V. **Beräußerung.** Kirchengut kann rechtmäßig veräußert werden nur von der Kirche, d. h. von den Kirchenobern und kirchlichen Institutsvorstehern, denen das Verwaltungsrecht zukommt. 1)

Allfällige Expropriationen für öffentliche Zwecke nuß. sie sich gefallen lassen — versteht sich: mit angemessener Entschädigung.

005000

<sup>1)</sup> Ueber das Kirchenvermögen im allgemeinen: Evelt und Maas in ihren vorgenannten Schriften.

Ueber das Kirchenvermögen im Bisthum Bafel: Attenhofer, Die rechtliche Stellung der katholischen Kirche 2c. 1. Heft.

# Unhang I.

Kirchenstaatliche — und firchliche und staatliche Verordnungen jene bas Visthum Basel — biese den Kanton Luzern betreffend.

## Unhang II.

Das Bundesgeset über die Civilehe vom 24. Christmonat 1874.

# Unhang III.

Die fatholische Che unter der nenen Bundesgesetigebung.

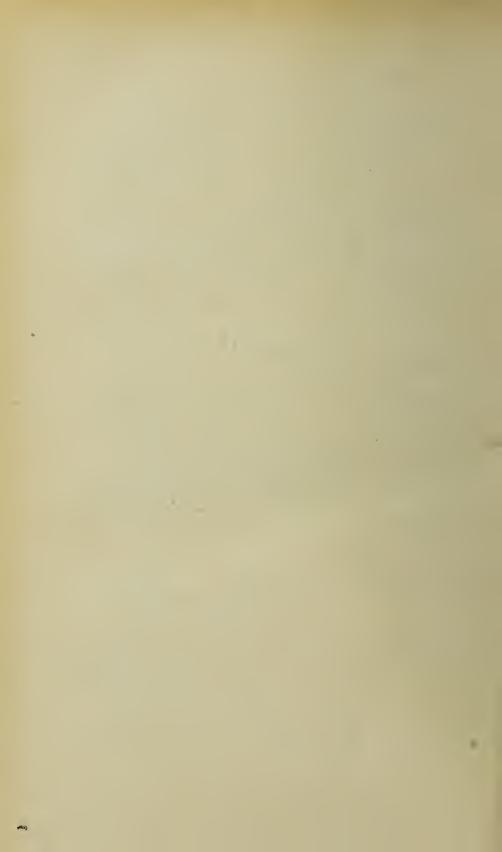

## Anhang I.

A.

## Diöcesangesetze.

1. Nebereintunftwegen der Wiederherstellung und neuen Umschreibung des Bisthums Basel vom 26. März 1828.

(Aus bem Gesetesband 001. S. 407.)

Da die Nebereinstmft vom 12. Märzmonat 1827, betreffend die Wiederwahl und neue Umschreibung des Visthums Vasel, nicht von sämmtlichen Kantonen die Genehmigung erhalten hat, Namens welcher sie abgeschlossen worden war, so haben die hohen Stände Luzern, Bern, Solothurn und Zug, durch die Neberzeugung der dringenden Nothwendigkeit geleitet, daß dem provisorischen Zustande ein Ende gemacht werde, in welchem sich die Visthumsangelegenheiten besinden, sich entschlossen, in so weit es sie beschlägt, der oben erwähnten Neberemfunft unter den durch die veränderten Umstände nothwendig gewordenen Abänderungen Folge zu geben, zu welchem Ende sie die Untershandlungen wieder haben ernenern lassen

## zwischen:

Herren Pascal Gizzi, apostolischen Juterunntins bei der schweizerischen Eidgenossenschaft, als von Seite Seiner Heiligefeit Papst Leo XII. mit dieser Unterhandlung beauftragt;

#### u n b

Seiner Ercelleng Herrn Joseph Carl Amrhyn, Schultheiß ber Stadt und Republik Luzern, und Herrn Ludwig von Roll,

Staatsrath der Republik Solothurn, als von den Kantonen ermächtigte Commissarien,

welche hierauf vermöge ihrer frühern, in der Zeit ausge= wechselten Vollmachten, unter Vorbehalt der Genehmigung ihrer hohen Committenten, über nachstehende Grundlagen übereinge= kommen sind, als:

- Art. 1. Die katholische Bevölkerung der Kantone Luzern, Solothurn und dessenigen Gebietstheils des Kantons Vern, welcher demselben durch die Wienercongressacte abgetreten worden, sowie diesenige des Kantons Zug wird künftighin das Bisthum Basel bilden.
- Art. 2. Die Residenz des Bischoss und des Domcapitels wird nach der Stadt Solothnen versetzt. Als Folge davon wird die dortige Stiftskirche von St. Urs und Victor, mit Beibeshaltung ihrer bisherigen Gigenschaft einer Pfarrkirche, zur Kasthedralkirche und das dasige Collegiatstift zum Domstifte des Bisthnms Basel erhoben werden.
- Urt. 3. Das Domcapitel wird aus siebenzehn Domherren bestehen, wovon minbestens zwölf zur Residenz verpflichtet sind, um den Gottesdienst zu besorgen und dem Vischof bei seinen kirchlichen Verrichtungen Anshülfe zu leisten.

Uns der Zahl der siebenzehn Domherren werden zehn auf die sämmtlichen Kantone vertheilt, welche das Visthum bilden.

Unter jener Anzahl von siebenzehn Domherren sind die lebenden Domherren des alten Domcapitels von Basel begriffen, welchen das Necht der Residenz zusteht, und wosern unter ihnen sich ein Würdetrager befände, so soll demselben die Würde eines Dechanten verliehen werden.

Das Domstift wird zwei Würdetrager haben, einen Probst und einen Dechanten.

- Art, 4. Die in dem vorstehenden Artifel benannten zehn Domherren bilden den geiftlichen Rath des Bischofs.
  - Art. 5. Denfelben steht im Falle der Erledigung des

bischöftlichen Stuhls — das Recht zu, nach der Vorschrift bes zwölften Artifels den Bischof zu wählen.

- Art. 6. Bon ben Caplanen am Collegiatstifte von St. Urs und Victor werben zehn bem Domcapitel zum Behnf des Gottessbienstes und anderer firchlichen Verrichtungen beigegeben.
- Art. 7. Durch die Fahrica des nämlichen Collegiatstists, deren jährliches Einkommen beilänsig zweitausend Franken bestragen mag, werden der Kirchenschmuck, die Verzierungen und alle übrigen zum Gottesdienst nöthigen Geräthschaften geliesert und unterhalten.

Damit für diese Gegenstände noch augemeisene Fürsorge getroffen werden könne, sind die während der Erledigung des bischöflichen Stuhls sließenden Einkünfte der bischöflichen Tafel der nämlichen Fabrica angewiesen.

Art. 8. Zu Solothurn, dem Sitze des Bischofs und des Domcapitels, wird ein Seminar errichtet, wofür die Regiesrungen die Stiftungssonds und die Gebäulichkeiten liefern werden.

Sollten noch anberwärts Seminarien nothwendig erachtet werden, so wird der Bischof solche im Ginverständniß mit den betreffenden Regierungen errichten, welche dafür die Fonds und die Gebäulichkeiten hergeben werden.

Bereint mit vier Domherren aus den verschiedenen Kanstonen, wovon zwei durch den Bischof und die zwei andern durch dessen Senat erneunt werden, leitet und verwaltet der Bischof diese Seminarien.

Art. 9. Die Einfüufte des Bischofs sind auf achttausend Schweizerfranken festgesetzt.

Dem Domprobst sind die Ginkunste des Probsts an dem Collegiatstifte von St. Urs und Victor angewiesen.

Der Domdechant erhält zu ben Ginfünften seiner Chorspfrunde eine jährliche Zulage von achthundert Franken.

Die jährlichen Gintunfte für jeden zur Refidenz verpflich-

teten Domheren ber Kantone Luzern und Bern sind auf zweistausend Franken festgesetzt.

Die Domherren, sowie die Kapläne von Solothurn und ihre Nachfolger verbleiben im vollen Genusse ihrer dem Collesgiatstifte von St. Urs und Victor angehörenden Pfründen.

Hinsichtlich der nicht residirenden Domherren verpflichten sich die Regierungen, einem jeden von ihnen eine jährliche Summe von dreihnndert Franken verabfolgen zu lassen.

Art. 10. Außer den oben bestimmten Einkünften werden dem Bischof und den zur Residenz verpflichteten Domherren ihrer Würde angemessene Wohnungen angewiesen.

Art. 11. Die Regierungen werden sich über die Fondirung der bischöflichen Tasel, der Dompfründen und der Seminarien mit dem heiligen Stuhle durch eine spätere Unterhandlung in's Einverständniß setzen. Inzwischen wersen sie dafür gesicherte und bestimmte Einkünste aus und gewährleisten ihren freien, regelmäßigen Bezug und ihre Unveränßerlichkeit, sowie die Resgierungen auch für den Unterhalt der Wohnungen Sorge tragen werden.

Für den Unterhalt der Domfirche, der bischöflichen Wohnung und der Gebäulichkeiten des in Solothurn zu errichtenden Seminars wird durch die Dazwischenkunft der Regierung von Solothurn Fürsorge gethan. Die Gebäude von Seminaren, welche anderswo errichtet werden sollten, sind von den Kantonen zu unterhalten, die es betrifft.

Art. 12. Die den Senat des Bischofs bildenden Domsherren haben das Recht, ans der Diöcesangeistlichkeit den Bischof zu wählen.

Der zum Bischof Erwählte wird vom heiligen Bater bie Einsetzung erhalten, sobald bessen canonische Eigenschaften nach den für die schweizerischen Kirchen üblichen Formen dargethan sein werden.

Die Regierung von Solothurn ernennt den Probst auf die bisher übliche Weise.

Die Ernennung bes Dechanten ist dem heiligen Vater vorbehalten.

Die Regierung von Luzern hat das Ernennungsrecht zu ben biesem Kanton angehörigen Pfründen.

Für die vom Kanton Bern zu gebenden Domherren wird der Senat des Bischofs der Regierung dieses Standes zu jeder Wahl ein Verzeichniß von sechs Candidaten vorlegen, von welchen sie drei ausstreichen kann, worans der Bischof den Domsherrn ernennt.

Die aus dem Stift von St. Urs und Victor hervorgehenden zehn Dompfründen werden auf die bisher übliche Weise
bestellt. Die Regierung von Solothurn wird unter den Inhabern dieser Pfründen die diesem Stande zustehende Anzahl
von Mitgliedern in den Senat des Bischofs bezeichnen, worunter der von ihr gewählte Probst begriffen sein soll.

Der nicht zur Residenz verpflichtete Domherr des Kantons Zug wird von der Regierung dieses Standes erneunt.

Der zum Domherr Gewählte muß entweder ein Angehöriger des Kantons sein, dem die Pfründe angehört, oder in demselben geistliche Berrichtungen versehen, und in diesen beiden Fällen die nachstehenden Eigenschaften besitzen: Er muß Weltpriester sein, eine mit Seelsorge verbundene Pfründe mindestens während vier Jahren mit Eiser und Klugheit versehen haben, oder dem Bischof in der Berwaltung der Diöcese oder der Seminarien behülslich gewesen sein, oder endlich sich als Lehrer der Gottessgelehrtheit oder des Kirchenrechts ausgezeichnet haben.

Die erste Ernennung der Domherrn ist dem heiligen Bater vorbehalten.

Art. 13. Dem nämlichen Domherren kann nicht mehr als eine Bürde übertragen werden.

Die eines Probstes und die eines Dechanten bürfen nie= mals vom Domberrn des nämlichen Kantons bekleidet werden.

Art. 14. Der Bischof wird in die Hände der Abgeordneten der Kantone, welche das Bisthum Basel bilben, folgenden Eid leisten: "Ich schwöre und gelobe auf das heilige Evan"gelium Treue und Gehorsam den Regierungen der Kantone,
"aus denen das Bisthum Basel besteht. Neberdieß gelobe ich,
"weder in noch außer der Schweiz ein Einverständniß zu pflegen,
"an einem Nathschlage Theil zu nehmen und eine verdächtige
"Berbindung zu unterhalten, welche die öffentliche Ruhe ge"fährden könnte, und sollte ich je Kunde erhalten von einem
"dem Staate schädlichen Auschlag, sei es in meiner Diöcese
"oder anderswo, so werde ich die Regierung davon in Kenntniß
"setzen."

Art. 15. Es wird hier die feierliche Bersicherung gegeben, daß, wenn früher oder später und unter welchen Bernmstänstungen es geschehe, der Sitz des Bischofs und des Domcapitels außer die Stadt Solothurn verlegt werden sollte, alsdann das Stift zu St. Urs und Victor wieder gänzlich auf den gleichen Fuß werde hergestellt werden, auf dem es sich zur Zeit seiner Erhebung zum Domcapitel besunden hatte.

Art. 16. Der Beitritt zur neuen Umschreibung bes Bisthums Basel ist den Kantonen Basel und Aargau für den Theil ihrer katholischen Bevölkerung, die in demselben nicht schon einsbegriffen ist, sowie dem Kanton Thurgan nach den durch obigen Bertrag festgesetzten Grundlagen vorbehalten und zugesichert.

Im Falle, daß einer cher der andere der benannten Kantone beitreten würde, so wird die bischöfliche Tasel bis auf das Maximum von zehntausend Schweizerfranken, und zwar nach dem Maßstabe der einverleibten katholischen Bevölkerung des beitretenden Kantons vermehrt.

Wenn die Vereinigung aller oben erwähnten Kantone stattsfinden sollte, so soll die Diöcese mit einem Weihbischof verssehen werden, welchen der Bischof wählen wird und dem die Diöcesankantone ein jährliches Einkommen von zweitausend Schweizerfranken zusichern werden.

Jede weitere Anordnung in Bezug auf den Beitritt ber

mehrbenannten Kantone ist einer spätern Uebereinfunst vorbehalten.

Die Ratificationen der gegenwärtigen Uebereinkunft, welche in Doppel ausgefertigt und besiegelt worden ist, sollen sobald immer möglich ausgewechselt werden.

So geschehen zu Lugern den 26. März 1828.

Im Ramen

Jm Ramen Seiner Heiligkeit:

der hohen Stände, Die Commissarien:

(L. S.) \$. Gizzi apostol. Internuntius.

(L. S.) J. R. Amrhyn, Schultheiß.

(L S.) von Roll, Staatsrath.

2. Apostolische Bulle, betreffend die Wiedersherstellung des Bisthums Basel, vom 7. Mai 1828.

(Aus dem Gesetesband OOI. S. 423.)

Leo Bifchof, Diener Der Diener Gottes, ju emigem Gedachtnig.

Zu den vorzüglichsten Pflichten Unsers apostolischen Amtes wird mit Recht die Fürsorge für die Erhaltung der bischöflichen Sitze gezählt, indem Uns auf jegliche Weise dafür zu sorgen obliegt, daß Alles geschehe, was zum Wachsthum der kathoslischen Religion, zur Verherrlichung der Kirchen und zum Vortheil und Antzen der Christgländigen gereichen kann. Da Wir nun mit höchster Vefümmerniß wahrgenommen, daß in der letzten beflagenswerthen, wechselvollen Zeit alle firchlichen Angelegensheiten, besonders in einigen Ländern, in die größte Verwirrung gerathen sind, so haben Wir es Unserm Hirtenamte für angesmessen erachtet, so vielen Uebeln allmälig nach Kräften abzushelsen, sowohl durch Errichtung und Gründung neuer Kathesdraften und Capitel, als auch durch Bestimmung der Grenzen

ber Kirchensprengel, und Anweisung angemessener Einkünfte für einen jeden derselben, damit eine jede Diöces, den heiligen cas uonischen Vorschriften gemäß, von einem eigenen Vorsteher verswaltet werde.

Bon solchen Gesimmungen geleitet, haben Wir, in Erwäsgung, daß das nach dem Zengniß herrlicher Denkmäler durch den Umfang seines Sprengels und den Glanz seiner Vorsteher einst so blühende Bisthum Basel in den gränlichen Umwälzungen der jüngsten Zeiten durch Verandung seiner Kathedralsirche, Auslösung des Capitels, Verlurst der bischöslichen Einkünste und Verkleinerung seines Sprengels in eine wahrhaft traurige Lage versetzt worden; — mit Erust auf tangliche, den Verhältnissen von Zeit und Ort angemessene Mittel gesonnen, demselben zu Hülfe zu kommen, und es endlich, nach vorläusigen langen Bezrathungen mit den dabei Vetheiligten, für das Veste erachtet, wenn Wir den Bischöslich-Vaselisten, sür das Veste erachtet, wenn Wir den Bischöslich-Vaselisten Sitz nach der Stadt Sozlothurn verlegten, und alles auf die Einrichtung des Capitelsund auf die Kathedralsirche Bezughabende so anordneten, wie es unten von Uns geschehen ist.

In dem Wunsche daher, für die geiftliche Regierung eben gedachter bischöflicher Kirche nud Diöces, so viel Wir im Herrn vermögen, Sorge zu tragen, erheben Wir mit hinlänglicher Kenutniß und nach reislicher Ueberlegung, kraft Unserer aposstolischen Machtvollkommenheit, — mit vorläusiger, gänzlicher Unterdrückung, Ausshebung und Vernichtung des vorherigen Zusstandes der Vasel'schen Kirche und ihres Capitels, wie auch mit vorläusiger Ausshebung des Collegiatstisstes der heiligen Ursus und Victor zu Solothurn, — die Stadt Solothurn zu einer bischöftichen Stadt, und die bisherige Collegiats und Pfarrfirche zu St. Ursus und Victor daselbst zu dem Kange einer Kathes braktische; übertragen auf dieselbe, unbeschaden ihrer Rechte alssfarrfirche, den Sitz des Visthums Vasel, und errichten dassselbst das Domcapitel. Diesen neuen Sitz, Capitel und Diöcesertheilen Wir auf ewige Zeiten dem gegenwärtigen Bischof, dem

ehrwürdigen Bruder Franz Laver von Neven, und feinen Nachfolgern im Bisthum Bafel mit allen benjenigen Rechten, Borzügen und Privilegien, die ihnen gesetzmäßig gebühren. Das neue Capitel bei bejagter Rathedraltirche aber foll bestehen: aus siebenzehn Domherren, in welcher Zahl einbegriffen sind der Domprobst und der Domdechant, jener der Erste, dieser ber Zweite im Range nach dem Bijchof. Unter biefen siebenzehn Domherren jollen nebst dem Domprobst noch nenn andere Domherren ans der Geistlichkeit des ehemaligen, nunmehr aufgeho= benen Collegiatstifts, drei aus dem Kanton Luzern, drei aus dem Kanton Bern, und einer aus dem Kanton Zug genommen werden. Sollten indessen noch Domherren des ehemaligen Ba= fel'schen Capitels vorhanden sein, so sind dieselben in das neue Capitel aufzunehmen, und wenn unter ihnen einer eine Capitels= würde erhalten haben follte, fo wollen Wir, daß diefer zum De= chant des neuen Cavitels ernannt werde.

Eben gedachtes Capitel aber foll zerfallen in zwölf resistirende, zum Chordienst verpflichtete Domherren, wormter die zehn Solothurnischen, und einer von den drei Domherren eines jeden der zwei Kantone Luzern und Vern; und in fünf nicht residirende (forenses), wormter zwei Luzernische und zwei Bernische und einer aus dem Kanton Zug.

Ferner bilden zehn aus diesen siebenzehn Domherren, mit Einschluß des Domprobstes und Dombechanten, den Senat des Bischoss, und sollen sowohl Beide Stimmrechte im Capitel, als auch das Recht genießen, den Bischof auf die weiter unten zu bestimmende Weise zu erwählen.

Unter der eben gedachten Anzahl von zehn Capitularen, welche den Senat des Bischofs ausmachen, sollen immer drei ans dem Kanton Solothurn besindlich sein, nämlich: der Domprobst und zwei andere, von der Regierung dieses Kantons zu bezeichnende Domherren; deßgleichen drei andere aus jedem der beiden Kantone Luzern und Bern, und einer aus dem Kanton Zug. Und weil nach den canonischen Vorschriften in den Dom-

capiteln unter den Capitularen auch ein Erklärer der heiligen Schrift und ein Pönitentiar vorhanden sein müssen, so emspsehlen Wir Unserm ehrwürdigen Bruder, dem jedesmaligen Bischof von Basel, angelegenst, und beschweren sein Gewissen damit, daß sobald als möglich zwei aus den Domherren, einer mit der Eigenschaft eines Theologen, und der andere mit jener eines Pönitentiars bekleidet werden.

Auch wollen Wir, daß dem neuen Domcapitel zehn aus den Caplänen der ehemaligen Collegiattirche als eigentliche Bespfründete beigesellt werden, um bei Verrichtung der heiligen Handlungen, der Kirche und dem Domcapitel gebührende Dienste zu leisten.

Nachdem aber das neue Domcapitel auf solche Weise gestildet worden, ertheilen Wir den vorbenannten zehn Capitularen des bischöflichen Senats das Recht: innerhalb drei Monaten, mit Beodachtung der canonischen Vorschriften, den fünstigen und jeweiligen Bischof von Basel aus der Geistlichkeit der Dioces zu erwählen, und besehlen zugleich: daß die in glaubwürrdiger Form abgesaßte Urkunde über die vollbrachte Wahl dem Papst, wie es herkömmlich ist, übersandt werde, von welchem sodann, nachdem die Wahl als den canonischen Vorschriften gemäß anerstannt, und die Tauglichkeit des Gewählten durch den, auf die für die Visthümer der Schweiz übliche Weise geführten Inspormativproces den canonischen Vorschriften gemäß außer Zweisel geseist worden, die Wahl bestätigt, und dem vorschriftmäßig Gewählten durch ein apostolisches Schreiben die canonische Einspetung ertheilt werden wird.

Sollte aber die Wahl entweder nicht nach den canonischen Regeln vorgenommen worden sein, oder der Sewählte nicht mit den vorgedachten Eigenschaften ausgerüstet besunden werden, so gestatten Wir dem Domcapitel aus besonderer Gnade, daß es ebenfalls auf canonische Weise zu einer neuen Wahl vorschreiten könne.

Die Verleihung ber Dignitäten und ber Cauonicate be=

halten Wir für dieses erste Mal Uns selbst vor; bei fünstigen Bacauzen hingegen soll nur die Verleihung der Dechantenwürde dem apostolischen Stuhle für immer vorbehalten bleiben. Der Solothurnischen Regierung aber bestätigen Wir das alte Recht, den Probst und nenn, nach bisheriger Weise einzusehende Domsherren zu ernennen, so wie Wir auch der Luzernischen Resgierung das Privilegium verleiben, zu den drei, diesem Kanton zugetheilten Capitularpräbenden zu ernennen. Was aber die Ernennung der drei Domherren des Kantons Vern betrisst, so sollen dei eintretender Vacanz die Domcapitularen eine Liste von sechs Geistlichen der Bernischen Regierung überreichen, welcher das Necht zustehen soll, höchstens drei davon auszusschließen, worauf der Vischof aus den noch Uebrigen den jesweiligen, neuen Domherrn wählen wird.

Uebrigens fann einem und demfelben Domherrn nur eine Dignität ertheilt werden; auch soll es nicht gestattet sein, daß Geistliche eines und desselben Kantons zu gleicher Zeit das Amt eines Domprobstes und Domdechanten betleiden.

Bei der Bezeichnung dieser Domherren soll darauf Bedacht genommen werden, daß die Candidaten Angehörige des Kantons seien, dem die Präbende zugetheilt worden, oder doch daselbst geistliche Berrichtungen ausüben, daß sie ferner Weltgeistliche seien, und einer mit Seelsorge verbundenen Pfründe wenigstens vier Jahre lang mit Klugheit und Pünktlichkeit vorgestanden, oder dem Bischos, in Verwaltung der Dioces oder der Priestershäuser, Hölfe geleistet, oder endlich mit dem Lehramte der Theostogie oder des canonischen Rechts und geistlicher Wissenschaften sich mit Rugen beschäftigt haben.

Indem Wir überdieß Alles bestätigen, was in früherer Zeit über die Zertheilung der Basel'schen Dioces angeordnet worden, der Einwilligung der etwa dabei Betheiligten derogiren, anch, so weit es nöthig ist, alle diejenigen Theile, welche bisher dem gegenwärtigen Bischof von Basel im Namen des heiligen Stuhls zur Verwaltung übergeben worden, selbst einzeln ab-

getrennte ober zertheilte Pfarreien, von was immer für einer andern Dioces lostrennten, setzen Wir durch Gegenwärtiges sest, daß von nun an und in Zukunft das neue, hinlänglich große Gebiet des Visthums Basel bestehen soll, aus der sämmtlichen katholischen Bevölkerung der Kantone Luzern, Solothurn und Zug, so wie derzenigen des Gebiets des Kantons Bern, welches diesem durch den Wienercongreß abgetreten worden ist, endlich aus denzenigen Gebietstheilen und Pfarreien der Kantone Basel und Nargau, welche schou früherhin einen Theil des Visthums Basel ausgemacht haben, und noch zur Stunde demselben anzgehören. Dabei wird dem Stande Thurgan, so wie für diezienigen Bezirke der Kantone Basel und Nargau, welche ehevor zum Visthum Constanz gehörten, die Zusicherung ertheilt, daß auch sie sich dem Visthum Basel auschließen mögen, worüber eine spätere Uebereinkunft das Nähere sestseen wird.

Auf diesen letzten Fall bestätigen Wir dem vorbenannten Bischösslich=Basel'schen Sitze, der Unserm apostolischen Stuhle unmittelbar untergeordnet ist, das Necht, einen Titular oder Suffraganbischof zu haben, welcher im ganzen Umfange der Dioces diesenigen geistlichen Handlungen verrichtet, die den bischösslichen Stand erfordern. Die Ernennung dieses Weihsbischofs, die dem Papste dem Herkommen gemäß gebührt, soll stets dem jeweiligen Bischof von Basel überlassen bleiben.

Danit aber für bes gegenwärtigen und jeweiligen Bischoss von Basel, bessen Weischofs, wo der Fall seiner Anstellung eintritt, und des Domcapitels anständigen Unterhalt anf schicksliche und sichere Weise gesorgt werde, so wollen Wir, daß dem Bischos von Basel ein jährliches, freies Einkommen von achtstausend Schweizerfranken, — welches Einkommen bei erfolgender Theilnahme, Verbindung und Anschließung der obbenannten drei Kantone, und zwar im Verhältniß der dießfalls hinzukommenden, katholischen Bevölkerung dis auf das Maximum von zehntausend Franken gleichen Geldes erhöht werden soll; — dem Weihbischof eines von zweitausend Schweizerfranken; dem

Domprobst, den neuen Domherren und den zehn Caplanen diesselben Einkünste, die sie zuvor als Capitel der nun aufgehobenen Solothurnischen Collegiatkirche genossen; dem Dechant achthunsdert Schweizersranken, außer den Einkünsten von der Domsherrenpräbende; jedem der residirenden Domherren der Kantone Luzern und Bern zweitausend Franken und jedem der nicht ressidirenden Domherren endlich dreihundert Franken zugetheilt werden.

Die Einkünfte, beren Fundirung in einer später zu trefsenden Nebereinkunft gehörig bestimmt werden wird, werden mittlerweilen durch die Regierungen der betreffenden Kautone abgereicht, wosür sie sich in gültiger Form verbindlich gemacht haben. Auch sind sowohl dem Bischof von Basel, als auch dessen. Tuch sind sowohl dem Bischof von Basel, als auch dessen Suffraganbischof und sämmtlichen residirenden Domsherren die nöthigen Wohnungen durch die Regierungen anzuweisen. Auch wird die Solothurnische Regierung die zur Ershaltung der Domsirche und des bischöflichen Gebäudes nöthigen Kosten darreichen.

Für die Erhaltung der Fabrik der Kathedralkirche und für die Ausgaben für Kirchengeräth und die zum Gottesdienst ersforderlichen Gegenstände soll durch eine jährliche Summe von zweitausend Franken gesorzt werden, die schon früher der Fabrik der ehemaligen Solothurnischen Collegiatkirche angewiesen war, und damit dieser Zweck noch vollständiger erreicht werde, so sollen zu demselben die während einer Erledigung des bischöfslichen Stuhls sließenden, bischöfslichen Ginkünste verwendet werden.

Dem auf solche Weise neu errichteten Basel'schen Domcapitel ertheilen Wir die Besugniß: Statuten zu versertigen,
die jedoch weder den heiligen Kirchengesehen, noch päpstlichen
Berordnungen entgegen sein dürsen, und vom Bischof aus,
drücklich bestätigt werden müssen; wie auch den Geunß aller
Chrenrechte, Borzüge und Privilegien, deren andere schweizerische Domcapitel zu genießen haben, voransgesetzt, daß sie nicht
titulo oneroso erworben worden sind.

Sollte in der Folge—aus was immer für einem Grunde ber Bischöflich=Basel'sche Sitz, nehst dem Domcapitel, anders= wohin nach canonischen Vorschriften verlegt werden, so soll das Capitel der Solothurnischen Collegiatstirche der heiligen Ursus und Victor wieder in denselben Zustand versetzt werden, in welchem es sich vor der Erhebung zu einem Domstift befand.

Wir halten es übrigens für durchaus nothwendig, daß für die Aufrechthaltung der alten, nunmehr aufgehobenen Basel'schen Kathedralfirche und die Kosten des darin zu haltenden Gottess dienstes auf sichere und angemessene Weise gesorgt werbe.

Uebrigens wollen und beschließen Wir, daß von dem ehrswürdigen Bruder, dem Bischof von Basel, in der Stadt Solosthurn ein geistliches Seminar errichtet werde, worin die jungen Geistlichen gehörig genährt und unterrichtet werden können, wozu die Kantonsregierungen sowohl in Hinsicht der Gebäulichsteiten, als in Hinsicht eines freien Einkommens das Nöthigeleisten werden. Würde sich die Nothwendigkeit für die Aulesgung solcher Seminiarien auch anderwärts noch ergeben, so soll sich der Bischof über ihre Errichtung mit den betreffenden Regierungen in's Einverständniß setzen, welche die nöthigen Gesbäude und das erforderliche jährliche freie Einkommen dafür darreichen werden.

Dem Bischof steht über solche Priesterhäuser die Leitung und Verwaltung, so wie die Aussicht über die Reinheit des in denfelben zu ertheilenden Unterrichts zn., als worüber derselbe nach den Vorschriften des tridentinischen Conciliums zu wachen hat, und er wird sich zu diesem Zweck vier Domherren aus verschiedenen Kantonen zugesellen, wovon zwei der Vischof selbst und die beiden andern der Senat des Vischofs wählen soll.

Ferner wollen Wir, daß befagte Bischöflich-Basel'sche Kirche in Semäßheit der ihr oben angewiesenen Sintünste bei der apostolischen Kammer zu zweihundertvierzig Goldgulden (Ducaten) angeschlagen und daß diese Taxe in den Büchern dieser Kammer verzeichnet werde. Endlich gestatten Wir, daß der Bischof vor den Abgeordneten dersenigen Kantone, aus welchen der Spengel des Basel'schen Bisthums gebildet wird, solgenden Eid der Treue leiste:
"Ich schwöre und gelobe auf das heilige Evangelium Treue und
"Gehorsam den Regierungen der Kantone, aus denen das Bis"thum Basel besteht. Neberdieß gelobe ich, weder in noch außer
"der Schweiz ein Einverständniß zu pstegen, an einem Rath"schlage Theil zu nehmen und eine verdächtige Berbindung zu
"unterhalten, welche die öffentliche Ruhe gesährden könnte, und
"sollte ich je Kunde erhalten von einem dem Staate schädlichen
"Unschlage, sei es in meiner Dioces oder anderswo, so werde
"ich die Regierung davon in Kenntniß seinen."

Damit aber Alles und Jedes, was oben von Uns ausgeordnet worden, gehörig und schlennig in Wirksamkeit trete, so erwählen und bestellen Wir zum Bollstrecker dieser Unserer Bulla den geliebten Sohn, den gegenwärtigen apostolischen Runtius zu Luzern, und in dessen Ermanglung den Geschäftsträger des päpstlichen Stuhles in der Schweiz, und ertheilen demselben die nöthigen und sachgemäßen Bollmachten, entweder selbst, oder durch eine andere in geistlichen Bürden stehende und von ihm besonders subdelegirte Person alle obigen Berssügungen in Bollzug zu bringen, sestzusehen und einzurichten, und über jeden Widerstand, den sie auf irgend eine Weise bei der Bollziehung etwa sinden könnten, zu untersuchen, zu entsscheiden und endlich abzusprechen.

Gegenwärtige Bulla und beren gesammter Inhalt sollen zu keiner Zeit weder unter dem Vorwand, daß die dabei Bestheiligten oder betheiligt zu sein Vorgebenden nicht gehört worden und in die Bestimmungen desselben nicht eingewilligt hätten, noch durch die Einrede der Erschleichung, oder der Nichtigkeit, oder des Abgangs Unseres Willens, oder was immer für eines andern, selbst wesentlichen Mangels angegriffen, angesochten oder in Streit gezogen werden können, sondern für ewige Zeiten gültig und wirksam sein und bleiben, völlige nud gänzliche Wirse

kung erlangen und behaupten, und von allen, die es angeht, unverbrüchlich befolgt werden; und wenn derfelben von irgend Jemanden, unter welcher Antorität es auch sei, mit oder ohne Wissen entgegengehandelt würde, so soll solches durchaus nichtig und unwirksam sein. Auch soll nicht entgegenstehen die Regel, daß ein wohlerwordenes Recht nicht entzogen werden dars, noch irgend eine andere apostolische Canzleiregel, auch nicht päpstliche Berordnungen und Beschlüsse, oder die Statuten, Gewohnheiten, Privilegien und Indulte vorbenannter Kirchen, wären sie auch durch Cid, päpstliche Bestätigung, oder auf irgend eine andere Weise beträftigt, noch irgend soust etwas, wenn es auch einer ansdrücklichen und besondern Erwähnung würdig wäre.

Wir wollen übrigens, daß der Vollstrecker der in gegen= wärtiger Bulla enthaltenen Verfügungen von allen und jeden zum Zweck der Vollziehung errichteten Urfunden Abschriften in beglanbigter Form so bald als möglich an die heilige Congregatio consistorialis einsende, um in dem Archiv derselben auf= bewahrt zu werden. Auch wollen Wir, daß den Abschriften ober Abdrücken dieser Bulla, die mit der Unterschrift eines öffentlichen Notarins und mit bem Siegel einer in geiftlichen Würden stehenden Verson versehen sind, vor und anger Gericht derselbe Glaube gewährt werde, wie der Urschrift selbst, wenn dieselbe vorgelegt oder vorgezeigt würde. Riemand also wage es, dieje unfere Berordnung, wodurch Wir unterdrücken, aufheben, vernichten, versetzen, errichten, zutheilen, anweisen, bevollmächtigen, beauftragen, berogiren und Unfern Willen erflären, zu übertreten oder ihr freventlich entgegen zu handeln. Wer aber bessen sich unterfinge, ber foll wissen, daß er die Un= gnade des allmächtigen Gottes und der heiligen Apostel Petrus und Paulus auf sich laden wird.

Gegeben zu Rom bei St. Peter im Jahre der Menschwers dung des Herrn, tausendachthundertachtundzwanzig, den siebenten Mai, im fünsten Jahre unsers Papstthums.

(Stelle des + Siegels.)

Unterzeichnet: B. Pacca Pro-Dat.

Unterzeichnet: Für den Herrn Cardinal Albano: 3. Capaccini, Substitut.

Bisirt von der Curia.

Unterz.: D. Testa.

Dem Original gleichsantend:

Ungern, ben 29. Mai 1828.

Unterz.: P. Gizzi, apostol. Internuntius.

3. Confistorialbecret, betreffend die Erwählung des nicht residirenden Domherrn für den Kanton zug, vom 12. Juni 1828. (Aus dem Gesetesband OOI. S. 443.)

Die apostolische Bulla über das Bisthum Bajel hat dafür gesorgt, daß unter ben nicht residirenden Domherren des Basel'seben Domcapitels auch einer aus bem Kanton Zug fein müsse. Da aber bei ihrer Abschrift von dem Recht zu bessen Erwählung, das von feiner Heiligfeit Papft Leo XII., wie in bem Confistorialdecret verordnet steht, der Regierung benaunten Kantons verlieben worden war, unabsichtlich Melbung zu thun vergeffen worden ift, jo baben Ceine Beiligfeit gerubet, durch gegenwärtiges Confiftorialdecret, das die Kraft einer Bulla haben joll, erklären und anssprechen zu lassen: bas Recht, ben nicht resibirenden Domherrn für den Kanton Zug zu ernennen, fei ber Regierung bieses Rantons zuerkannt, und haben baber bem Bollzieher ber nämlichen Bulla ben Anftrag gegeben, bag er nach biefer bestimmten Willensmeinung bes heiligften Baters die Anfitellnug des gedachten Capitels beforge. Er hat ferner befohlen, biefes Decret auszufertigen und in die Acten der beiligen Consistorialcongregation aufzunehmen.

Gegeben in Rom den 12. Brachmonat 1828.

(L. S.) Unterz.: P. Polidorins, Secretär ber hl. Consistorialcongregation. 4. Päpstliche Bulle für die Bereinbarung der Kantone Aargan und Thurgan mit dem Biszthum Basel, vom 23. März 1830.

(Aus Münchs vollständiger Sammlung aller ältern und neuern Concordate. II. Thl. S. 702.)

Papft Pins VIII. zu ewigem Gebächtniffe. Für bas Seil ber Seelen, gemäß der Uns übertragenen Verwaltung der all= gemeinen Rirche eifrig beforgt, richten Wir gern die Verfügungen Unferer apostolischen Gewalt dahin, wo Wir zur Förderung ihrer Worte günftigere Verhältniffe eintreten sehen. Wir hoben begwegen mit geneigter Gesimmung vernommen, was zur Bewerfstellung des Beitritts der Kantone Aargan und. Thurgan zum Bisthum Bafel, dem ehrwürdigen Bruder Vetrus, Erzbischof von Tarsus, Unserm Runtius bei ben Schweizern, mit den von den Regierungen dieser Kantone hierzu beauftragten wohlgebornen Männern verhandelt wurde. Daher Wir, nach genauer Untersuchung dieser ganzen Angelegenheit, mit dem Bunfche, für die geiftliche Leitung des dortigen Boltes er= iprieglich zu forgen, in völliger Sachkenntniß, nach reiflicher-Ueberlegung und fraft apostolischer Machtvollkommenheiten, die tatholische Bevölkerung des Kantons Aargan, nämlich sowohl die jenes Gebiettheils, der vom Bisthum Conftanz getrennt wurde, als die desjenigen, der ehemals unter der alten bischöf= lichen Kirche von Basel stand, so wie anch die katholische Be= völkerung des ebenfalls vom Bisthum Conftang getrennten Kantons Thurgan der Diöcese des Bisthums Basel, welche burch die von Papft Leo XII., Unserem Vorfahren sel. Un= dentens, hinsichtlich der neuen Umschreibung jener Diöcese erlaffenen Bulle jüngst errichtet wurde, auf ewige Zeiten zuweisen und zutheilen. Wir wollen aber, daß drei Domherren ans dem Ranton Aargan in das Capitel der Domfirche zu den heil. Urs und Victor in Solothurn aufgenommen werden, nämlich: ein residirender und zwei nicht residirende, Forenses genaunt, und daß überdieß noch ein nichtresidirender aus dem Kanton Thurgau

beigefügt werbe, gang unter ben gleichen Borichriften und Bedingungen, welche durch die erwähnte apostolische Bulle für die Domherren des Kantons Bern jestgesetzt find, die Wir aber fämmtlich, fraft biefer Bulle, für die Wahlart ber Marganischen und Thurgauischen Domherren bestätigt und genehmigt erklären. Dem gufolge wollen Bir bei Ernennung derfelben das vor= züglich forgfältig beachtet wissen, daß sie nicht nur in jenen Rantonen, für welche jie eine Domherrnstelle erhalten follen, Bürgerrecht und Wohnsitz haben, sondern überdieß mit den für die Domherren überhaupt vorgeschriebenen Eigenschaften begabt scien, oder der firchlichen Verwaltung nützliche Dienste im Kanton geleistet haben. Es werden daher dem, nach Vorschrift der erwähnten Bulle schon eingesetzten Domcapitel vier Dom= herren beigefügt werden, nämlich ein residirender und zwei nicht= refibirende, ober Forenses, für den Kanton Margan, und gleich= falls ein nichtresibirender, ober Forensis, ans dem Kanton Thurgan. Diese vier Domberren werden einen Bestandtheil des bischöflichen Senats bilden, im Capitel Activ= und Paffiv= ftimmrecht baben und bas Recht genießen, ben Bischof zu wählen, und folglich wird bas gesammte Domcapitel ans 21 Domherren bestehen, von benen 13 zu der Classe ber re= sibirenden gehören, 8 aber nicht residirende oder sogenannte Forenses sein werden. Wir beseblen ferner und verordnen: daß die beiden Kantone Aargan und Thurgan alle jene Rechte zu genießen haben follen, welche im Allgemeinen und überhaupt durch dieselbe apostolische Bulle ben Kantonen Luzern, Bern, Solothurn und Bug verliehen wurden, fo wie and, daß fie gu den nämlichen Beschwerden und Obliegenheiten verpflichtet seien, welche den erwähnten Kantonen durch eben jene Bulle aufer= legt wurden. Damit nun aber die Bollziehung diefer Berfügungen, von benen Wir einen guten Erfolg für bas Beil ber Seelen zuversichtlich erwarten, beschlenniget werbe, übertragen Wir die Vollmacht berfelben dem geliebten Gohn Michael Biale, welcher für ben apostolischen Ninntine bei ben Schweizern

Unsere und dieses apostolischen Stuhles Geschäfte gegenwärtig führt, und Wir ertheilen demfelben alle nothwendigen und dienlichen Vollmachten, damit er von sich aus ober burch eine an= dere, wenigstens in firchlicher Bürde stehende Person, diese Uinsere Verordnung vollziehen lasse, und das beschließe, was er für diese Angelegenheit das Ersprießlichste im Herrn erachten mag. Wir wollen auch, daß er die Acten und Beschlüsse ber Vollziehung an die Confiftorialcongregation zur Aufbewahrung einsende. Dicfem follen weder apostolische Satzungen und Ber= ordnungen entgegenstehen, noch andere, wenn auch einer auß= brücklichen, besondern und eigenen Erwähnung würdige, selbst durch Gide, apostolische Bestätigung oder irgend eine andere Berficherung befräftigte Statuten, Uebungen, auch Privilegien, Indulte und apostolische Bullen, die, im Widerspruche mit dem Obenangeführten, wie immer bewilligt, oder erneuert worden wären, welche alle und jede, deren Inhalt Wir, als in dieser Bulle vollständig und genügend ausgesprochen, und wie von Wort zu Wort eingerückt ansehen wollen, obgleich sie sonst in ihrer Kraft verbleiben werden, Wir zum Behufe des Obenan= geführten, für diegmal, nur insbesondere und ausdrücklich ent= fräften, und abgesehen von Allem, was immer sonst noch ent= gegenstehen möchte.

Gegeben zu Rom bei St. Peter unter dem Fischerringe, den 23. März 1830, im ersten Jahre Unferes Pontificats.

(Unterz.) Cardinal Albani. Dem Originale gleichlautend: (Unterz.) Michael Biale, Aubitor der heiligen Runtiatur. 5. Exhortationsbreve vom 15. September 1828. (Aus ben "Urfunden zur Geschichte des reorganisirten Bisthums Basel.

Narau 1847." S. 39.)

An Die geliebten Sohne Probst, Decan und Domcapitularen der Rirdje von Bafel.

#### Papit Leo XII.

Geliebte Söhne! Heil und Apostolischen Segen. Was Wir zu einer, für die dortigen örtlichen Berhältniffe paffen= beren Anordnung ber firchlichen Einrichtungen festsetzen zu müssen erachteten, werdet Ihr, wie Wir nicht zweiseln, aus den Apostolischen Briefen vernommen haben, die Wir in dieser Beziehung am 13. Brachmonat letzthin aussertigen ließen. Ihr werdet gewiß wahrnehmen, welche Nachsicht Läpstlicher Güte Wir, um für die bortige Beerde des Berrn größere Vortheile 311 bewirken, gezeigt haben, als wir Guerm Stande jenes befondere Privilegium ertheilten, daß Ihr nach den bestehenden Gesetzen den Bischof wählet. Bon größter Wichtigkeit ist ja diese Handlung, bei beren Bollziehung Ihr, wie Wir vertrauen, mit Gottes Sülfe zu dem Endy entschließen werdet, mas als Erforderniß der religiösen Wohlfahrt und des ewigen Heils der Völker deutlich erkannt wird. "Denn Ihr würdet Euch frember Sünden theilhaftig machen, fagen wir mit ben Batern von Trient, wenn Ihr nicht mit fleißiger Sorgfalt biejenigen zu Vorstehern wähltet, die Ihr als die Bürdigern und für die Kirche Rüklichern befunden haben werdet."

Allein auch das müsset Ihr, gemäß Enerer auerkannten, sobenswerthen Klugheit, wohl beherzigen, daß die Kirche blühe, wenn, wie Ivo von Chartres ermahnt, die weltliche und geisteliche Gewalt mit einander übereinkommen. Es wird Euch daher obliegen, diejenigen zu wählen, hinsichtlich derer Ihr Euch, vor dem seierlichen Wahlacte, die Gewißheit verschafft habet, daß sie nicht nur durch die vorgeschriebenen Eigenschaften sich ausezeichnen, sondern daß sie nicht auch der Regierung minder ans

genehm feien. Gben biefes müßt 3hr forgfältig verhüten, wann Ihr auch, nach den in den nämlichen Unfern Apostolischen Briefen festgesetzten Bedingungen, der Obrigfeit das Berzeichniß berjenigen vorzulegen haben werdet, ans denen für irgend einen Ranton vom Bijchof Enerc Collegen ernannt werden muffen. haben fürmahr von Enerer grömmigkeit und Guerm Glanben eine folche Meinung, daß Wir keineswegs in Zweifel ziehen, Ihr werdet in diesem, vor allen höchstwichtigen Geschäfte dieje Unjere Befehle befolgen, und die Ench übertragene Umts= pflicht eifrig erfüllen. Euch indeffen, geliebte Sohne, ertheilen Wir von Herzen ben Apostolischen Segen, ben Verkundiger bes hinmilischen Schutzes. Gegeben zu Rom bei St. Peter am 15. September 1828. Im fünften Jahre Unferes Pontificats

(Unterz.) Papit Leo XII.

#### B.

# Gesetze und Verordnungen den Kanton Lugern betreffend.

(1. a. und b. werden als unpraftisch geworden nicht mehr abgebruckt.)

2. Concordate zwischen dem Bischof und der Regierung.

a. Uebereinfunft in geistlichen Dingen mit bem hochwürdigften Bischof von Conftanz vom 19. Horning 1806.

(Aus bem Gefetesband OOI. G. 380.)

Bon Gottes Gnaben Wir Carl Theodor Primas von Deutschland, des heil. Stuhles zu Regensburg Erzbischof, bes heil. Römischen Reichs Erzkanzler und Curfürst, Fürst von Aschaffenburg und Regensburg, Graf von Wetslar 2c. 2c., in ber Eigenschaft als Bischof von Constanz, burch unsern hiezu befonders bevollmächtigten Generalvicarius, und

Wir Schultheiß und Rleine Rathe bes Kantons Quzern, in ber schweizerischen Bundesgenossenschaft, traft ber uns beiwohnenden angerordentlichen Vollmachten vom 19. Mai nur 8. Wintermonat 1805, haben zur Bezweckung und Beförderung des religiösen und sittlichen Wohls der Einwohner des Kantons Luzern, auf hohe Genehmigung hin des sonweränen gesetzgesbenden Großen Raths desselben, die in nachstehenden Abschnitten und derselben Artikeln bestehende Uebereinfunst in geistlichen Dingen abgeschlossen und erklären dennach:

#### 1. Abichnitt.

Geiftliches Seminarium ober Priefterhaus.

- S. 1. Zu der so nöthigen Bildung der Seelsorger soll ein Priesterhaus im Kanton Luzern errichtet werden.
- §. 2: In der Voraussetzung, daß mit Einverständniß der päpstlichen Runtiatur die Einrichtung dieses Priesterhauses im Kloster Wertheustein stattfände, wird der Regens desselben zusgleich Pfarrer der allda neu zu errichtenden Pfarre (worüber man sich nach dem Inhalt des fünsten Abschnittes besonders in gegenseitiges Einverständniß setzen wird), und derselbe wird diese mit dem Subregens, den allenfalls nöthigen Hüspriestern und den Seminaristen, so viel diese dazu mithelsen können, verwalten.
- S. 3. Alle Geiftliche, welche im Kanton Luzern ein Beneficium erlangen wollen, müssen das theologische Studium,
  welches auf's mindeste die Dogmatik, die Moral, die Pastoral
  und das Kirchenrecht in sich begreisen muß, entweder während
  drei Jahren auf einer öffentlichen Schule oder während zwei
  Jahren auf einer solchen und einem Jahre im Priesterhause
  vollendet und in beiden Fällen wenigstens ein Jahr in diesem
  letztern die practische Seelsorge erlernt und ausgeübt haben.

Die Aufnahme geschieht nach einer Prüfung, welche bei jenen, die das ganze theologische Studium an einer öffentlichen Schule vollendet, aus allen Fächern dieses Studiums; bei benzienigen aber, welche diesem Studium an einer solchen bloß während zwei Jahren obgelegen hätten, nur aus denjenigen

Theilen der Theologie bestehen wird, die in dem zu betretenden Priesterhause selbst nicht erlernt werden sollen und können.

Bei diesen Prüfungen führt der bischöfliche Commissarins den Vorsitz.

Zu einer solchen Prüfung wird aber kein Caudidat zugestassen, wenn er nicht vorläufig mit Rücksicht auf vorbestimmte zwei Fälle der Prüfungscommission befriedigende Zeugnisse aus allen vorgeschriebenen betreffenden Fächern der Theologie vorweisen kann.

Die Entlassung aus dem Seminarium geschieht auf's früheste nach einem Jahre, und es kann hierin nur in außersordentlichen Fällen vom Vischof im Einverständniß mit der Regierung eine Nachsicht bewilliget werden.

S. 4. Die innere Einrichtung des Seminariums, insoweit sie die geistliche Vildung der Seminaristen betrifft, wird dem Vischof überlassen, der Regierung aber zur Genehmigung vorgelegt.

Was aber die zeitliche Verwaltung betrifft, so wird sie von dem Subregens unter der Aussicht des Regens geführt.

Beide sind hierin der Regierung verantwortlich und legen dieser jährlich auf die ihnen vorgeschriebene Zeit und Art Rechnung ab.

### II. Abichuitt.

Ruheftätte und Berforgung ber Seelforger.

- S. 1. Alle Geiftlichen, welche Seelforge üben, follen, vorzönglich bei eintretender Unvermögenheit zur Seelforge, auf eine Pfründe, auf welcher sie sich als in Ruhe gesetzt, ausehen dürsen, Anspruch machen können, wobei aber auf solche, die sich durch besondere Thätigkeit und Verwendung ihrer Kräfte und Talente zum Besten ihrer Pfarrgemeinde ausgezeichnet haben, besondere Rücksicht genommen wird.
- §. 2. Das Collegiatstift Münster wird mit Ausnahme zweier Canonicate, für welche dem Kleinen Rathe bas unbedingte

Wahlrecht zugestanden ist, zu dieser Bestimmung für die Zu= tunft aussichließlich angewiesen.

S. 3. Jedoch wird dem Lentpriester in Sempach, welcher ein Expositus des löblichen Stifts dei St. Leodegar in Luzern ist, nebenhin noch auf dieses Stift das Auspruchsrecht für eine Ruhepfründe zugestanden.

Derselbe ist dennach von nun au auch als Titular-Chorsherr desselben angesehen und erhält somit die Amwartschaft und Mitcompetenzsähigkeit neben den hochwürdigen Herren Prosessoren sowohl auf die dermal in Folge gegenwärtigen Tractates zu besetzenden sieben ersten Canonicate, als in Zukunft auf die Ruhepfründen am Stiste zu Luzern.

Und die Regierung behält sich vor, bei besondern Umständen sowohl das Anspruchsrecht auf eine Ruhepfründe, zwar einzig an dem Stift im Hof, als die Eigenschaft eines Titular-Chor-herrn an demselben auch dem Leutpriefter in Meerenschwand (falls dieser ein geborner Kantonsbürger wäre), welcher nicht minder ein Expositus mehrbemeldten Stifts ist, zuzugestehen.

S. 4. Es können an dem löblichen Stift zu Münster, zwar ohne Verkürzung des für die Regierung im vorstehenden S. 2 gegenwärtigen Abschnittes vorbehaltenen unbedingten Wahlsrechtes, drei Canonicate wenigstens auf acht Jahre stillgestellt und derselben Einkünste zu Handen einer zu errichtenden Casse, das ist für religiöse Austalten und für das allgemeine Erziehungswesen, bezogen werden.

Endlich werden dieser Casse auch die Vacaturgefälle der aus Ermanglung eines Subjectes nach §. 1 unbesetzten Casnonicate zugewiesen.

### III. Abschuitt.

Bessere Besoldung ber öffentlichen Lehrer und ihre Bersorgung im Alter.

§. 1. Die öffentlichen Lehrer an der Centralschulauftalt sollen als Erzieher der Bürger, der Seelsorger und der Staats=

männer, eine der Wichtigkeit ihres Amtes angemessene Besols dung und im Falle der Unvermögenheit zum Lehrstuhl eine sichere Bersorgung erhalten.

S. 2. Die Professoren ber höhern Schulen ober bes Lyscenms zu Luzern sollen von num an auf die an dem St. Leosdegarstift im Hof wirklich erledigten und in Zukunft sedigfalsenden Chorherrenstellen (insofern nicht die Regierung veranslaßt werden sollte, kraft des S. 3 des nächstvorgehenden Abschnittes, zu Gumsten der zwei Leutpriester in Sempach und Meerenschwand, während den an diesem Stift zu besetzenden ersten sieben Canonicaten hiervon eine Ausnahme zu machen, oder das ihr nach Inhalt des S. 8 dieses Abschnittes zuerkannte unbedingte Wahlrecht auf ein solches Canonicat selbst in Aussübung zu sepken) nach dem Alter ihres Prosssssschaft ausgestellt werden, wobei sie nichtsbestoweniger an der Stelle eines Prosessors verbleiben.

Würde dann der Fall eintreten, daß ein solcher Chorherr und Professor zum Lehrstuhl unfähig werden sollte, so behält derselbe einzig und allein das Canonicat in Verbindung mit dessen Einkünsten und Verpflichtungen bei.

Für dermalen genießen das gleiche Recht, eine Professur mit einem Canonicate zu verbinden, die wirklich angestellten zwei Lehrer in den Rhetoriken.

Würde es sich aber vor der Zeit, als die betreffenden Prosessioren alle zu einem solchen Canonicate gelangt sein sollten, zutragen, daß einer derselben zum Lehramte unfähig würde, so hat ein solcher auf das erledigte Canonicat den ersten und nächsten Zutritt, wenn ihn auch sonst dem ersorderlichen Prosessiuralter nach die Reihe nicht treffen sollte.

§. 3. So lange sie Lehrer und Chorherren zugleich sind, beziehen sie einen Jahrgehalt von vierzehnhundert Schweizersfranken nebst einer jährlichen Zulage von zweihundert Franken für den zweckmäßigen Ankauf wissenschaftlicher Bücher, deren

Genuß ihnen auf Lebenszeit überlaffen bleibt, die aber nach ihrem Tod ber öffentlichen Bibliothek anheim fallen sollen.

Und diese gauze, auf die vollkommene Zulänglichkeit der für das Erziehungswesen gewidmeten Fonds berechnete Besolsdung wird aus dem Schulfond, — so weit er hinreichen mag, — gegeben und aus dem Canonicate vervollskändiget.

Wenn aber ben Professoren von der Professur abzutreten gestattet wird, und sie somit auf eine Ruhepfründe übergehen, so erhalten sie nichts mehr aus dem Schulsond, und ihre Einstünste sind dann wenigstens auf achthundert Schweizerfranken sestgesetzt.

Jeboch behält sich die Regierung vor, auch auf die Ershöhung dieser Sehalte zweckmäßig Bedacht zu nehmen, insofern es sich nämlich in der Folge zeigen würde, daß die geistlichen Fonds zu ihrer allseitigen Bestimmung zureichen sollten.

- S. 4. Die Prosessoren, welche zugleich Chorherren sind, wohnen in den Stiftshäusern im Hof, und der Unterhalt der Wohnungen wird vom Stift bestritten.
- S. 5. So wie diese Prosessoren nun nacheinander auf gesdachtes Stift treten und fünftighin, wenn die nenen Einrichstungen bereits vollends im Gange und gänzlich in Anssührung gebracht sind, gleich bei ihrer erfolgten Ernenung und mitversbundenen Besitznahme auf dem gedachten Stift, bezahlen sie wegen der Investitur und Installation nach stets übllichem Gesbrauche sowohl den gewöhnlichen Canon als die übrigen Gesbühren.
- S. 6. Dieselben wohnen in der Miteigenschaft als Chorsherren dem stiftlichen Gottesdienste insoserne bei, als es ihre anderweitigen Bernfägeschäfte und Berpflichtungen erlauben, und sie halten ebenfalls der Neihe nach die Woche entweder unsmittelbar selbst oder mittelbar durch die dazu bestimmten Easpelläne.
  - S. 7. Der Aleine Rath ernennt bie Professoren.
  - §. 8. Auch bleibt demfelben noch überhin allein und un=

bedingt das Besetzungsrecht auf eine Chorherrupfründe am Stift vorbehalten.

- S. 9. Endlich bleibt zum Behuf der neuen Einrichtung, welche das mehrerwähnte Collegiatstift bei St. Leodegar im Hof durch die gegenwärtige Uebereinkunft mit Seiner Eurfürstlichen Gnaden, dem Hochwürdigsten Herrn Herrn Fürstbischof von Constauz erhält, verordnet: daß niemals zwei der nachstehenden Würden und Aemter dieses Stifts, als da sind: die Probstei, die Cüsterei, das Cammereramt, das Almosenamt, das Banamt und die Lentpriesterei oder Stadtpfarrei, zugleich auf einen und ebendenselben seiner Capitularen übergehen könne.
- S. 10. Die Professoren der untern Schulen haben im Alter oder bei Unvermögenheit eine anständige Versorgung entsweder im Priesterhause oder auf eine andere Weise zu erwarten, und vorzügliche Verdienste derselben sollen von der Regierung besonders und selbst mit einer Ruhepfründe an dem Stift im Hof, gleich den Professoren der höhern Schulen, belohnt werden können.
- S. 11. Die Regierung wird ebenfalls jederzeit die Befolstung der Professoren der untern Schulen auf eine hinreichende und anständige Art bestimmen.
- S. 12. Da die bisher bei den beiden Stiften im Hof zu Luzern und zu Münster üblichen Carenzjahre mit dem Zweck obiger Bestimmungen in Hinsicht dieser Stifte nicht wohl vereinbarlich scheinen, weil die Ruhepfründen sowohl als die öffentslichen Lehrer gleich beim Antritt des Canonicats des wirklichen Genusses ihrer Pfründe bedürfen, so ist man dahin einverstanden, daß künstig die Carenzjahre jedoch nur unter der Vorausssetzung und Bedingung aushören mögen, daß für die Juteresseuten, namentlich die Fabriken und die Erben der jetzt schon angestellten Chorherren, die volle Entschädigung ausgemittelt werde.

#### IV. Abidnitt.

### Ausgleichung der Pfarreien.

- §. 1. Die Pfarreien des Kantons Luzern sollen, zur bessern Berwaltung der Seelsorge und um dem dießfälligen allsgemeinen Bunsche und erwiesenen Bedürsnisse des Bolkes mögslichst entgegenzukommen so viel es die Localität und andere Umstände gestatten zugeründet werden.
- §. 2. Bei dieser Zuründung wird auf die vorgelegte Zuründungstabelle, insoweit sich ihre Zwecknäßigkeit überzeugend erweisen sollte, vorzüglich Rücksicht genommen werden.

Jedoch behält man sich die gemeinsam nähere und endliche Grenzberechtigung vor.

- S. 3. Aufällige Streitigkeiten, welche die Abründung der Pfarreien in ökonomischer Hinsicht zwischen unterschiedlichen Gemeinden zur Folge haben würde, hat der Kleine Rath zu untersuchen, und da, wo dergleichen Streitigkeiten mit auf geisteliche Güter oder Stiftungen Einfluß haben sollten insoferne es bishin herkömmlich war im Einverständniß mit der bisschöflichen Behörde zu entscheiden.
- S. 4. Auch die Landcapitel sollen, in Folge der Andrünsbung der Pfarreien, und um mannigfaltige Bortheile eben dieser Pfarreien besser erreichen zu können, schicklicher zugeründet und hiebei, mit noch einsweiliger Beibehaltung der den geistlichen Capiteln des Kantons Luzern einverleibten Pfarren anderer Kantone, darauf Bedacht genommen werden, daß fünstighin fünf geistliche Capitel im Kantone bestehen und daß jedem von diesen wiederum alle Pfarreien eines und ebendesselben Amtes zugehören.

#### V. Abschnitt.

Errichtung neuer Pfarreien.

Da, wo sich die unumgänglich, sowohl sittliche als physische Nothwendigkeit erweisen sollte, daß entweder eine neue Pfarrei angelegt, oder eine wirklich schon bestehende Euratcapellanei zu einer solchen Pfarrei erhoben werde, wird man sich hierüber in gegenseitiges Einverständniß setzen und hiebei von dem Grundsatz ausgehen:

- a) daß folche Pfarreinrichtungen mit billiger Rücksicht auf die Bedürfnisse der Mutterkirchen erfolgen und
- b) daß diefelben erst dann stattfinden, wenn genugsame Mittel sowohl dazu, als zu deren Fortdauer und steter Untershaltung aufgesinden sein werden.

#### VI. Abschnitt.

Berfetung und Beränderung einiger Beneficien.

Der Grundsatz der Versetzung und Veränderung einiger Beneficien, wo sich derselben Zweckmäßigkeit und hierin liegende Nothwendigkeit aus einer vorläusig angestellten, sorgfältigen Prüfung über das kirchliche Bedürsniß sowohl jener Gemeinde, in welche die Versetzung einer solche Pfründe zu erfolgen hätte, als derzenigen, welcher dieselbe weggenommen werden sollte, ergeben würde, wird anerkannt; desselben theiweise Unwendung aber auf jeden solchen Fall einer gegenseitigen besondern Ueberzeinkunst vorbehalten.

#### VII. Abschnitt.

Berhältnißmäßiges Einkommen der Geistlichen und Claffification der Pfarreien.

S. 1. Alle Geiftlichen, welche vor der Einsetzung der gegenwärtigen Verfassung und Regierung angestellt waren, beziehen das ganze, ihren wirklich besitzenden Pfründen zugehörende Einkommen, so lange sie auf ihrer jetzigen Pfründe leben.

Sie sind jedoch verpflichtet, daraus zur Unterstützung dürstiger Pfründen und zur Erhaltung des Seminariums und ans derer geistlichen Anstalten, die zur Versittlichung des Volkes dienen, jährlich einen bestimmten, mit ihrem Einkommen wie mit ihren Arbeiten und Pfrundauslagen in Verhältniß stehenden Beitrag an die geistliche Casse abzureichen.

Der Kleine Rath wird ein nach diesem Maßstab verser= tigtes Berzeichniß der Beiträge in den geistlichen Unterstützungs= fond zur Mitgenehmigung vorlegen.

- S. 2. Sollten die Pfründen einiger Geiftlichen, die vor dem Zeitpunkte der jetzigen Verfassung und Regierung angestellt waren, seit diesem Zeitpunkte an anständiger Congrua Schaden gelitten haben, so wird diesen Pfründen, zu Besoldung ihres Verwesers und zu Vestreitung anderer Verpflichtungen, das Vedürsende entweder durch den Zehntherrn, Patronus Ecclesiæ oder Collator, oder bei Mangel dessen oder seiner Schulsdisseit beizutragen, aus der geistlichen Casse abgereicht.
- S. 3. Wenn der Fall eintritt, daß mehrere Priefter irsgendwo zur Seelsorge angestellt, oder neue Pfarreien errichtet werden müssen, so sollen die Zehntherren oder Patronen und Collatoren, deren Zehntrecht oder sonstige Einkünste mit der Unterhaltungspflicht der Seelsorge verbunden sind, den Gesmeinden hiezu nach einem gerechten Maßstabe beispringen, zwar in dem Verstande, daß durch die Unterstützung neuer Pfarreien die Seelsorge einer Mutterkirche keinen wesentlichen Schaden leide.
- S. 4. Sowohl die Geiftlichen, welche seit der Zeit, als die jetzige Verfassung und Regierung besteht, unter der Bedingniß, tünftigen mit Gutheißen des Vischoss zu tressenden Verfügungen in Rücksicht der Vesoldung sich unterziehen zu wollen, auf Pfründen gesetzt wurden, als alle in Zukunst anzustellenden Geistlichen beziehen, um das bisherige Mißverhältniß zwischen Arbeit und Vesoldung aufzuheben und um die Arbeit gleichmäßig belohnen zu können, ein bestimmtes, derselben augemessenes jähreliches Ginkonmen.
- S. 5. Dem zu Folge werden die Pfarreien für die Zutunft nach gerechten Grundsätzen in drei Klassen abgetheilt, als: in größere, welche die erste, in mittlere, welche die zweite, und in kleinere, welche die dritte Klasse bilden werden.

Bei dieser Classification wird ebenfalls auf die vorliegende Classifications= und Abründungstabelle vorzügliche Rücksicht genommen und dabei der Maßstab des Umfanges, der Bevölkerung und somit der Seelsorgebeschwerden in Anwendung gebracht werden.

Sobald diese Classification durch definitive Nebereinkunft festgesetzt sein wird, fallen alle Pfründen sogleich in eine dieser drei Klassen.

Die wirkliche nene Zuründung der Pfarrbezirke wird nach Maßgabe der Umstände bald möglich, zwar bei den jetzigen Pfarrherren, welche die Pfarre schon vor der Versassung bestelsen haben, mit denjenigen Rücksichten in Hinsicht ihres Einstommens geschehen, welche sich im §. 1 gegenwärtigen Absschnittes angegeben besinden.

- §. 6. Da wo die Seelsorge der Aufstellung zweier Geiftzlichen bedürfte, wird man trachten, aus dem vorhandenen Vermögen, welches zur Seelsorge bestimmt ist, einen hinreichenden Unterhalt für einen Hülfspriester zu schöpfen, der unter der Leitung des Pfarrers Aushülse leiste.
- S. 7. In der Voraussetzung der Zulänglichkeit der geistlichen Casse sei das jährliche reine Einkommen der Pfarrer, mit Ausschließung des Hauses und Gartens, deren Werth nicht wohl in Anschlag gebracht werden kann, in folgendem Maßstabe sestgesetzt:

für die erste Klasse 1600 bis 2000 Franken;
" " zweite Klasse 1200 bis 1600 "
" " dritte Klasse 1000 bis 1200 "

Die Regierung wird es sich aber angelegen sein lassen, diese Klassen nach Möglichkeit zu erweitern und diesen Besolsbungsmaßstab in besondern Fällen mit den beträchtlich absweichenden Fruchtpreisen wieder in ein richtiges Verhältniß zu setzen.

Jedoch tritt die vollständige Leistung der vorstehenden Besfoldung durch die geistliche Casse erst dann wirklich ein, wenn von den betreffenden Theilen zuvor für die Congrua einer

Pfründe hinlänglich gesorgt sein wird, welche wenigstens ans 800 Franken bestehen soll.

S. 8. Dem Stadtpfarrer in Luzern kann, in Hinsicht seiner vorzüglichen Pfrundbeschwerden und sonstigen Verrichstungen, noch über die Classissication eine angemessene Besolsdungszulage bestimmt werden und derselbe ist als wirklicher Chorherr an dem Stifte St. Leodegar im Hof — er mag auf demselben oder in der Stadt wohnen — anerkanut, tritt demsuach in den Rang und die Rechte der übrigen Capitularen, doch desnahen in feine neue Verpflichtung in Rücksicht des Chorbesuches.

Wenn er im Alter ober im Falle eintretender Unvermögens heit die Lentpriesterei abtritt, kann er eine ledig werdende Präsbende an diesem Stift erhalten, oder ist berechtigt, dagegen auf ein Canonicat in Nönster Anspruch zu machen.

§. 9. Die Berechnung des wahren Einkommens einer jeden Ljarre wird beim Anlaß der Abenrung geschehen und insebesondere die Zehnte und Grundzinsen dabei nach dem Maßestabe des gesetzlichen Loskansspreises in Anschlag gebracht werden.

Das Resultat dieser Berechnung wird sodann bestimmen, ob das Einkommen das Maß, welches in der Classification der Pfarrer sestgesett steht, erreiche oder übertresse, oder darunter stehen bleibe.

Im Falle sich ein Ueberschuß über dieses Maß ergibt, wird derselbe dem nenen Pfarrer sedesmal vorher angezeigt, welcher die Einkünfte forthin selbst bezieht, den bestimmten Ueberschuß aber jährlich an die geistliche Cassa abliefert.

Diese Casse hinwieder gibt an jene Geistlichen, die ein Einkommen unter der nach erwähnter Classification gebührenden Summe beziehen, das Mangelnde jährlich zuschussweise ab.

S. 10. Die Capitalien, welche aus dem Zehntlostaufe erzielt werden, sollen sogleich gegen doppelte gerichtliche Hypotheten oder mit Priorität errichtete Capitalbriese, unter betreffender Dafürhaftung, angelegt, die Capitalbriese aber in jeder Pfarrs

gemeinde in die Kirchenlade in Beisein des Pfarrers gelegt werden. 1)

In eben diese Lade sollen auch die Capitalien selbst bis zu ihrer wirklichen Anlegung aufbewahrt werden.

Diese Lade wird mit drei verschiedenen Schlössern versschlossen, zu welchen ein Schlössel dem Pfarrer, der andere dem Kirchenmeier und der dritte dem Gemeindevorsteher geseben wird.

Insoferne ein solches Kirchspiel aus mehrern Gemeinden zusammengesetzt ist, und also anch mehrere Gemeindevorsteher besitzen sollte, haben die gesammten Kirchengenossen, ohne Kückssicht auf die vorhandenen Gemeindevorsteher, aus ganz freier Wahl einen Ausgeschossenen zu ernennen, in dessen Handen, in ihrem Namen, der dritte, sonst für den Gemeindevorsteherbestimmte Schlüssel anfgehoben werden soll.

Ohne Mitwissen und Einwilligung des Pfrundinhaberssoll feine dieser Capitalschriften verändert werden dürfen.

Den Zinsrodel hat der Pfarrer in Handen, und bezieht jelbst die Zinse.

S. 11. Als Theil des Einkommens wird bei denjenigen Geiftlichen, welche in die Classification fallen, das Pfrundland (außer dem Hausgarten) in einem mittelmäßigen, billigen Ausschlung gebracht.

Von den Einkinsten ans Jahrtags= und Meßstistungen wird nur dasjenige in Anschlag gebracht, was die gewöhnlichen landesüblichen Meßstipendien beträchtlich übersteigt, und für feine andere geistlichen Verrichtungen gegeben wird, die ein Deservitum verlangt.

§. 12. Ist das Einkommen irgend eines Euratcapellans so gering, daß es die Summe von 600 Schweizerfranken nicht erreicht, so wird ihm das Mangelude entweder durch den be-

<sup>1)</sup> Rähere Borfchriften über die Aufbewahrung und Sicherstellung folder Capitalien stellt die Berordnung vom 4. August 1826 auf.

treffenden besondern Besoldungpflichtigen, salls ein solcher vorshanden sein sollte, oder bei dessen Abgange, so viel möglich, aus der geistlichen Casse verschafft.

Hingegen werben die Capellane, die nach der neuen Ordnung der Dinge angestellt worden sind, und auch die andern, wenn sie fünstig über 1000 Franken Einkünste besitzen, einen verhältnißmäßigen Beitrag an die geistliche Casse abgeben.

Und auf diese gleiche Art foll

§. 13. Das Einkommen berjenigen Chorherren an den Collegiatstisten, die keine Lehrstellen verwalten, von dem Uebersichuß über 1200 Franken einen verhältnißmäßigen Beitrag an die geistliche Casse überreichen.

Für die Beamtungen an den Stiften foll durch angemessene Remmeration gesorgt werden.

§. 14. Endlich verpflichtet sich die Regierung, die gesjammte, verpfründete Kantonsgeistlichkeit für ihr daheriges Pfrundeinkommen nur den allgemeinen, ordentlichen und außersordentlichen Auflagen, Abgaben und Steuern zu unterwersen, und dieselben hiebei nach dem dießfalls für alle andern Staatsbürger und Kantonsbewohner aufgestellten, allgemeinen Besteuerungsmaßstabe unwerwandt zu behandeln und behandeln zu lassen, weßhalben auch von den Beschlüssen wegen allfälliger Erhöhung einer allgemeinen Steuer sowohl, als einer allfälligen neuen Steuer dieser Art jedesmal dem bischöflichen Commissarins wird Nachricht gegeben werden.

Hingegen können die Bepfründeten die von ihren Pfrundscinkünften allenfalls bezahlten Abgaben bei Entrichtung des jenigen Beitrages, den sie an die geistliche Casse abzugeben haben, für diesen, im Berhältniß gegen dieselbe, in Abrechnung bringen.

### VIII. Abschnitt.

Beförderung auf Pfarreien.

S. 1. Ohne im Priefterhause die vorschriftmäßige Zeit

zugebracht (ganz außerordentliche, zwischen dem Bischof und der Regierung gemeinsam zu erkennende Fälle vorbehalten) und die im Kanton Luzern verordneten Prüfungen bestiedigend bestanden zu haben, kann in Zukunft kein Geistlicher ein Beneficium ershalten.

§. 2. Jedoch werden die Geistlichen, welche bei Einführung gegenwärtiger Uebereinkunst bereits ein Vicariat versehen haben (außer dem Falle erwiesener Unwissenheit und Unfähigkeit) nicht mehr angehalten werden, sich in das Priesterhaus zu begeben.

### IX. Abschnitt.

Benntung ber Veneficien, welche bermal weber Seelforge noch Schulpflicht auf fich haben.

§. 1. Alle Capellaneien, denen bisher keine Seelsorge oblag, sollen nach den Bedürsnissen der Gemeinden, innert welchen sie sich befinden, mehr oder weniger mit Seelsorge und namentlich mit der Pflicht des christlichen Unterrichts beladen werden.

Wenn und wie diese zur Versittlichung des Volkes Hülfsseelsforge leisten sollen, hat der Vischof für jede Pfarrei besonders zu bestimmen.

§. 2. Nach Beschaffenheit der Umstände können den Caspellanen auch Schulpflichten auferlegt werden.

Sie sind aber auch in diesem Falle von der Hülfsseelsorge in Nothfällen nicht befreit, und helsen dennach dem Pfarrer in der Seelsorge und den gottesdienstlichen Verrichtungen so viel aus, als dadurch die ihnen gleichfalls obliegenden Schulspslichten nicht etwa einen Abbruch leiden.

S. 3. Dem Einwerständnisse bes Vischofs und der Resgierung wird nach Zeit und Umständen vorbehalten, alle Stiftse capellaneien zu Luzern und Münster nach dem Geiste der Kirche nützlich zu machen, in welchem Falle derselben jetzigen Einstommen, nach Beschaffenheit der Umstände, im Verhältniß ershöhet werden soll.

S. 4. Die Capellane an den Wallfahrtstapellen sind schuldig, nach Erforderniß der Umstände Hülfsdienste in jenen Pfarrfirchen und Pfarreien zu leisten, in welchen die Wallsfahrtstapellen selbst liegen.

#### X. Abichnitt.

Quellen, aus welchen die obigen Einrichtungen zu bestreiten find.

§. 1. Es soll eine geiftliche Casse, unter der unmittel= baren Berwaltung der Regierung, errichtet werden.

Diese Casse hat die Bestimmung zur Ansbesserung minder erträglicher Pfründen, zur Unterstützung des Seminariums, der neuen Pfarreien, der Hülfspriester und der allgemeinen Erziehungsanstalten.

Alle geiftlichen Einkünfte werden unmittelbar von der Geiftslichteit selbst bezogen, und nur billige Zuschnisse und Beiträge sind von den Bepfründeten nach einem angenommenen Maßstabe zu erwähntem Behuse in die geistliche Casse abzureichen.

§. 2. Nebst den Zuschüssen von den Bepfründeten und andern Einkünften, welche dieser Casse in gegenwartigem Ent-wurfe schon angewiesen sind, bezieht dieselbe noch Beiträge von den reichern Kapellen des Kantons, unbeschadet jedoch der Seelsforge, so wie auch von vermöglichen Congregationen und Bruderschaften.

Das Vermögen eingegangener und noch eingehender Bruderschaften fällt der geiftlichen Casse anheim.

§. 3. Diese Casse, welche im Anfange ihrer Entstehung keine angelegten Fonds oder Capitalien besitzt, sondern nur fließende Gelder enthält, und hierans die ihr zustehenden, jährelichen Einnahmen und Ansgaben besorgt und bestreitet, steht unter der Garantie der Regierung und hat von ihr bestellte Verwalter.

Da übrigens diese Cassa aus geiftlichen Ginkunften besteht

und geistliche Zwecke hat, so kömmt ihr auch die Garantie bes bischöflichen Ansehens zu Statten.

- §. 4. Sine von der Regierung ernannte Commission geistlicher und weltlicher Personen, unter deren erstern Anzahl der bischöfliche Commissarius jederzeit mitbegriffen sein soll, nimmt jährlich die Einsicht vom Bestande der Casse, und läßt sich die Rechnung der Einnahmen und Ausgaben derselben zur Abhöre vorlegen, welche sie sodann mit ihrem Gutachten dem Kleinen Rathe, zu Handen des Großen Raths, zur endlichen Genehmigung oder Berwersung vorlegt.
- S. 5. Jeder, der solche Gefälle bezieht, deren mitversbundene Verpflichtungen die geistliche Casse übernimmt, wird schuldig erkannt, nach Maßgabe dieser Verpflichtungen und Gesfälle an die geistliche Casse beizutragen.

Zur urkundlichen Befrästigung bessen haben Wir vorsstehende, unterhandelnde Theile gegenwärtige Uebereinkunst mit der gegenseitigen Erklärung: daß der Inhalt obstehender Arstifel den wesentlichen Besugnissen der bischöflichen Gewalt sowohl, als der landesherrlichen Macht nicht zum mindesten Einstrag gereichen soll, doppelt aussertigen lassen, eigenhändig unterzeichnet, besiegelt und ausgewechselt.

Constanz, ben 19. Horning 1806.

Mit Vorbehalt der höchsten Ratification.

- (L. S.) Sig. Weffenberg, Generalvicar, als Bevollmächtigter S. Curfürstlichen Gnaben, bes Herrn Fürstbischofs von Constanz.
- (L. S.) Sig. Peter Genhart, Mitglieb bes Kleinen Raths von Luzern, als Bevollmächtigter besselben.

Wir ratificiren und genehmigen hiemit obstehenden Verstrag nach seinem ganzen Inhalte und in allen seinen einzelnen Punkten; in Urkund Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruckten geheimen Hoscanzleiinsiegels.

(L. S.) Sig. Carl Curfürst Erzkanzler, als Bischof von Constanz.

Genemigt von bem Großen Rathe bes Kantons Luzern ben 14. April 1806.

b. Nebereintunft hinsichtlich der Prüfung der Bewerber um Zulassung zum geistlichen Stande und um geistliche Pfründen mit dem hochwür=

bigsten Bischof von Basel.

In Kraft getreten den 17. Herbstmonat 1843.

Bon Gottes Gnaben

Wir Joseph Anton, Bischof von Basel n. s. f.

unt

Wir Schultheiß und Regierungsrath bes Kantons Luzern;

In Kraft des Absatzes 4 des S. 3 der Staatsverfassung, zufolge welchem die Regelung der Verhältnisse zwischen Kirche und Staat durch gegenseitiges Einverständniß der weltlichen und geistlichen Oberbehörden geschehen solle;

In der Absicht, das bisher bestandene Gesetz über die Concursprüfungen im Sinne und Geiste der gegenwärtigen Staatsversassung abzuändern, haben auf Genehmigung des hohen Großen Rathes hin die in nachstehenden Abschnitten und Artiseln bestehende Uebereintunst betreffend die Prüfung der Bewerber zum geistlichen Stande und zu geistlichen Pfründen abgeschlossen und erklären demnach:

### 1. Abschnitt.

# Prüfungscommission.

- §. 1. Es wird eine aus fünf Mitgliedern bestehende Commission aufgestellt, welche nach Vornahme einer forgfältigen Prüfung zu begutachten hat:
  - a. ob jeweiligen Bewerbern um Zulaffung zum geiftlichen Stande ein Zeugniß ihrer Fähigteit hiezu zur Vorlegung bei dem Vischof auszustellen sei oder nicht;
  - b. welchen Geistlichen in Folge ihrer Tüchtigkeit die Berechstigung zur Bewerbung um geistliche Pfründen im Kanton zukomme.
    - S. 2. Die Prüfungscommiffion besteht:
  - a. aus drei Mitgliedern, welche der Bischof aus der ges sammten Kantonsgeistlichkeit wählt;
  - b. aus zwei Mitgliedern, welche durch den Regierungsrath frei ebenfalls aus der gesammten Kantonsgeistlichkeit gewählt werden.

Das vom Bischof zuerst gewählte Mitglied ist Präsident der Commission. Der Regierungsrath bezeichnet den Vicepräsidenten.

Ferner werden zwei Ersatzmänner der Commission, der eine durch den Bischof, der andere durch den Regierungsrath bezeichnet.

- §. 3. Zu den Sitzungen der Prüfungscommission kann der Regierungsrath ein aus seiner Mitte gewähltes Mitglied in der Eigenschaft als Regierungscommissarius abordnen.
- §. 4. Die Amtsdauer der fämmtlichen Mitglieder, sowie der Ersatzmänner der Commission ist auf vier Jahre sestgesetzt, nach deren Versluß die Austretenden sogleich wieder wählbar sind.
- §. 5. Die Prüfungscommission wählt außer ihrer Mitte auf die gleiche Auntsbauer einen Actuar zur Führung des Prostocolls und zur Aussertigung der Acten.
  - S. 6. Die von der Commission ausgehenden Acten werden

von dem Präsidenten und Namens der Commission von dem Actuar unterschrieben.

§. 7. Die Mitglieber und der Actuar der Commission erhalten, wenn sie in der Stadt Luzern wohnhaft sind, für jeden Sitzungstag ein Taggeld von zwei Franken; dagegen vier Franken, wenn sie außer der Hauptstadt wohnen, und zugleich ein Stundengeld von fünf Batzen für jede Stunde Entfernung ihres Wohnortes, sowohl für die Hinreise, als für die Herreise.

Diefe Auslagen werden aus der geiftlichen Caffe beftritten.

#### 11. Abschnitt.

Prüfung der Bewerber um Zulaffung zum geist= lichen Stande.

- §. 8. Die Prüfung der Bewerber um Zulassung zum geistlichen Stande findet jeweilen am Eude des Schuljahres statt und wird vier Wochen vor ihrer Abhaltung durch das Kantonsblatt ausgefündet.
- §. 9. Zu dieser Prüfung werden nur diejenigen zugeslassen, welche nach ordentlich gemachten philosophischen Studien, worüber sie sich ausweisen müssen;
  - u. alle für die theologische Abtheilung des Lycenuns zu Luzern vorgeschriebenen und mit §. 23 aufgezählten Lehrfächer studirt haben, und
  - b. hinsichtlich ihres religiös-sittlichen Wandels während ihrer Studienjahre überhaupt, vorzüglich aber während der theo-logischen Studienzeit, befriedigende Zeugnisse ausweisen können.
- S. 10. Die Prüflinge haben sich am Tage vor der Prüfung bei dem Präsidenten der Commission persöulich zu stellen und ihm zu deren Handen, nebst dem Ausweise über ihre phislosophischen Studien, ihren Taufschein, so wie die im S. 9 Buchstaben a und h bezeichneten Zeugnisse über ihren religiössittlichen Wandel und ihre theologischen Studien zu überreichen.

Allfällige Anstände wegen der geforderten Ausweise entsicheidet der Erziehungsrath.

§. 11. Die Prüfung soll sich über alle durch den §. 9 litr. a gesorderten Fächer ausdehnen, und theils schriftlich, theils mündlich sein.

Ueberdieß hat jeder Prüfling eine geistliche Anrede und eine kleine Catechese zu halten.

S. 12. Die Commission vertheilt die Prüfungsgegenstände unter ihre Mitglieder, um vor der Prüfung über die bestimmten Fächer eine Anzahl schriftlicher Fragen aufzusetzen und ihr vorzulegen, woraus sie diejenigen wählt, welche von den Bewerbern ausgearbeitet werden sollen.

Jeder Prüfling ist von jedem Mitgliede der Commission mündlich zu befragen.

- S. 13. Nach beendigter Prüfung und sorgfältiger Durchsicht der schriftlichen Auffätze und aller vorliegenden Zeugnisse ertheilt die Commission nach bestem Wissen und Gewissen die Noten über die einzelnen Fächer und gibt ihr Gutachten über die Fähigkeit der Geprüften zum geistlichen Stande ab.
- §. 14. Die Grade der wissenschaftlichen Fähigkeit der Gesprüften werden folgendermaßen bezeichnet:
  - a. In die erste Klasse kommen biejenigen, welche in allen Prüfungsgegenständen ihre Tüchtigkeit erwiesen haben;
  - b. In die zweite Klasse werden diejenigen gesetzt, welche sich in den meisten Fächern als fähig erprobt;
  - c. Zur dritten Masse gehört jeder, der nur in einigen Fächern Tanglichkeit gezeigt hat.
- S. 15. Wer bei der Prüfung hinsichtlich der wissenschaftslichen Fähigkeit unter die dritte Klasse herabsinkt, wird auf so lange als unfähig zum geistlichen Stande erklärt, dis derselbe durch eine nochmalige Prüfung, die jedoch nicht vor einem Jahre statt finden darf, sich in eine der drei Klassen erschwingt. Fällt er auch bei der zweiten Prüfung unter die dritte Klasse, so wird demselben keine weitere Prüfung mehr abgenommen.

Gine gleiche Erklärung der Unfähigkeit zum geistlichen Stande erhält derjenige, welchem in Hinsicht auf seinen Wandel die im S. 9 litr. b gesorderten Zengnisse sehlen.

S. 16. Sollte Jemand die geistlichen Weihen empfangen, ohne sich der hier vorgeschriebenen Prüfung unterzogen und sich durch dieselbe die Zulassung erworben zu haben, so bleibt er in der Negel von der Prüfung der Bewerber um geistliche Pfründen und vom Bewerbungsrecht um solche im Kanton ansgeschlossen.

Bei angerordentlichen Fällen bleibt der Entscheid hierüber dem Regierungsrathe und dem Bischof vorbehalten; je nach Umständen kann vor diesem Entscheide ein solcher Geistlicher zur Prüfung der Bewerber um Zulassung zum geistlichen Stande nachträglich angehalten werden. Besteht derselbe diese Prüfung nicht besriedigend, so soll er nicht zur Prüfung der Bewerber um geistliche Pfründen zugelassen werden.

S. 17. Die Commission hat jedesmal das Ergebniß der Prüfung nach seinem ganzen Umfang nehst den schriftlichen Ursbeiten der Prüslinge mit einem erläuternden, zugleich auch den Maßstab, nach welchem die Noten ausgestellt worden sind, entshaltenden Berichte und Gutachten dem Erziehungsrathe mitzustbeilen.

Der Regierungsrath gibt seinerseits auf den Vorschlag des Erziehungsrathes den Entscheid über das den Geprüften zu erstheilende Fähigkeitszeugniß und theilt denselben nebst dem Besrichte und Sutachten der Prüfungscommission dem Vischof mit.

§. 18. Das Patrimonium, bessen ber Bewerber zum geistelichen Stande bedarf, soll nach dem beigesügten Formular (sieh' unten 4. a.) ausgesertigt und dem Regierungsrathe eingereicht werden. Derselbe wird, wosern er seinerseits die Zuslassung nach §. 17 ausgesprochen hat, nach Erwahrung der Glandwürdigteit des ihm übermittelten Actes demselben seine Genehmigung beisügen.

#### III. Abichnitt.

Prüfung der Bewerber um geiftliche Pfründen.

S. 19. Die orbentlichen Prüfungen ber Bewerber um geistliche Pfründen werden jeweilen im Früh- und Spätjahre vorgenommen und ebenfalls vier Wochen vor ihrer Abhaltung burch das Kantonsblatt angezeigt.

In dringenden Fällen fann der Regierungsrath anch

außerordentliche Prüfungen geftatten.

§. 20. Zu diesen Prüfungen haben nur diejenigen Geist= \* lichen Zutritt, welche

a. nicht durch den §. 16 dieser Uebereinkunft davon ausge=

schlossen werden;

- d. ein und ein halbes Jahr bei einem Pfarrer als Vicar gedient oder, sobald ein Seminar besteht, ein Jahr in demselben sich befunden und ein Jahr lang Vicar gewesen, und
- c. über ihren religiös-sittlichen Wandel während aller Jahre ihres Priesterstandes, sowie über ihren bewiesenen Amtseiser bei den geistlichen Verrichtungen während der in der Seels sorge zugebrachten Zeit rühmliche Zeugnisse aufzuweisen haben.
- §. 21. Um diese Zeugnisse sucht der Geiftliche für die Zeit, in welcher er nicht in der Seelsorge angestellt ist, bei seinem unmittelbaren firchlichen Vorsteher, der Vicar bei dem Pfarrer, der Vepfründete bei dem Capitels Decan, oder wo ein solcher sehlt, ebenfalls bei seinem unmittelbaren firchlichen Obern nach.
- S. 22. Am Tage vor der Prüfung haben die Prüftinge ebenfalls zu Handen der Commission die nothwendigen Zengnisse persönlich dem Präsidenten zu überreichen, ihm die Jahre
  ihres Priesterstandes und der in der Seelsorge zugebrachten
  Zeit anzuzeigen und überhampt alle jene Auskunft zu geben,
  welche für die Commission in ihrer amtlichen Stellung nothwendig ist.

Der Abgang der nothwendigen Zeugnisse und Ausfunft schließt von der Prüfung aus.

S. 23. Die Prüfung, ebenfalls theils schriftlich, theils mündlich, soll sich auf alle im S. 9 angegebenen Fächer in drei unmittelbar auseinander solgenden Halbjahren erstrecken, so zwar: im ersten Halbjahr auf die Encyclopädie, Degmatik und Moral; im zweiten auf die Hermeneutik und Exegese mit den nöthigen Hülfswissenschaften und die Kirchengeschichte; im dritten auf die Pastoral, Pädagogik und das Kirchenrecht.

Uebrigens ist die Weise der Prüsung, sowie die Classissicirung, erstere durch den §. 9 und letztere durch den §. 14 vorgeschrieben.

§. 24. Diejenigen, welche nach Bestehung aller drei Prüssungen in die erste Klasse kommen, erhalten das Bewerbungszecht auf alle Pfarreien für acht Jahre; diesenigen dagegen, welche in die zweite Klasse kommen, für sünf Jahre. Zugleich erhalten diese beiden Klassen das Bewerbungsrecht auf Caplaneien auf Lebenslang. Diesenigen dagegen, welche in die dritte Klasse kommen, erhalten das Bewerbungsrecht auf Caplaneien auf fünf Jahre.

Diejenigen, welche nach Ablauf ihrer Bewerbungszeit bei einer zweiten Gesammtprüfung in den beiden ersten Klassen verbleiben, erhalten auf Lebenslang das Bewerbungsrecht auf alle Pfründen; diejenigen dagegen, welche in die dritte Klasse sallen, oder darin verbleiben, erhalten dasselbe Recht auf Captaneien. Diejenigen aber, welche bei der ersten Gesammtprüfung in die dritte Klasse gekommen, dagegen bei einer zweiten Gesammtprüfung sich in die zweite Klasse emporsschwingen, rücken in die Stellung derzenigen auf, welche in der ersten Gesammtprüfung die zweite Klasse erreicht haben, das beißt, sie erlangen das Bewerbungsrecht auf Pfarreien für fünf Jahre und auf Captaneien auf Lebenslang.

Diejenigen, welche bas lebenslängliche Bewerbungsrecht nur auf Caplaneien erhalten haben, können sich später wieder zu freiwilligen Prüfungen melden und sind dann, wenn sie in eine höhere Klasse gelangen, ebenfalls denen gleichzusetzen, welche nach der ersten Gesammtprüfung in die zweite Klasse gestommen sind.

Derjenige Bepfründete, welcher noch nicht auf Lebenszeit ein Bewerbungsrecht erhalten hat und sich nach Ablanf seiner Bewerbungszeit wieder um andere geistliche Pfründen bewerben will, ist einer nenen Prüfung überhoben, wenn er während zehn Jahren eine gleichartige oder höhere Pfründe mit Zufriedenheit bekleidet hat.

- §. 25. Wer unter die dritte Klasse herabsinkend gar kein Bewerbungsrecht auf geistliche Pfründen erhält, mag zur Erstangung eines bessern Ergebnisses sich wiederholt der Prüfung unterziehen.
- S. 26. Von dem Ergebnisse der drei halbjährigen Prüsfungen ist dem Regierungsrathe und dem Bischof, und von deren Entscheide auch den Geprüften Mittheilung zu machen.
- S. 27. Die Geistlichen, welche zum ersten Male nach dem bisher gültigen Gesetze die Prüsung wohl aus einigen, jedoch nicht aus allen Fächern bestanden haben, sollen auch aus den noch übrigen nach dem gleichen Gesetze geprüst werden. Das Bewerbungsrecht aber ist ihnen nach der vorliegenden Ueberseinkunft zus oder abzusprechen.
- S. 28. Die Prosessoren der Theologie sind ganz frei von der Bewerbungsprüfung; die andern geistlichen Prosessoren am Gymnasium und Lyceum, der Director der Kantonsschule und jener der Schullehrerbildungsaustalt hingegen erlangen das Bewerbungsrecht auf alle erledigten firchlichen Pfründen, wenn sie dei einem ächt priesterlichen Wandel die Pflichten ihres Lehranntes zehn Jahre lang unflagdar erfüllten, den Beichtstuhl haben und auch als Beichtväter und Verkünder des göttlichen Wortes, soviel mit ihren Umtsarbeiten vereindarlich ist, Ansehülfe leisteten, wofür sie sich durch Zeugnisse auszuweisen haben.

S. 29. Alle Geistlichen sind verpflichtet, sich in ihren Berufswissenschaften ununterbrochen fortzubilden und überhaupt alle ihnen obliegenden Pflichten tren zu erfüllen und einen unstadelichen, erbaulichen Wandel in allen Beziehungen zu führen. Sie sollen namentlich die Vorschriften, welche der Vischof zur allgemeinen Einführung und Vethätigung der Pastovalconferenzen ergehen zu lassen für angemessen erachten wird, genau besolgen.

Jeben, gegen bessen priesterlichen Wandel irgend eine gegründete Klage von geistlicher oder weltlicher Seite eingeht, wird der Bischof in dem Bewerbungsrechte einstellen und übershin auf andere angemessene Weise einschreiten. Anch kann er denselben zu neuer Bestehung der Prüsungen anweisen, selbst wenn er srüher auf Lebenszeit das Bewerbungsrecht erhalten hätte.

# IV. Abschnitt.

§. 30. Kommt eine geiftliche Pfründe in Erledigung, so wird der Regierungsrath (außerordentliche, als solche durch das bischöfliche Ordinariat selbst auch auerkannte, Fälle ausgenummen) ungefäumt die Bewerbung um dieselbe für den Zeitzamm von höchstens sechs Wochen eröffnen, und dieselbe durch das Kantonsblatt auskünden lassen.

Gleichzeitig wird er durch das bischöfliche Commissariat vom betreffenden Decanate einen Bericht über die kirchliche Lage der Gemeinde und deren pastorelle Bedürfnisse, und ebenso durch den betreffenden Amtsstatthalter einen Bericht über den Zustand der Gemeinde einverlangen. Die beiden Berichte sind vor der Wiederbesetzung der Pfründe einzureichen.

§. 31. Die Bewerber um eine ausgeschriebene Pfründe haben sich inner der festgesetzten Zeit bei der Staatscanzlei über die ihnen zustehende Bewerbungsfähigkeit auszuweisen, den zu Handen der Regierung auszustellenden Gelöbnißact zu untersschreiben, und sich auf das Bewerberverzeichniß setzen zu lassen, zu dessen sollen.

Die Staatscanzlei legt unverweilt nach Absluß der Bewerbungsfrist das Bewerberverzeichniß dem Regierungsrathe
vor, der dasselbe, wenn er nicht selber Wähler ist, sammt den
eingelangten Berichten des Decanats und Statthalteramtes, an
den betreffenden Wähler gelangen läßt, worauf dieser die Ernennung alsobald vorzunehmen und dem Regierungsrathe von
der erfolgten Wahl Kenntniß zu geben hat.

#### V. Abschnitt.

# Schlußbestimmung.

S. 32. Durch gegenwärtige Uebereinkunft sind aufgehoben und treten außer Kraft: 1) der Regierungsbeschluß vom 15. Henmonat 1803 und 29. Heumonat 1805 über das von den auf Pfründen beförderten Geistlichen zu leistende Gelöbniß; 2) das Gesetz über die Concursprüfungen der Aspiranten zum geistelichen Stande und zu geistlichen Pfründen vom 20. Winermonat 1834; 3) der Bollziehungsbeschluß vom 1. April 1835 über das Gesetz wegen der geistlichen Concursprüfungen.

Zur urkundlichen Bekräftigung bessen haben wir vorsstehende beidseitige Theile gegenwärtige Uebereinkunft doppelt aussertigen lassen, eigenhändig unterzeichnet, besiegelt und aussgewechselt.

Luzern, den 19. Augstmonat 1843.

Für ben Schultheißen; Der Statthalter:

Sig. E. Siegwart = Müller.

Namens des Regierungsrathes;

Der Staatsschreiber:

Bernhard Mener.

Zu urkundlicher Bekräftigung all' dessen haben Wir kirch= licherseits Unsere eigenhändige Namensunterschrift und das Pon= tissical-Insiegel angebracht.

Solothurn, den 2. Herbstmonat 1843.

Sig. † Joseph Anton Salzmann, Bischof von Bajel.

Wir Präsident und Großer Nath des Kantons
Enzern:

Nach Kenntnißnahme und Prüfung eines vom Regierungs= rathe uns vorgelegten Concordats mit dem Hochwürdigsten Bischof von Basel über Prüfungen der Geistlichen und der Candidaten des geistlichen Standes,

### Saben,

Mit Rücksicht auf den S. 2, Absatz 4 der Staatsversassung; Rach Einsicht einer Zuschrift des Hochwürdigsten Bischofs vom 2. April 1843, womit derselbe seine Zustimmung zum vorliegenden Concordate ausspricht;

# Beschlossen und beschließen:

- 1) Dem uns vom Regierungsrathe vorgelegten Concordate über Prüfungen der Geiftlichen und der Bewerber zum geist= lichen Stande sei unsere Genehmigung ertheilt.
- 2) Dasselbe soll in Bollziehung bes §. 35 der Staatsversfassung dem Beto des Bolkes, jedoch nur insoweit unterlegt werden, als es Berfügungen enthaltet, deren Erlaß in der Bestuguiß der Staatsbehörden liegt.
- 3) Gegenwärtiger Genehmigungsbeschluß ist in Urschrift dem Concordate nachzutragen und abschriftlich dem Regierungsrathe zur Mittheilung an den Hochwürdigsten Bischof, behufs Einholung der urschriftlichen Ratisication desselben, sowie zur weitern Ratisication mitzutheilen.

So beschlossen in Unserer Sitzung; Luzern, den 14. Brachmonat 1843.

> Der Präsident: Jos. Schmid.

Namens des Großen Rathes; Die Secretäre, Mitglieder desselben: Bernhard Meyer. Alois Hautt.

# 3. Regierungs-Berordnungen.

a. Gefetz über die Anerkennung der constituirten Behörden von Seite der Geistlichen, vom 31. August 1798.

(Aus bein Gesetzesband OOI. S. 375.)

Rein Vorrecht kann stattsinden, welches die Geistlichen irgend einer Religion bevollmächtiget, sich der Anerkennung constituirter Behörden in Sachen der bürgerlichen und peinlichen Gerechtigkeitspflege zu entziehen.

b. Beschluß, die Competenzfähigkeit der Nichtkantonsbürger für geistliche Pfründen innert dem Kanton Luzern bestimmend, vom 21. Weinmonat 1806.

(Aus bem Gesethesband OOI. S. 399.)

Wir Schultheiß und Kleine Räthe des Kantons Luzern,

#### verordnen:

S. 1. So lange sich um eine im Kanton Luzern erledigt werdende geistliche Pfründe taugliche Geistliche des Kantons seibst bewerben, sollen diese vor den Nichtkantonsbürgern stets den Vorzug haben.

- §. 2. Fänden sich aber bei einem solchen eintretenden Wiederbesetzungsfalle keine tanglichen geistlichen Kantonssubjecte unter der Zahl der daherigen Competenten vor, und würden sich für eine solche zu bestellende Pfründe auch andere hinslänglich fähige Nichtkantonsbürger bewerben, so sei der betrefsende Collator verbunden, sich namentlich um die Competenzsfähigkeits-Anerkennung dieser bei der Regierung zu bewerben.
- §. 3. Eine ohne vorlänfige Erhaltung dieser Regierungs= bewilligung auf einen Nichtkantonsbürger fallende Wahl sei demnach als ungültig erklärt.
- §. 4. Nichtsbestoweniger bleibt den geistlichen Nichtkanstonsbürgern gestattet, sich den nach Juhalt des Regierungssbeschlusses vom 23. Augstmonat 1805 verordneten allgemeinen oder jährlich gewöhnlichen und den besondern Concursprüfungen gleich den Einheimischen unterwersen und diese bestehen zu können.

Da wo sie aber bloß an einer besondern Concursprüfung Antheil nehmen wollten, haben sie diese nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich zu bestehen.

Dieselben erlangen aber hiednrch fein Competenzfähigkeits= recht für geiftliche Pfründen innert dem Kanton Anzern gelegen, sondern können dieses immer nur auf dem im nächstvorge= gangenen Beschlussesartikel vorgeschriebenen Wege erhalten.

e. Beschluß, die Bedingungen enthaltend, unter welchen geistliche Richtfantonsbürger zu inländischen Bicariaten zugelassen wersten, vom 9. Mai 1806 und 18. April 1807.

(Aus dem Geschesband OOI. S. 401.)

Wir Schultheiß und Mleine Räthe bes Rautons Luzern,

beschließen:

S. 1. Gemäß der schon vor der Revolution bestandenen.

Uebung soll kein Pfarrer im Kanton Luzern, — so lange noch taugliche und fähige Geistliche aus diesem Kanton vorhanden sind, — sich einen andern als einen solchen zum Hölfspriester nehmen dürsen, und auch bei Abgang solcher Eingebornen hat sich der betressende Pfarrer vorerst durch die Dazwischenknust des Hochwürdigen bischöflichen Herren Commissars die Bewilligung der Regierung zu erhalten, sich einen Richtkantonsbürger zum Hülfspriester nehmen zu dürsen.

- §. 2. Diese Bewilligung wird aber erft dann ertheilt, wenn der zur Aushülfe anzustellende Geistliche:
  - a) einen förmlichen Beimatschein;
  - b) ein Zeugniß, daß er von seinem Bischof zur Seelsorge abmittirt worden sei;
  - c) Zeugnisse seines Wohlverhaltens von jenen Orten, wo er früherhin Seelsorge geübt hat, und
  - d) beinebens noch die ihm bewilligte Entlassung aus seiner Diöces, falls er in eine andere gehören sollte, vorweisen fann.
- S. 3. Ist dann einem solchen Geistlichen, nachdem er vorlänfig durch eine von dem Hochwürdigen bischöflichen Commissar mit ihm angestellte Prüfung zur Seelsorge tanglich erfunden worden, der Zutritt auf ein inländisches Vicariat zugestanden worden, so hat derselbe ferner:
  - a) sich einer der durch das Gesetz angeordneten ordentlichen allgemeinen Concursprüfungen zu unterziehen;
  - b) muß berselbe um die Erneuerung seiner erhaltenen Bewilligung mit jedem Jahre bei der Regierung frischerdingen einkommen.
- S. 4. Das geistliche Examinationscollegium wird jedes= mal bestimmen, welcher dieser zwei jährlichen Prüfungen sich ein solcher zu unterwerfen habe.

#### 4. Formularien.

| A. Domining.                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Fermular für das Patrimonium.                                                                                     |
| Wir Präsident und Mitglieder des Gemeinderathes von Amtes bevollmächtigt durch die Gemeinde N.N.                     |
| Urfunden hiemit:                                                                                                     |
| daß die unter'm ten versammelte Gemeinde den<br>Herrn ehelichen Sohn des hiesigen Bürgers                            |
| und der Frau das zu seinem Eintritte in den geist-                                                                   |
| lichen Stand nach Borjchrift ber heil. Tridentinischen Kirchen=                                                      |
| verfannulung und der bisher üblichen Bisthumsfahungen besnöthigte Patrimonium ertheilt, und dem gemäß die feierliche |
| Berpflichtung übernommen habe, den Herrn falls er                                                                    |
| nach erlangter erster großer Weihe, die das Subdiaconat heißt,                                                       |
| aus Leibesgebrechlichfeit oder andern Ursachen seinem geistlichen                                                    |
| Stande nicht mehr follte vorstehen, und in Folge bessen, oder                                                        |
| sonst, sei es vor ober nach Bekleibung einer Pfründe, seinen                                                         |
| nöthigen Lebensunterhalt nicht mehr sollte erwerben können,                                                          |
| aus dem hiesigen Gemeingute den Einkünften und Gefällen mit Speise, Trank, Kleidung und Anderni standesgemäß zu      |
| versehen.                                                                                                            |
| , ,                                                                                                                  |
| ben ten 18                                                                                                           |
| Der Präsident:                                                                                                       |
| $(L, S.) \qquad \mathfrak{R}. \mathfrak{R}.$                                                                         |
| Namens bes Nathes;                                                                                                   |
| Der rathsschreiber:<br>N. N.                                                                                         |
| Die Rechtheit der vorstehenden Unterschriften und des-                                                               |
| Siegels beurkundet mit Unterschrift und Sigill.                                                                      |
| ben ten 18                                                                                                           |
| Der Autsstatthalter:                                                                                                 |
| (L. S.) N. N.                                                                                                        |
|                                                                                                                      |

#### b. Formula Tituli Mensæ.

Ego infra scriptus tenore præsentium fidem facio, et N. N. susceptis sacris ordinibus pro honesta sustentatione, victu et amictu, quousque Beneficium ecclesiasticum acquisierit, Me suscepturum et in parochialibus functionibus instructurum <sup>1</sup>) promitto.

In quorum fidem . . . . Lucernæ die . . . .

N. N. Parochus.

### c. Formula Testimonii contractorum sponsalium.

Sponsalia ab honesto juvene (viduo) Ignatio N. parochiano meo cum pudica virgine (vidua) Francisca N. oriunda ex N., coram me et requisitis testibus contracta in ordine ad faciendas denuntiationes hisce notifico, insinuationem impedimenti, si quod detegatur, brevi exspectans.

. Dabam Willisoviæ die 2 Julii Anno ....

N. N. Parochus.

# d. Formula Testimonii super factis denuntiationibus.

Factis tribus denuntiationibus scilicet ... super sponsalibus ab honesto juvene (viduo) N. et pudica virgine (vidua) Anna N. contractis nullum impedimentum, quo minus in Domino copulari valeant, fuisse detectum, hisce attestor.

Surlaci die . . . .

N. N. Parochus.

<sup>1)</sup> Si Dator hujus Tituli non est parochus, omittuntur: «et in parochialibus functionibus instructurum».

#### e. Formula facultatis assistendi matrimonio concessæ.

Infra scriptus præsentibus impertior facultatem et licentiam cuicunque romano-catholico sacerdoti curam animarum exercenti, sive sæculari, sive regulari insertos sponsos N. N. parochianos meos, juxta formam Tridentini et Rituale diœcesanum servatis servandis matrimonialiter copulandi. In quorum fidem....

Hochdorfi die....

N. N. Parochus.

#### f. Formula Testimonii matrimonii contracti.

Infra scriptus attestor, quod exhibitores harum honestus juvenis (viduus) Josephus N. et pudica virgo (vidua) Maria N. juxta formam Concilii Tridentini ac Rituale diœcesanum, data prævic ab A. R. D. N. Parocho sponsi licentia, nec non præmittendis in nostra ecclesia parochiali hodie coram duobus testibus N. N. a me matrimonialiter ac legitime sunt conjuncti. In quorum fidem . . . .

Hitzkirchii die . . . .

N. N. Parochus.

# Anhang II.

(Aus dem Bundesgesetz über den Civilstand.)

# Eidgenössisches Civilehegeset.

(Vom 1. Januar 1876 in Kraft.)

# D. Vesondere Vestimmungen über die Cheschließung und die Führung der Cheregister.

1. Bon ben zur Eingehung einer Che erforderlichen Eigenschaften und Bedingungen.

Art. 25. Das Recht zur Ghe steht unter dem Schutze bes Bundes.

Dieses Recht darf weder aus kirchlichen oder ökonomischen Rücksichten, noch wegen bisherigen Verhaltens oder aus andern polizeilichen Gründen beschränkt werden.

Die in einem Kantone ober im Auslande nach der dort geltenden Gesetzgebung abgeschlossene She soll im Gebiete der Eidgenossenschaft als Ehe auerkannt werden.

Durch den Abschluß der Ehe erwirdt die Frau das Heismatrecht des Mannes.

Durch die nachfolgende She der Eltern werden vorehelich geborne Kinder derselben legitimirt.

Jede Erhebung von Brauteinzugsgebühren ober andern ähnlichen Abgaben ist unzuläßig. (Art. 54 der Bundesversfassung.)

Art. 26. Zu einer giltigen Che gehört die freie Sinwilsligung der Brautlente. Zwang, Betrug oder Jrrthum in der Person eines der Chegatten schließt die Voranssetzung der Einswilligung ans.

Art. 27. Um eine Che eizugehen, muß der Bräutigam das achtzehnte, die Braut das sechszehnte Altersjahr zurücksgelegt haben.

Personen, welche das zwanzigste Altersjahr noch nicht vollsendet haben, bedürsen zu ihrer Verehelichung der Einwilligung des Inhabers der elterlichen Gewalt (des Vaters oder der Mutter). Sind dieselben gestorben oder sind sie nicht in der Lage, ihren Willen zu äußern, so ist die Einwilligung des Vorsmundes ersorderlich. Gegen Eheverweigerungen des Vormundes steht den Vetressenden der Nefurs an die zuständige Vormundsschaftsbehörde zu.

Art. 28. Die Eingehung der Che ist untersagt:

- 1) Personen, die schon verheirathet sind;
- 2) wegen Verwandtschaft und Schwägerschaft:
  - a. zwischen Blutsverwandten in allen Graden der aufund absteigenden Linie, zwischen vollbürtigen Geschwistern und Halbgeschwistern, zwischen Oheim und Nichte, zwischen Tante und Nesse, gleichviel beruhe die Verwandtschaft auf ehelicher oder außerehelicher Zengung;
  - b. zwischen Schwiegereltern und Schwiegerfindern, Stief= eltern und Stieffindern, Adoptiveltern und Adoptiv= findern;
- 3) Beistestranfen und Blödsinnigen.

Witwen und geschiedene Franen, desgleichen Chefranen, deren She nichtig erklärt worden ist, dürsen vor Ablauf von dreihundert Tagen nach Anflösung der srühern She feine neue eingehen.

2. Von den auf die Abschließung der Che bezüglichen Förmlichkeiten.

Art. 29. Jeder im Gebiete der Eidgenofsenschaft vorzusuchmenden Cheschließung muß die Verkündigung des Cheverssprechens vorausgehen. Die Verkündung hat am Wohnorte,

sowie am Heimatorte jedes der Brautleute zu erfolgen. Wird im Auslande mit Berufung auf bestehende Landesgesetze die Berkündung als überstüssig oder unzuläßig abgelehnt, so wird dieselbe durch eine diesfällige Bescheinigung ersetzt.

Art. 30. Behufs Vornahme der Verfündung von Cheversprechen sind dem Zivilstandsbeamten vorzuweisen:

- a. die Geburtsscheine beider Brautlente;
- b. für Personen, welche das 20. Altersjahr noch nicht zurücksgelegt haben, die Zustimmungserklärung des Inhabers der elterlichen Gewalt oder des Vormundes, beziehungsweise der zuständigen Vormundschaftsbehörde;
- c. falls nicht beide Theile perfönlich erscheinen, ein von ihnen unterzeichnetes und von der zuständigen Amtsstelle beglanbigtes Cheversprechen.

Art. 31. Wenn sich aus den gemachten Angaben und beigebrachten Belegen ergibt, daß die vorgeschriebenen Bestingungen erfüllt sind, so saßt der Zivilstandsbeamte den Berkündungsaft ab und besorgt bessen Beröffentlichung; er übermittelt den Berkündungsaft von Amtes wegen den schweizerischen und ansländischen Zivilstandsbeamten, in deren Kreisen nach Vorschrift des Art. 29 die Verkündung ebenfalls stattsinden soll.

Alle diese Handlungen erfolgen taxfrei, insoweit sie von schweizerischen Zivilstandsbeamten vorzunehmen sind.

Wenn auswärtige Behörden behufs der Verehelichung von schweizerischen oder eigenen, in der Schweiz geborenen oder sich aufhaltenden Angehörigen dienstliche Verrichtungen schweizerischer Zivilstandsbeamten in Anspruch nehmen, so sind letztere verpsslichtet, den daherigen Vegehren Folge zu geben.

Ist der Bräutigam ein Ausländer, so soll die Verkündung nur auf Vorlage einer Erklärung der zuständigen auswärtigen Behörde erfolgen, worin die Anerkennung der Ehe mit allen ihren Folgen ausgesprochen ist.

Die Kantonsregierung ist ermächtigt, hieron zu bispensiren

und die mangelnde Bescheinigung durch eine andere passende Anordnung zu ersetzen.

Urt. 32. Der Berkundungsatt foll enthalten:

Die Familien= und Personennamen, den Berns, Wohnund Heimatort der Brantlene und ihrer Eltern, sowie bei verwitweten oder geschiedenen Personen die Familien= und Personennamen des frühern Chegatten und die Frist, binnen welcher Einsprachen anzumelden sind.

Urt. 33. Im ganzen Gebiete der Eiogenoffenschaft ist der Berkündungsakt durch den gesetzlich angewiesenen Zivilstandssbeamten, und zwar in allen Fällen gleichmäßig, mittels öffentslichen Anschlags oder einmaliger Einrückung in das Amtsblatt bekannt zu machen.

Art. 34. Einsprachen gegen den Ebeabschluß sind binnen zehn Tagen nach stattgehabter Berössentlichung der Berkündung bei einem der Zivilstandsbeamten, welche die letztere besorgt haben, auzumelden. Dem Zivilstandsbeamten des Wohnorts des Bräntigams ist innerhalb zweimal 24 Stunden nach Abstanf dieser Frist von Seite der andern zur Verkündung verspstichteten Zivilstandsbeamten Anzeige zu machen, ob eine Einsprache erhoben sei oder nicht.

Jede Einsprache, welche sich nicht auf eine der in den Arztiteln 26, 27 und 28 dieses Gesetzes enthaltenen Borschriften stützt, ist von Antes wegen zurückzuweisen und in keinerlei Weise zu berücksichtigen.

Art. 35. Wenn Einsprachen gegen den Cheabschluß erstelgen, so theilt der Zivilstandsbeamte des Wohnorts des Bränztigams dieselben letzterm mit, und es hat dieser sich sodann binnen einer Frist von zehn Tagen zu erklären, ob er die Einssprachen anerkenne oder nicht; im letztern Falle ist dem Einssprecher davon Kenntniß zu geden, welcher binnen der Frist von weitern zehn Tagen die Klage bei dem zuständigen Richter des Wohnortes des Bräntigams, oder wenn dieser keinen Wohnsitz in der Schweiz hat, beim zuständigen Richter des Wohnortes

der Braut anhängig zu machen hat. Geschieht letzteres nicht, so fällt die Einsprache dahin.

Art. 36. Nach Ablauf von vierzehn Tagen nach der am Wohnorte des Bräntigams stattgehabten Verkündung ist den Brantlenten auf ihr Verlangen von dem dortigen Zivilstands-beamten, sosern inner dieser Frist bei demselben seine Cheeinsprache angemeldet oder wenn eine solche durch die zständige Vehörde abgewiesen worden ist, ein Verkündschein auszustellen, in welchem bescheinigt wird, daß die She gesetzlich verkündigt worden und gegen deren Vollzug keine Ginsprache bestehe.

Eine Verkündung, welcher nicht innerhalb sechs Monaten der Abschluß der She folgt, verliert ihre Giltigkeit.

Art. 37. Auf Vorweis der Verfündbescheinigung vollzieht der Zivilstandsbeamte die Traumg, welche in der Regel in dem Kreise, wo der Bräutigam seinen Wohnsitz hat, stattfinden soll.

In Fällen von Todesgefahr kann der Zivilstandsbeamte mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde auch ohne vorausgegangene Verkündung die Tranung vornehmen.

Auf die schriftliche Ermächtigung des Zivilstandsbeamten des Wohnsitzes des Bräutigams darf die Eheschließung anch von dem Zivilstandsbeamten eines andern Kreises in dem Gebiete der Eidgenossenschaft vollzogen werden. In diesem Falle hat letzterer unverweilt einen Traunngsschein behufs Eintragung in die antlichen Register des Wohnortes auszusertigen.

Ist der Bräntigam Ansländer, so kann die Tranung unr auf Borlage einer Erklärung der zuständigen answärtigen Behörde erfolgen, worin die Anerkennung der She mit allen ihren Folgen ansgesprochen ist, — das Dispensationsrecht der Kantonsregierungen nach Art. 31, Schlußlemma, vorbehalten.

Art. 38. Die Vornahme der Trauung ist an wenigstens zwei Tagen jeder Woche zu ermöglichen.

Die Trauung findet in einem Amtslokal und öffentlich statt. Bei ärztlich bezeugter schwerer Erkrankung eines der Ber= lobten kann die Tranung and in einer Privatwohnung voll= zogen werden.

In allen Fällen ist die Gegenwart von zwei volljährigen Zengen nothwendig.

Art. 39. Die Ehe wird dadurch abgeschlossen, daß der Zivilstandsbeamte die Verlobten einzeln fragt:

"R. N. erklärt Ihr hiermit, die N. N. zur Chefrau nehmen zu wollen?"

"Nachdem Ihr beide erflärt habt, eine Che eingehen zu wollen, erfläre ich diese im Namen des Gesetzes als geschlossen."

Unmittelbar nachher findet die Eintragung in das Cheregister statt, welche durch die Chelente und die Zeugen zu unterzeichnen ist.

- Art. 40. Eine firchliche Tranungsfeierlichkeit darf erst nach Vollziehung der gesetzlichen Tranung durch den bürger-lichen Tranbeamten und Vorweisung des daherigen Chescheines stattsinden.
- Art. 41. Sofern vorcheliche Kinder durch die nachfolgende She legitimirt werden, so haben die Eltern bei der Tranung oder spätestens innerhalb dreißig Tagen nach derselben diese Kinder dem Zivilstandsbeamten ihres Wohnortes anzuzeigen.

Hat jedoch die Eintragnug aus irgend einem Grunde nicht stattgefunden, so kann aus dieser Unterlassung den vorehelichen Kindern und ihren Nachkommen in ihren Rechten kein Nachtbeil erwachsen.

Urt. 42. Das Cheregister foll enthalten:

- n. Familien- und Personennamen, Heimat, Geburts- und Weburtsdatum beider Chegatten;
- b. Jamilien= und Personennamen, Bernf und Wohnort ihrer Gltern;
- e. Familien= und Personennamen des verstorbenen oder geschiedenen Gatten, wenn eines der Chegatten bereits verheirathet war, nebst dem Datum des Todes, beziehungsweise der Scheidung;

- d. das Datum ber Verfündungen;
- e. das Datum des Cheabschlusses;
- f. bas Berzeichniß ber eingelegten Schriften;
- g. die Namen, Vornamen und den Wohnort der Zeugen.

# E. Besondere Bestimmungen über die Scheidung und die Aichtigerklärung der She, und die daherigen Sintragungen.

Art. 46. Chescheibungstlagen und Klagen auf Ungiltigkeit einer Che sind bei dem Gerichte des Wohnsitzes des Chemannes anzubringen. Vorbehalten bleibt die Weiterziehung an das Bundesgericht nach Art. 29 des Bundesgesetzes über Organisation der Bundesvechtspflege vom 27. Juni 1874.

Beim Abgange eines Wohnsitzes in der Schweiz kann die Klage am Heimat= (Bürger=) Orte oder am letzten schwei=zerischen Wohnorte des Chemannes angebracht werden.

- Urt. 44. Nach Anhörung der Klage (Art. 43) gestattet der Richter, wenn es verlangt wird, der Chestrau, gesondert vom Chemann zu leben, und trifft überhaupt für die Dauer des Prozesses in Beziehung auf den Unterhalt der Chestrau und der Kinder die angemessenen Berfügungen.
- Art. 45. Wenn beide Chegatten die Scheidung verlangen, so wird das Gericht dieselbe anssprechen, sosern sich aus den Berhältuissen ergibt, daß ein serneres Zusammenleben der Chezatten mit dem Wesen der Che unverträglich ist.
- Art. 46. Auf Begehren eines der Chegatten muß die Ehe getrennt werden:
  - a. wegen Chebruchs, sofern nicht mehr als sechs Monate verstossen sind, seitdem der beleidigte Theil davon Kenntniß erhielt;
  - b. wegen Nachstellung nach bem Leben, schwerer Mißhandlungen ober tieser Chrenkränkungen;
  - c. wegen Verurtheilung zu einer entehrenden Strafe;
  - d. wegen böswilliger Verlaffung, wenn dieje schon zwei

Jahre angedauert hat und eine richterliche Aufforderung zur Rückfehr binnen sechs Monaten erfolglos geblieben ist; e. wegen Geistestrankheit, wenn diese bereits drei Jahre angedauert hat und als unheilbar erklärt wird.

Art. 47. Wenn keiner der genannten Scheidungsgründe vorliegt, aber gleichwohl das eheliche Verhältniß als tief zerrüttet erscheint, so kann das Gericht auf gänzliche Scheidung
oder auf Scheidung von Tisch und Vett erkennen. Die letztere
darf nicht auf länger als zwei Jahre ausgesprochen werden.
Findet während dieses Zeitraumes eine Wiedervereinigung nicht
statt, so kann die Klage auf gänzliche Chescheidung erneuert
werden, und es erkennt alsdann das Gericht nach sreiem
Ermessen.

Art. 48. Bei gänzlicher Scheidung wegen eines bestimmten Grundes darf der sehnloige Chegatte vor Ablauf eines Jahres nach der Scheidung kein neues Chebündniß eingehen.

Diese Frist kann durch das richterliche Urtheil selbst bis auf drei Jahre erstreckt werden.

Art. 49. Die weiteren Folgen der Chescheidung oder der Scheidung von Tisch und Bett in Betreff der persönlichen Rechte der Chegatten, ihrer Vermögensverhältnisse, der Erziehung und des Unterrichtes der Kinder und der dem schuldigen Theile aufznerlegenden Entschädigungen sind nach der Gesetzgebung des Kantons zu regeln, dessen Gerichtsbarkeit der Chemann unter-worsen ist.

Das Gericht entscheidet über diese Fragen von Amtes wegen oder auf Begehren der Parteien zu gleicher Zeit wie über die Scheidungstlage.

Diejenigen Kantone, welche hierüber keine gesetzlichen Bestimmungen haben, sind gehalten, solche binnen einer vom Bundesrathe sestzusetzenden Frist zu erlassen.

Art. 50. Eine Che, welche ohne die freie Einwilligung beider oder eines der Chegatten durch Zwang, Betrug oder

durch einen Jrrthum in der Person zu Stande gekommen ist, kann auf Klage des verletzten Theils ungiltig erklärt werden.

Die Nichtigkeitsklage ist jedoch nicht mehr annehmbar, wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem der betreffende Chegatte seine völlige Freiheit erlangt oder den Irrthum erkannt hat, mehr als drei Monate verstrichen sind.

Art. 51. Auf Nichtigkeit der Ghe ist von Amtes wegen zu klagen, wenn sie entgegen den Bestimmungen des Art. 28, Ziff. 1, 2 und 3 abgeschlossen worden ist.

Art. 52. Gine Che, die zwischen Brantleuten abgeschlossen worden ist, welche beide oder von denen der eine Theil das im Art. 27 vorgeschriebene Mündigkeitsalter noch nicht erreicht hatten, kann auf Klage des Baters oder der Mutter oder des Bormundes nichtig erklärt werden.

Die Nichtigkeitsklage ist indessen nicht mehr annehmbar: a. wenn die Chegatten das gesetzliche Alter erreicht haben;

- b. wenn die Fran schwanger geworden ist;
- c. wenn ber Bater ober die Mutter ober der Bormund ihre Einwilligung für die Heirafh gegeben hatten.

Art. 53. Auf Nichtigkeit einer Ghe, welche ohne Einwilsligung der Eltern oder Vormünder (Art. 27, Alinea 2) und ohne vorangegangene gehörige Verkündung eingegangen worden ist, kann nur von denjenigen, deren Einwilligung ersorderlich gewesen wäre, und nur bis zu dem Zeitpunkt geklagt werden, in welchem die Gheleute das gesetzliche Alter erreicht haben.

Art. 54. Eine im Anslande unter der dort geltenden Gestetzgebung abgeschloffene Ehe wird nur dann als ungiltig erstlärt, wenn die dagegen erhobene Nichtigkeitsklage sowohl nach der Gesetzgebung, unter welcher die Ehe abgeschlossen wurde, als nach dem gegenwärtigen Gesetze begründet ist.

Art 55. Wird eine She nichtig erklärt, bei ber sich beide Ehegatten in gutem Glauben befanden, so begründet dieselbe

sowohl für die Ebegatten als für die aus der Ebe hervorgesgangenen oder durch dieselbe legitimirten Kinder die bürgerlichen Folgen einer giltigen She.

Befand sich nur einer der Chegatten in gutem Glauben, so hat die She nur für diesen und für die Kinder die bürgerstichen Folgen einer giltigen She.

Waren endlich beibe Ehegatten in bosem Glanben, so treten die bürgerlichen Folgen einer giltigen Che nur für die Kinder ein.

Art. 56. In Bezug auf Ehen zwischen Ausländern barf eine Scheidungss oder Nichtigkeitsklage von den Gerichten unr dann angenommen werden, wenn nachgewiesen wird, daß der Staat, dem die Chelente angehören, das zu erlassende Urtheil anerkennt.

Art. 57. Alle Urtheile betreffend Chescheibungen oder die Richtigkeit einer Che sind von den Gerichten, welche die selben ansgesprochen haben, den Zivilstandsbeamten des Wohnsortes und der Heimatgemeinde sofort mitzutheilen und von diesen am Rande des entsprechenden Traneintrags im Chesregister vorzumerken.

# F. Strafbestimmungen.

Urt. 58. Die Zivilstandsbeamten haften den Betheiligten für allen Schaden, welchen sie ihnen durch Vernachläßigung oder Verletzung ihrer Pflicht zufügen.

Art. 59. Bon Amtes wegen oder auf Klage hin sind zu bestrafen:

- 1) Personen, welche den in den Artifeln 14, 15, 20 und 21 vorgeschriebenen Anzeigepslichten nicht nachkommen, mit Geldbuße bis auf 100 Franken.
- 2) Zivilstandsbeamte, welche bie ihnen in diesem Gesetze auferlegten Pflichten verletzen, sowie Geistliche, welche gegen

den Art. 40 des Gesetzes handeln, mit Geldbuße bis auf Fr. 300, im Wiederholungsfall mit Verdoppelung der Buße und Amtsentsetzung.

Die Geiftlichen haften den Betheiligten ebenfalls für die zivilrechtlichen Folgen.

Sämmtlichen interessirten Parteien steht in Beziehung auf die Anwendung dieses Artifels gegen Urtheile der kantonalen Gerichte der Rekurs an das Bundesgericht offen.

# Anhang III.

# Die katholische Che unter der neuen Bundesgeschgebung nach den bischöflich-basel'schen Institutionen vom 16. December 1875.

Bon Dr. Joj. Winfler.

## Vorbemerkung.

Dieses Schristchen, das hier in zweiter, mehrsach ergänzter Auflage erscheint, möchte den Geistlichen, welche Namens der Kirche in Chesachen zu handeln haben, ein sicherer und freundslicher Führer und Wegweiser sein, damit sie nicht am dürgerstichen Gesetze ihren Fuß und am firchlichen ihr Gewissen versletzen. Diese Geistlichen sind die Pfarrer und ihre Stellvertreter, und — je nachdem — auch die Bußpriester. Die Kenntniß des firchlichen Cherechts und der bisherigen firchlichen Praxis wird hier vorausgesetzt, daher hauptsächlich unr dassenige besprochen, was die vom bürgerlichen Gesetze berührten Puntte desselben betrisst und eine Modification im Borgehen dießsalls bewirft.

Rebenbei vernehmen da auch die Laien, was sie hierin vor Verstößen bewahrt.

#### Es fommen in Betracht:

- A. Die Vorbereitung zur Cheschließung.
- B. Die Cheschließung.
- C. Die Cheregistrirung.
- D. Die bloße Civilehe.
- E. Die Chescheidung.
- F. Die civile Chetrennung.
- G. Die civilen Cherichter.

#### A.

# Die Vorbereitung zur Cheschließung.

I.

#### Die Chehindernisse.

Bei der Vorbereitung zur Cheschließung muß der Pfarrer allererft schauen, ob ihr nichts im Wege liege, d. h. ob keine Chehindernisse vorhanden seien, und wenn solche vorhanden, die geeigneten Schritte thun, um sie durch Dispensation, wo möglich, zu beseitigen. Die kirchlichen Chehindernisse sind vor dem Gewissen alle noch in Kraft. Das Civilehegesetz ignorirt sie gänzlich und statuirt eigene.

Die trennenden Chehindernisse anbelangend, so hat das Civilehegesetz auch einige aufgestellt, welche die Kirche hat und von denen sie, weil im göttlichen Recht begründet, nicht dispensiren fann und baber nie bispensirt. Bon allen andern, die nur im menschlichen Recht ihre Entstehung baben, tonnte sie dispensiren und dispensirt von jeher nach obwaltenden Umftänden davon — seit mehrern Jahrhunderten jedoch von zweien nicht mehr. Es sind diese das seierliche Gelübde der Renschbeit (Religio) und eine höhere geiftliche Weihe (Ordo sacer). Bezüglich unn der übrigen bispensirbaren Impedimenten bilbet einen neuen Grund zur Dispensation der Umstand, damit zur Civilehe auch die firchlich-gültige Che hinzu kommen fann und es nicht bei ber bloßen Civilehe sein Berbleiben hat. Wo so= nach ein solches bispensables Hinderniß obwaltet, soll der Pfarrer mit aller Beförderung Dispense einholen. Gin göttliches Chehinderniß hat das Civilehegesetz nicht aufgenommen — eine schon bestehende Che (Ligamen). Es hat nämlich das eheliche Band nicht als unauflöslich jestgehalten, sondern als auflöslich erflärt und Wiederverehelichung geftattet. Wo eine solche zweite Civilehe bei Lebzeiten bes andern Gatten eingegangen wird, da bleibt es bei der Civiltrammg, und die firchliche fann und darf nicht folgen.

Was die aufschiebenden Chehindernisse betrisst, so bezegenet uns da zuerst die Verschiedenheit der Consession (Disparitas Consessionis). Die Ehe ist zwischen Katholisen und Vrotestanten verboten. Sie ist es auch von nun an zwischen Katholisen und Altsatholisen.

Alehnlich ben aufschiebenben Chehindernissen wirkte bisher auch das Verbot des Staates (Vetitum sæculare). Zetzt ist es durch das Civilchegesetz für den Staat zu einem trennens den geworden. Die Kirche erkennt ihm auch in dieser Form mur eine aufschiebende Bedeutung zu, so daß, wenn die She ohne vorherige Civiltranung firchlich eingegangen würde, sie vor ihrem Forum eine wahre und gültige She wäre. Allein da der Staat sie als eine nichtige ausähe und bürgerlich uicht zu Recht bestehen ließe, d. h. ihr alle bürgerlichen Folgen verweigerte; so will die Kirche das Verbot beachtet wissen, und der Psarrer ist von ihr angewiesen, keine Brantleute, bevor sie eiviliter getrant sind und den daherigen Trauungsaft vorgelegt, kirchlich zu copuliren und ehelich einzusegnen. Im Neberigen fallen alle bisherigen bürgerlichen Shegesetze für die Kirche außer Beachtung.

Anch bildet die verbotene Zeit (Tempus feriatum) ein aufschiedendes Chehinderniß. Es ist diese das Advent und die Fasten. Da das Civilehegesetz nichts davon weiß, daher die bürsgerliche Che in dieser wie zu jeder andern Zeit eingegaugen werden kann, und weil auf dieselbe die kirchliche so bald als möglich solgen soll; so dars mit dieser nicht dis über jene Zeit hinans zugewartet werden, und es ist der Pfarrer genöthigt, Dispensation einzuholen. Diese war von jeher erhältlich und ist jetzt noch um so erhältlicher, als das gemeine Kirchenrecht in dieser Zeit nicht eigentlich die Hochzeiten, sondern umr die Hochzeitseitenlichteiten verbietet (Concil. Trid. Sess. 24. c. 40 de matrim.; Rit. Rom. de Sacrament.). Hingegen hat das Particularrecht dieses Verbot und verlangt Dispentation für das Abgehen davon.

#### Die Sponsalien.

Die Sponsalien sind durch das Civilehegesetz in Nichts betroffen, baber gang gleich, wie bis anhin, vorzunehmen. Anr legt das bürgerliche Gejetz bezüglich der Schule es den Pfarrern nabe, im Brautunterricht die Pflicht der Eltern, für die religiöß-sittliche Erziehnug ihrer Kinder besonders besorgt zu sein, mit mehr Nachbruck bervorzuheben, als es vielleicht bis jest geschehen ift. Die Brantleute möffen namentlich auch, wie bisber, angehalten werden, vor der Einsegnung zur beil Beicht und Communion zu gehen, um sich badurch zum sichern Empfang der Gnabe bes Chefacraments würdig vorzubereiten. Db beghalb, wenn 3. B. die Civiltranung am Camftag stattfindet, die kirchliche Tranung auf den Montag verschoben werden dürfe ober solle, muß dem gewissenbaften Ermessen des Pfarrers überlaffen werben. Sie bürjen auch vor ber Einsegnung nicht zusammen wohnen, immerhin sich bis dahin unr wie Brantleute benehmen.

#### Ш..

## Die Verfündung.

Die Verkündung der Ehen wurde in neuer Zeit auch durch das bürgerliche Gesetz vorgeschrieben, und zwar sollte sie nach demselben immer am Wohn- und Heimatsort der Braut- leute stattsinden. Da der Staat nun in Vetress der Che allein vorgeht, so hat die Kirche auf diese bisherige Vorschrift desselben nichts mehr zu achten. Sie selbst schreibt die Verkündung nur am Wohnort der Brautlente vor — ansnahmsweise am Heimats- oder stühern Aufenthaltsort blos dann, wenn sie erst nach heirathssähigem Alter Heimats- oder Ausenthalsort verslassen, und noch nicht lange (ein halbes Jahr) in der Pfarrei wohnen. Diese Vorschrift ist von nun an für die Pfarrer allein verbindlich. Die Form der Verkündung betressend, so

muß sie stricte lauten: "Es wollen sich zum Sacrament der Ehe begeben 20..." Es kann von der Verkündung mittels kirchslicher (bischöstlicher) Dispensation auch Umgang genommen werden. Unter den bisherigen Gründen, hier zu dispensiren, war auch die verbotene Zeit mit Rücksicht nämlich darauf, daß in dersselben die Hochzeitseierlichkeiten verboten sind und die Verkünsdmug dazu gerechnet wird. Diese Dispensirung wird bleiben, umr wird sie wahrscheinlich häusiger eintreten müssen als bisher, weil in dieser Zeit auch mehr Verehelichungen stattsinden werden.

Ein neuer Dispensationsgrund kommt zu den bisherigen binzu, wenn von der Zeit an, zu welcher ein Brautpaar sich beim Pfarrer zur Ehe meldet, dis zur Eingehung der Eivilche kein Sonns oder Feiertag mehr einsällt, und die eivile und tirchliche Tramung an demselben Tag statthaben können und sollen. Da muß der Pfarrer Dispense einholen, und wäre dieß nicht mehr möglich, ohne daß die kirchliche Tramung über den Siviltranungstag hinaus verscheben werden müßte; so darf — ja soll er dispensatione præsumta — copuliren.

В.

## Die Cheschliehung.

Die Cheschließung ist die Hanptsache.

Da das bisher Besprochene nur Vorbereitung dazu ist, so dars es nach dem bürgerlichen Gesetze der Civileheschließung voransgehen; nach kirchlicher Weisung aber soll es derselben wo möglich voransgehen, damit dann auf sie die kirchliche Gheschließung oder Tramung (Celebratio matrimonii) sogleich solgen kann. Sie ist an sich vom Civilehegesetz nicht berührt und ganz nach bisheriger Weise vorzunehmen — im Advent und in der Fasten auch wie bis anhin ohne Geräusch, ohne Mist und ohne Gastmahl. Rach dem Concil von Trient (Sess. XXIV. Cap. 1 de Resorm. matrim.) fann eine Ghe

nur vor dem eigenen Pfarrer (parochus proprius), oder mit dessen oder des Bischoss Vollmacht vor einem audern Priester, und vor 2—3 Zeugen kirchlich gültig gesehlossen werden. Diese Vollmacht besitzen ohne specielle und ausdrücksliche Ertheilung kraft ihrer Anstellung (Generalmandat) auch die vom Vischos oder Pfarrer zur Aushülse in der gesammten Seelsorge angestellten Priester, als: Pfarrverweser, Curat-Capläne und Vicare. Diese können auch subdelegiren. Allen andern Priestern nuß sie speciell und schriftlich oder mündlich ertheilt werden. (Im Zweisel, ob eine nicht vor dem rechtsmäßigen Pfarrer zc. geschlossene She ungültig sei, ist au das bischöstliche Ordinariat zu recuriren.)

Nicht selten wollen die Brautlente sich auswärts cospuliren lassen. Nun räth mit Rücksicht auf die altkatholische Secte dem Pfarrer die Klugheit, unter Umständen die Pflicht, eine Bollmacht nicht so leicht auszustellen, um nicht zu riskiren, daß die Hochzeiter altkatholisch getraut zurücksehren. Wenn auch, was jetzt immer nothwendig ist, die Vollmacht nur an einen "römischschaft beisschen" Priester lautet, so kann man densnoch nicht ganz sicher sein, daß sie nicht zu einem altkatholischen Pastor gehen, mit dem die Sache vielleicht schon im Geheimen verabredet ist, der sie dann ohne Scrupel sacrilegisch und unsgültig copulirt.

Mit förmlichen altkatholischen Brautleuten hat der Pfarrer überhaupt nichts zu schaffen, darf sie daher auch nicht copuliren. Da das Civilehegesetz denjenigen Geistlichen, der ein Brautpaar vor dessen Civiltrammg copulirt, mit 300 Fr. bestraft, so wird auch jeder delegirte Geistliche ein fremdes Brautpaar nur dann copuliren, wenn es ihm seinen Civiltramngsschein vorgewiesen hat.

C.

## Die Cheregistrirung.

So lange ber Staat chriftlich war, hatten bie Pfarrregister, bie Pfarrbücher — und hatte auch so bas Chebuch einen dop-

pelten Character, einen firchlichen und einen staatlichen. Es bildete in letzterer Beziehung das Fundament, auf welchem der Staat seine Gesetzgebung über das Familien- und namentlich auch Erbrecht ausbaute. Zetzt hat es bei uns durch die neue Bundesgesetzgebung 2c. diese letztere Bedeutung verloren, und es kommt ihm nur noch die kirchliche zu. Daß das Buch auch nur noch nach Borschrift der Kirche geführt werden müsse, versteht sich von selbst, und daß es eben so sorgältig geführt werden soll, wie bisanhin, ist ebenfalls selbstverständlich und bedarf keiner ausdrücklichen Mahnung.

Jene Mittheilungen über die Ehe an die bezüglichen Pfarrsumter, welche, vom bürgerlichen Gesetz vorgeschrieben, bisher gemacht wurden, sollten im Interesse einer geordneten firchslichen Registerführung und Pfarrverwaltung sortgesetzt werden.

D.

#### Die bloke Civilehe.

Weil die Eivilehe vor Gott und der Kirche, und somit auch vor dem Gewissen teine wahre und gültige Ehe ist, so liegt es in der amtlichen Stellung des Pfarrers als Seelsorger, alle Sorgsalt anzuwenden, daß es bei der stattgehabten Civilehe allein nicht verbleibe, sondern daß die tirchliche und sacramentale Ehe förderlichst hinzukomme. Hier sind drei Fragen zu besantworten.

I.

Was hat der Pfarrer zu thun, daß auf die Ci= vilehe auch die firchliche folgt?

1. Der Pfarrer wird seine Pfarrkinder je nach Bedürsuiß in öffentlichen Borträgen, in Predigten und Christenlehren, und auch privatim über die Bedeutung und das Wesen sowohl der bürgerlichen als der kirchlichen Che gehörig unterrichten, damit wenigstens Niemand aus Umvissenheit und Jrrthum, nachdem die erste stattgesunden, die zweite unterlasse und so das Gewissen

verstricke. Er wird sie auch nachdrücklich ermahnen, so Jemand in den Shestand treten wolle, sich bei Zeiten bei ihm anzusmelden, damit alle nöthigen Vorbereitungen für die sirchliche Sheschließung getrossen werden können dis zu der Zeit, da die Civileheschließung statt haben soll. Es sei dieß besonders dort nothwendig, wo Shehindernisse obwalten und gehoben werden müssen, wozu immer einige Zeit ersordert werde.

2. Der Pfarrer ning ferners fleißig Acht haben auf die Publication der bürgerlich Berlobten seiner Pfarrei, und wenn foldje darunter find, die sich bei ihm zur Verehelichung noch nicht angemelbet, so muß er sie bernfen und ihnen sagen, was jie dießfalls als fatholische Christen zu beobachten haben. Kommen sie und fügen sie sich, so geht die Sache in Ordming. Kommen jie, aber wollen nicht auf ihn hören, jo muß er alle Verant= wortung auf ihr Gewissen legen und ihnen sagen, daß sie sich burch die Unterlassung der firchlichen facramentalen Gingehung der She selbst von der Gemeinschaft der katholischen Kirche ausschließen, und damit auch allen Auspruch auf ihre Gnaden und geiftlichen Wohlthaten verlieren würden, denn, wer die Rirche nicht höre, auf den werde auch fie nicht mehr hören, sie werde ihn ansehen, wie Einen, der "draußen ist". Hören fie jetzt und fügen fie fich, gut. Berharren fie aber im Wiber= fpruch, so treten die genannten Folgen für sie ein. Kommen die Gerufenen nicht und verschmähen sie ebenfalls die kirchliche Trauung, so fallen sie mit diesen letztern zusammen und theilen mit ihnen die nämlichen Folgen.

#### II.

Welches ist das Verhalten des Pfarrers und Beichtvaters gegen bloß civile Gatten?

## A. Der Pfarrer führt

a. ein Verzeichniß berselben, und falls sie in eine andere Pfarrei ziehen, macht er dem betreffenden Pfarrer Anzeige davon, damit er sie ebenfalls verzeichne 20.;

- b. er sucht sie gelegen und ungelegen zur sacramentalen She zu ermahnen und zu bestimmen;
- c. er verweigert ihnen:
- 1. die hl. Sacramente des Altars und der letzten Delung;
- 2. die Uffiftenz bei der Taufe, Firmung und Ghe;
- 3. das firchliche Begräbniß.

(Werden Kinder aus solchen Ghen zur Taufe gebracht, so tauft er sie mit der Ammerkung im Tausbuch — "aus civiler Ehe".)

B. Der Beichtvater, zu dem sie zur Beicht kommen, und dem sie dieß ihr Verhältniß bekennen (bekennen sie es nicht, so ist ihre Beicht ohnehin ungültig und sacrilegisch), dars sie nicht absolviren, so lange sie so bleiben und bleiben wollen. Auf dem Sterbebette dars er einen solchen Satten bei aufrichtiger Rene und, vor Zengen ausgesprochenem, Vorsatze absolviren. Es dürsen dann auch die übrigen Sterbesakramente ertheilt werden und — tritt der Tod ein — die kirchliche Beerdigung solgen.

Hält der Kranke nach der Beicht, so viel an ihm ist, das Versprechen nicht, so ist die Stellung des Pfarrers und Beichtvaters gegen ihn wieder, wie vorher.

#### III.

Was hat der Pfarrer und der Beichtvater zu beobachten, wenn bloße Civilgatten sich später firchlich wollen tranen lassen?

Meldet sich ein solches Paar hiezu, so hat

- a. der Pfarrer
- 1. ihnen von jetzt an bis nach Tirchlicher Trauung ben ehelichen Umgang zu untersagen.
- 2. Allfällig vorhandene firchliche Chehindernisse auf dem befannten Wege zu beseitigen.
- 3. Er barf die Sponsalien unterlassen, wenn Zeit und Umstände es rechtsertigen.

- 4. Er darf auch von der Berkündung mittelst Dispensation Umgang nehmen, wenn die Betreffenden es wünschen.
- 5. Er ermahnt sie nicht bloß er muß es ihnen zur un= erläßlichen Pflicht — zur Conditio sine qua non — machen, vor der sacramentalen Einsegnung zur hl. Beicht (und Communion) zu geben. Wenigstens muß jene, bas Sacrament ber Buße, dem Sacrament der Che voransgehen, weil sie, die Nepturienten — nicht wegen der Eingehung der Che, sondern wegen des vor dieser stattgehabten Zusammenlebens - sich versundigt, und diese continuirliche schwere Sunde zuerst durch die Gnade des Buffacramentes gehoben fein muß, bevor die Gnade des Chefacramentes von ihnen empfangen werden fann. Die Che würde zwar ohne dieß als Vertrag gültig, aber als Sacrament nicht würdig eingegangen. Da der Pfarrer sicher sein muß, daß sie seiner Weisung nachgekommen, so mussen sie ihm, in der Regel, ein Beichtzeugniß, von ihrem Beichtvater unter= zeichnet, vorweisen, und erft dann (er dürste es auch, wenn nur ein Theil ihm Folge geleistet) schreitet er
- 6. zur sacramentalen Trauung. Er darf dieselbe mit bisschöflicher Erlaubniß so einsach, als sie wünschen, selbst im Pfarrhaus, und in Krankheitsfällen sogar in ihrem Haus und ohne Hochzeitmesse vornehmen immerhin aber vor 2—3 Zengen.
- 7. Er hat diese Cheschließung in das ordentliche Chebuch einzutragen und im Verzeichniß der bloßen Civilgatten an der betreffenden Stelle zu notiren.
- b. Hat der Beichtvater solche Beichtfinder vor sich, und sie eröffnen ihm ihr dießfallsiges Berhältniß, und daß sie nun Wilslens seien, auch das Sacrament der Eherzu empfangen, und bereuen ihre daherige Versündigung ansrichtig; so darf er ihnen, wosern sie soust auch der Absolution würdig sind, dieselbe erstheilen. Daß er ihnen dann ein Beichtzeugniß ausstellen soll, zu Handen ihres rest. Pfarrers, ist oben schon bemerkt worden.

(Wäre von den Civilgatten einer katholisch und der andere

a= oder alt=katholisch, und der erstere möchte sich nun kirchlich trauen lassen, der letztere aber nicht; so müßte der Fall an das bischösliche Ordinariat einberichtet werden.)

#### E.

# Die Chescheidung.

Eine schwierige und verdrießliche Sache sind für die Pfarrer die Chediffidien, die bisweilen gur Chefcheidung führen. Bezüglich der erstern darf und soll er wie ehevor den Frieden3= vermittler machen. Hingegen bezüglich ber letztern darf nach dem bürgerlichen Gesetz nicht mehr wie bisanhin vorgegangen werden. Ob Chegatten von Tisch und Bett (quoad Mensam et Torum) geschieden leben dürfen ober nicht, ist zunächst eine Gemiffen 3= frage — mithin eine Frage, welche die Kirche zu entscheiben hat. Wenn es sich bisanhin um eine folche Frage handelte, fo wurde sie nach summarischem Gerichtsversahren im angern Forum der Kirche (in Foro ecclesiastico externo) von den betreffenden Officialen entschieden. Das Urtheil, das, wie alle andern firchlichen Urtheile im äußern Forum, auch im innern Forum (in Foro ecclesiastico interno) Geltung hatte, ward auch in Foro civili des christlichen, namentlich fatholisch-confessionellen Staates anerkannt, und hatte anch da seine Geltung 2c.

Die gegenwärtige Bundesversassung, welche die geistliche Gerichtsbarkeit ausgehoben erklärt, gestattet dieses Versahren nicht mehr, und ein solches Urtheil würde auch keine bürgerlichen Folgen mehr haben. Damit ist das diesbezügliche Versahren der richterlichen Form entkleidet und dem Wesen nach in's innere Forum verwiesen. Da der Kern der Frage ein religiöser ist, und deshalb, wie schon bemerkt, das Gewissen beschlägt, so wird die Kirche von nun an, so weit noch im äußern Forum gehandelt werden muß, administrativ vorgehen, die Frage aber im innern Forum erledigen.

Sehen wir nun, mas der Pfarrer da zu thun hat. Gelingt

es ihm nicht, die habernden und entzweiten Chegatten wieder zu versöhnen, und wollen sie — ein oder beibe Theile — durch= aus von einander, so kann er ihnen dies von sich aus dis auf ein halbes Jahr erlauben, wenn er Hoffnung hat, daß sich die Aufregung und Erbitterung in dieser Zeitsrist wieder legen, und sie wieder zusammengehen dürsten. Ist hingegen kein Grund, dies zu hossen, vorhanden, so notirt er das Wesentliche der Klage und allfälliger Verantwortung, und theilt es mit seinem Gut= achten dem Vischof oder bessen Stellvertreter mit. Die ersolgende Antwort muß der Pfarrer den Dissidenten kundgeben und sie ermahnen, sich darnach zu richten.

Gehen die entzweiten Gatten gleich aufangs, den firchslichen Vorschriften zuwider, vor den Civilrichter, um sich scheiden zu lassen, und werden sie wirklich geschieden, so sind sie im Gewissen verpflichtet, ihre Scheidung dem Pfarrer anzuzeigen und von ihm nachträglich die kirchliche Institumung zu verlangen. Welche Gatten ohne kirchliche Dazwischenkunft sich bürgerslich scheiden lassen, oder auch eigenmächtig außeinandergehen, sündigen und werden vor dem innern Forum der Kirche versantwortlich.

Derjenige Gatte jedoch, welcher unfreiwillig dem andern vor den bürgerlichen Richter folgt, darf im Gewissen deßhalb beruhigt sein.

Der Pfarrer ist auch angewiesen, das Wichtigere der Ghesscheidungsverhandlungen in ein Buch einzutragen und am Ende des Jahres einen kurzen Auszug davon dem bischöflichen Orstinariat, beziehungsweise Officialat einzureichen. Auch soll er ein Verzeichniß sowohl der nur civiliter, als auch der civiliter und kirchlich geschiedenen Ghen sühren.

F.

# Die civile Chetrennung.

Das Civilehegesetz gestattet nicht bloß Chescheidung, sondern unter Umständen sogar Chetrennung, Auflösung der Che (Dis-

solutio matrimonii) und Wiederverheirathung der Getrennten. Für den Katheliken gilt die göttliche Lehre des Chriftenthums und der Kirche, wornach die Ehe unauflöslich ist. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. (Math. 19, 6.) Daher umß der Pfarrer Alles thun, was Klugheit und Eiser ihm eingeben, um Solches zu verhindern.

- 1. Er wird erstlich in seinen Vorträgen und bei geneigten Anlässen das Volk über die Unauslöslichkeit der She hinlängslich unterrichten und ihm seste Ueberzeugung davon beibringen. Je mehr er dieß vermag, um so weniger werden entzweite Gatten Trennung vom Civilrichter begehren.
- 2. Ferners, wenn er hört oder vernimmt, daß sich Gatten wollen trennen laffen, zum Zwecke anderweitiger Wiederverehe= lichung, jo ift vorerft zu untersuchen, ob ihre jetzige Che eine tirchlich gultige fei ober nicht; im Falle Richtigkeitsgrunde zum Borichein kamen, jo mußte er die Nichtigkeitserklarung beim bischöflichen Ordinariat einleiten, damit, nachdem dieselbe erfolgt, die zweite Verbindung eine tirchlich gultige Che werden könnte. Ift hingegen ihre erste Ehe eine gültige, so hat der Pfarrer Allem aufzubieten, die Gatten von ihrem Vorhaben abzubringen. Er muß ihnen namentlich auch für den Fall der Wiederverehe= lichung alle jene Folgen nennen, welche die Kirche als Strafe auf eine jolche Berbindung (Bigamie) gesetzt hat. Es sind diefelben, welche auch die nur bürgerlich Berheiratheten trifft, indem sie gegen das dyriftliche Glaubens= und Sittengesetz eben jo sehr ober noch mehr verstoßen als diese. Hören sie nicht, fo ergibt sich das Verhalten des Pfarrers und Beichtvaters gegen fie and dem Bisherigen und aus den firchlichen Borschriften von felbit.

G.

## Die civilen Cherichter.

Wird der Pfarrer oder Beichtvater 2c. von einem tatholisichen Laien gefragt, ob es gewiffenshalber erlaubt sei, Ches

richterstellen zu bekleiden, so darf er antworten: Ja. Wie ber katholische Civilbeamte wohl weiß, daß vor ihm keine Che firchlich gültig geschlossen wird; so weiß auch der civile Cherichter, daß von ihm keine kirchlich gultige Che aufgelöst wird. Diese katholische Ueberzengung, die nicht fehlen darf, ist es, was, wie jenem, fo auch diesem seine dießfällige bürgerliche Stellung moralisch ermöglichet. Er darf jedoch, um so wenig als mög= lich felbst activ zu sein, nur in den Källen, wo das Gesetz bestimmt auf Scheidung oder Trennung lautet, oder wo schou firchliche Scheidung ober Trennung voraus gegangen, dafür - sonst muß er (die Gültigkeit der Che vorausgesetzt) da= gegen stimmen. So jagt er bann als Bürger nur, was bas bürgerliche Gesetz fagt, als Christ wohl wissend, daß das tatholische Gewissen die Gatten noch vor ein anderes Forum - entweder schon gerufen hat oder noch ruft, welchem Rufe zu folgen natürlich ihnen anheimgestellt blieb und bleiben muß.

-0-1-0-0-

# Nachträglich zur Literatur.

Bu Seite 44. Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz von ihrer Grünstung bis auf die Gegenwart. Mainz 1868.

Bu Seite 55. Martens, Die Beziehungen ber Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat, historisch-kritische Untersuchungen mit Bezug auf die kirchen-politischen Fragen ber Gegenwart. Stuttgart 1877.

Bu Scite 57. Aug. Müller, De placeto regio. Dissertatio historicocanonica. Lovanii 1877.

Bu Seite 90. Nacke, Der Tijchtitel. Paderborn 1869.

Bu Seite 145. Pet, Der Bischof und das Domfapitel, oder die wechsel= seitigen Beziehungen der Bischöfe und ihrer Capitel. Bassau 1875.

Zu Seite 167. Kothing, Die Visthumsverhandlungen der schweizerischen konstanzischen Diöcesanstände von 1803—1861. Schwyz 1863.

Bu Seite 223. Feßler, Der canonische Proceß nach seinen politischen Grundlagen und seiner ältesten historischen Eutwicklung in der vorzustinianischen Periode. Wien 1860.

Bu Seite 229. Propft, Kirchen-Disciplin in den drei ersten chriftlichen Jahrhunderten. Tübingen 1876.

In S. 248. Marshall, Die dyristlichen Missionen, ihre Serbboten, ihre Wethobe und ihre Erfolge. Mainz 1863. III Bbe.

# Bufake und Berbefferungen.

#### I.

- S. 38 bilbet der letzte Satz der Note 2 die Note 3, welcher im Text 3. 2 v. unten gerufen wird.
- S. 41 ist ber 3. 12 beizusügen "in neuester Zeit aber wieder schlimmer, da und dort geradezu seindselig."
- S. 42, Note 2 anfangs, ist also zu berichtigen: "Sämmtliche Alöster wurden ausgehoben und ihre Bewohner ausgewiesen."
- S. 47, Note 4, soll es heißen: "Mit den füns Republiken Mittelsamerika's sind 1852—1864 Concordate abgeschlossen worden, die so ziemslich mit den Hauptbestimmungen des spanischen Concordats von 1851 übereinstimmen."
- Zu S. 49, 3. 3: Der betreffende Bundesrathsbeschluß erfolgte ben 12. December 1873.
  - S. 95 ist nach haben "nunmehr" beizufügen.
- S. 106, Z. 14 v. oben, heißt es: Das Gelübde ift in ben meisten Orden unwiderruflich, d. h. ein ewiges. Dafür sollte stehen: "Das Ordenszgelübde ist seiner Natur nach unwiderruflich ein ewiges."
- S. 107, Note 5, ist "Ein Leibgeding 2c." dahin zu berichtigen, daß es heißen sollte: "war früher gebuldet, jest nicht mehr."
- S. 108 wäre das Richtige, daß alle Generale ber Mendicanten nicht bloß ber ber Jesuiten auf Lebzeiten gewählt werden.
- S. 112 ift zu bemerken, daß im angegebenen Fall die Gelübde der Arnuth und des Gehorsams eigentlich nicht aufgehoben werden. Die Betreffenden dürsen «Voto Paupertatis obstante» erben 2c. und sind durch das Gelübde selbst schon unter den Bischof gestellt.
- S. 135 ist der Bischof von Mainz irrthumlich auch unter den Primaten ausgeführt.
- S. 156 ift der Zeile 3 anzusügen: "in der Regel", weil es mit den Lentpriestern an den Stiften selbst nicht ganz so ift, indem diese gewisse Pfarrrechte, namentlich in Betreff des Gottesdienstes, noch besitzen und auch selbst üben.
- S. 263 ist zu Z. 7 2c. v. oben zu bemerken, daß das Opser schon von Ansang an täglich verrichtet wurde.

- 5. 342 muß Roie 4 den Worten " $\pi \imath \vec{v} \sigma \sigma \varepsilon \imath \nu = falten": "<math>\delta \imath \varsigma$ - $\pi \imath \vec{v} \sigma \sigma \varepsilon \imath \nu = 3$ meimal falten" angehängt werden.
- S. 346 Text mit Note 6 ist also richtig: Relche und Patenen sollen aus Gold oder Silber bürsen and wegen Armuth aus Zinn bestehen.
  - 3. 387 ift der 3. 8 v. oben vorzusepen: "Il. Eigenthum."

#### II.

| Seite:      | Tertzeile:  | Note:       | Statt:                          | Lies:               |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 50          | 13 von oben | _           | Wartens                         | Martens.            |
| 30          |             | 3           | $P$ ροχα $\vartheta$ μέν $\eta$ | προκαθημένη.        |
| 32          | 5 von oben  | _           | den                             | ber.                |
| 38          |             | 2           | zwlischen                       | zwischen.           |
| 43          |             | 1           | Birdyow                         | Birdjow.            |
| 48          | <b>→ −</b>  | 3           | abjeurer                        | obscurer.           |
| 54          |             | 1           | jejungendus                     | sejungendus.        |
| 58          |             | 2           | Strödl                          | Schrödl.            |
| 60          | 4 von oben  | _           | 1831                            | 1531.               |
| 61          |             | 2           | Revalution                      | Revolution.         |
| 65          | 13 von oben | _           | allen                           | andern. •           |
| 67          | 4 " unten   | _           | iſt                             | war.                |
| 73          | 3 " oben    | _           | jelbji                          | jelbst.             |
| 78          | 4 " unten   | _           | illicte                         | illicite.           |
| 82          | 5 " oben    | _           | cuncti                          | cunctis.            |
| 83          | 2 " "       | _           | gehörte                         | gehört.             |
| 85          | 2 " "       | _           | nmĝ                             | nußte.              |
| 93          | 6 " "       |             | Chistus                         | Christus.           |
| 97          |             | 3           | non ab exoribus                 | ab uxoribus.        |
| 106         |             | 4           | Officium etc.                   | Offic. die XV. Jan. |
|             |             |             |                                 | Lect. IX.           |
| <b>10</b> 6 |             | 8           | verboten                        | nicht anerkannt.    |
| 109         | 11 von oben | _           | haden                           | haben.              |
| 129         |             | 3           | Responsi                        | Responsio.          |
| 133         |             | 1           | Negyten                         | Megypten.           |
| 141         |             | 1           | Gorz                            | Görz.               |
| 143         | 11 von oben | _           | Mödye                           | Winde.              |
| 155         | 11 " unten  | _           | honorum                         | bonorum.            |
| 162         | 4 " oben    | _           | ben                             | bem.                |
| 171         | 9 " "       | _           | Haus                            | Hand.               |
| 177         | 9 " "       | -           | ordinirt                        | consecrirt.         |
| 179         | 8 " "       | _           | Länder                          | Ländern.            |
| 186         | 1 " unten   | <del></del> | vices                           | vice.               |
| 192         | -           | 2           | dründlidy                       | gründlich.          |

| Seite:      | Textzeile:    | Note: | Statt:         | Lies:           |
|-------------|---------------|-------|----------------|-----------------|
| 194         | 7 von oben    | _     | das in Recht   | in das Recht.   |
| 196         | 9 " unten     |       | gerstlichen    | geistlichen.    |
| 204         | 8 " oben      |       | Callation      | Collation.      |
| 207         |               | 1     | protestatem    | potestatem.     |
| <b>20</b> 8 |               | 1     | 38             | 381.            |
| 222         | <del></del> - | 3     | Monumenla      | Monumenta,      |
| <b>28</b> 3 | 6 von oben    | -     | castitas       | castitatis.     |
| 285         | 2 " unten     | _     | gemanijdje     | germanische.    |
| 288         |               | 1     | Fametsi        | Tametsi.        |
| 298         | 11 von oben   | _     | erwirft        | verwirkt.       |
| 300         | 1 " imten     | _     | Claudestinität | Clandestinität. |
| 302         | 12 " oben     | _     | Augustia       | Angustia.       |
| 336         | 3 " "         | _     | Festtage       | Fasttage.       |
| 353         | 4 " unten     | _     | Ethelwoli      | Ethelwolf.      |
| <b>36</b> 3 | 2 " oben      | _     | gestatten      | gestatteten.    |
| 370         | 3 " "         | _     | Godje          | Solche.         |
| 387         |               | 1     | possedendi     | possidendi.     |



# Register.

A.

Abendmahl 261. 266. Abgaben an den Bischof 366. an den Papst 365. Ablaß 274. Absetzung 205. 232. Abjolution ad Cautelam 237. ad Reincidentiam 273. Ubsenzgelber 368. Abstinenz 337. Abt 108. Abtissin 110 Accusation 229. Adoption 296. Ugnaten 294. Allerseelentag 342. n. 3. Altar 345. Alter für die Weihen 81. Amortisation 352. 353. Alternæ Vices 187. Alterni menses 187. Unnaten 366. Unniversarien 342. Anwartschaft 184. 185. Apostasie 73. 112. Appellation 218. 242. 314.

ß.

des Papstes 241.

Application d. hl. Messe 263. 264.

Auffichtsrecht der Bischöfe 241.

Baupflicht 385. Beatification 331.

Archidiacon 142.

Asplrecht 227. 228.

Archipresbyter 142. 143.

Beerbung ber Pfründen 379. Bestedung bl. Sachen 344. 345. 346. 347. 348. Begräbniß 339. Benedictionale 254. Beneficium competentiæ 102. curatum 165. ecclesiasticum 163. simplex 165. Beneficia compatibilia 163. incompatibilia 163. manualia 164. Besetzung ber Rirchenämter 170. Bilderverehrung 333. Biniren 265. Vischof 139. Bischofswahlen 177. Bittgänge 338. Bluteverwandtichaft 293. Brautleute 308. Breve 5. Breviarium 252. Breviergebet 98. Bulle 5. Bußsaframent 269. Büßungen (Bönitenzen) 233.

C.

Calenden 213.
Cancellaria romana 126.
Canon 1. n. 1.
Canonici cathedrales 143.
— collegiales 146.
Canones apostolorum 8. n. k.
Canonisation 331.
Canonisation 36.
Canonisation 36.

Cangleiregeln 12. Cardinale 122. Carenzjahr 378. Casus reservati episcopales 272. papales 272. Catechese 247. Catechismus Romanus 260. Cathedraticum 367. Cenjuren 234. Ceremoniale Episcoporum 251. Chorepiscopi 151. Civilehe 281. Clandefinität 287. Clanfin 110. Clerus 28, 75. Coadjutor 153.

Cognatio legalis 296. spiritualis 297. Coelibat 93. Collegialsystem 29. n. 5. Collegiatstijte 146. 189. Commenden 162. Commendengelder 308. Commiffarien, bijchöft. 151. Concilium diœcesanum 211.

Cognaten 294.

- nationale 209.
- œcumenicum 206. 207.
- provinciale 210.

Conclave 176. Concordate 6. Concubinat 278. n. 3. Confirmation der Bischöfe 180. Confirmationsgebühren 365. Congregationen, papftl. 125. 126. Consecration der Bischöfe 181. Consensus matrim. 310. Consistorien ber Cardinale 123. Consuetudo 6. Conversion 74. Corpus Catholicorum 61. Evangelicorum 61.

- juris canonici 11. 12. Crux gestatoria 138.

Emmulation der Kirchenämter 161. 163. Curia, bischöft. 139. römische 122.

#### D.

Dataria apostolica 127. Debitum conjugale 283. 313. Decanatsmonat 382. Decane in den Landcapiteln 152. Decretalen 10. 11. Decretum Gratians 10. Defensor matrimonii 314. Definitiv=Proceß 180. Degradation 232. Denuntiation 229. Desertio maligna, 317. Dejervitenjahr 382. Devolution 137. 148. 197. Diacone 76. 81. 141. Dignitäten in den Capiteln 143. Dimissorialien 79. 311. Diptychen 342. Dismembration der Kirchenämter 170. Disparitas Confessionis 282. 303. Dispensationen, bischöfliche 217. 300. päpstliche 216. 300. Dispensatio matr. in Radice 322. Dispensationstaren 302. Distributiones quotidianæ 361. Division der Kirchenämter 169. Domcavitel 141. Dombecan 144. Domberren 144. Domicellares 144. Domicil 78. 288. Dompropft 144. Dona gratuita 374.

# Œ.

Effectus devolutionis 220. suspensionis 220. The 278. Chebruch 293. Chegerichtsbarfeit 281.

Chegesetzgebung 279. Chehinderniß, aufschiebende 282. — trennende 285.

Cheicheidung 322.
Cheverfündigung 308.
Cheverlöbnisse 304.

Chreurechte der Erzbischöfe 137.
— des Papstes 121.

Eigener Bischof 78.

— Bfarrer 310.

Entweihung geweihter Sachen 344. 345. 346.

Episcopalsystem 28. n. 5. 114. Erblehen 372.

Errichtung der Kirchenämter 166. Error 287.

Erzbischöfe 136.

Erziehung des Clerus 86. Eucharistie 261.

Examinatores prosynodales 219.

— synodales 219.

Grarchen 134.

Greenmunication, a judice 235.

a jure 235.
 große 235.
 fleine 234.

Exemuonen 158.
Exemtionsgelder 366.
Exequien 342.
Extra tempora 79.
Extra vaganten 11. 12.

F.

Fasten 335.
Fasten 333.
Fatale Fristen 220.
Festuage 333.
Festum Corporis Christi 268.
Firmung 260.
Folgen ber Che 316.
Fronleichnahmsseft 268.
Fructus intermedii 383.

G.

Gebet, hänsliches 329.

— titurgisches 330.
Gefübbe 104. 216.
Gerichte für die streitige Gerichtsbar=
feit 217.

— für die strasende Gerichtsbar=
feit 224.

feit 224.
Gesetzebung 206.
Gewissensche 311. n. 6.
Gewohnheitsrecht 6.
Glocken 328. 348.
Glossen 16.
Gnadenjahr 378.
Gottesdieust für die Verstorbenen 341.
Gottesurtheil 230.

Grabe des Clericats 76. Gratuität der anzustellenden höhern Geistlichen 173, 183, 197.

Ŋ.

Haustause 259. Hanstraumg 310. Heilige Schrift 4. 244. Hierarchie 28. 31. Hierarchisches Spftem 55. Hostien 262.

I.

Jucapacität 80.
Jucapacität 80.
Jucapacität 80.
Jucapacität 80.
Jucapacität 80.
Judigenat 173.
Judigenat 173.
Judigenat 173.
Judigenat 173.
Judigenat 173.
Judigenat 173.
Judigenativ=Broceß 180.
Judigenativ=Broceß 180.
Judigenativ=Broceß 180.
Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judigenativ=Judi

Internuntien 131.
Interfititien 79.
Intergularität ex defectu 81.
Exercised ex delicto 85.

Jubiläum 273, 275.

Jurisdictio contentiosa 151.

— delegata 164.

- mandata 164.

ordinaria 164.voluntaria 151.

Jus cavendi 57. n. 1.

- deportus 383. 384.

- inspiciendi 57. n. 1.

- placeti regii 57. n. 1.

- primarum precum 188.

- reformandi 57. n. 1.

- spolii 380. 381.

- variationis 197.

Justizcollegien, papstliche 127.

## 抿.

Kanzleigebühren 357. Kanzleiregeln 12. Katechese 240. Kelche 346. Kirche 23.

— (Tempel) 343. Kirchenamt 163. Kirchenfabrif 360. 384. Kirchengewalt 26. Kirchenfassen 364. Kirchenfassen 364. Kirchweihe 344. Kreuzweg (via crucis) 337. 349. Krönung, päpstliche 176.

#### ſ.

Laien 32. 71.
Legaten, päpitliche 128—132.
Lehramt 244.
Lette Delung 276.
Lex diœcesana 366.
Libellus apostolus 220.
Liber sextus 11.
Libri pænitentiales 9.
Linteamina altarium 348.
Litaneien 330.

#### M.

Mandate, päpftliche 184.

Matrimonium putativum 313.

Mensa capituli 361.

— episcopi 361.

Değopfer 263.

Mehftipendien 266.

Missionen 248.

Missionen 248.

Missionen 318.

Mönchsthum 104.

Mutation eines Kirchenamtes 204.

Mutterfirche 169.

#### 祖.

Naturrecht 2. Normaljahr 61. 62. Normaltag 62. Nothtaufe 257. Notorietät 230. Noviziat 406. Nuntien 431.

#### (D.

Oblationen 350.
Oblati (pueri) 406. n. 1.
Deconomen 148. 359.
Officialen 151.
Optionsrecht 162.
Orden, religöfe 104.
Ordensgelübbe 106.
Ordensobern 108.
Ordensregeln 105. 107.

# P.

Paleä 10. n. 2.
Pallium 137.
Palliengelber 365.
Papalspstem 115.
Papst 114.
Papstwahl 174—177.
Partio congrua 361.

Portio quadripartita 358. Pajtoralconferenz 213. Pathe bei der Firmung 261.

- bei der Taufe. 258. Vateuen 346. Patriarchen 132. Patronat 190.

> geistliches 195. gemischtes 195.

> weltliches 195.

Peculium clericale 379.

patrimoniale 379. Peterspfenning 357. Pfarrconcurs 172. Pfarrer 154. Plebanus 155. Pontificale Romanum 251. Pontificalfleidung 140.

Postulation 181. Potestas jurisdictionis 33.

> ordinis 33. spiritualis 33.

temporalis 34.

Bräbende 361. 377. Brälaturen 165. Prasentation des Patrons 196. Präsenigelder 361. Pœnitentiaria apostolica 127. Bönitentiar in den Capiteln 144. Precarie 352, 360, 371. Predigt 247. 360. 371. Primat, papstlicher 114. 119. Primaten 135.

Prior 108.

Privilegium 216. Privilegium canonis 101.

competentiæ 102.

Processionen 338. Procuratio canonica 368. Professio fidei 245. Bropaganda, römische 126. Propst 114. Provisio canonica plena. 170. Provisio libera 171.

minus plena 171.

necessaria 171.

Prüfung der Pfrundfandidaten 172.

der Weihekandidaten 88. Publication der Gesetze 215. Purgatio canonica 230.

vulgaris 230.

#### Q.

Quadragesimal=Fasten 335. Quarta decimarum 367.

falcidia 351.

funeralis 382.

Quasi affinitas 299. Quatemberjasten 335. Duinquennal-Facultäten. 217.

## 招.

Raptus 285. Rota romana 127. Regierungsämter 164. Reliquienverehrung 332. Religiosenstand 104. Renovatio consensus matr. 321. Reservationen, papstliche 185. Resignationeines Kirchenamts 202.203. Ritualbücher 250. Mituale 253.

#### S.

Sachen, gesegnete 357. " geweihte 343. Secretaria apostolica 126. Sedes impedita, bischöft. 149. immunitatis 101. 373. - vacaus, bischöft. 147. Segnungen 328. Seminarien 88. Seminaristicum 369. Senden (Synoden) 211.

Servita minuta 375.

Servitia communia 365.

Signatura gratiæ 127.

\_ justitiæ 127.

Status clericalis 75.

Sterbequartal 382.

Stolgebühren 356.

Strafen, bessernde 233.

— genugthuende 231.
Subsidium charitativum 369.
Suhpenhon 232. 239.

— vom Amt 170.

Schwägerschaft 298. Schweizerische Bisthümer 167. n. 4.

— Domcapitel 183. 184.

— Patronate 193. — firchlich-staatliche Ver-

hältnisse 47. n. 5.

Symbole 245.

Synodaticum 376.

#### T.

Laufe 71. 255.

Laufbücher 259.

Lauftirche 259.

Lerritorialspftem 29. n. 5. 55.

Leftamente 351.

Theologus in den Capiteln 144.

Thesaurarius 143.

Titulus Beneficii 90.

— mensæ 90.

- patrimonii 90.

Tobte Hand 352, 353, n. 2. Tonsur 75. Tradition 4. Traunng der Che 310.

Treuga dei 238.

#### U.

Unsehlbarteit der Kirche 214. 245.
— des Papstes 214. 246.

Unauflöslichkeit der Che 312. Uterini 294.

#### D.

Bariations-Recht ber Patrone 197. Vaticanum Concilium 118. Beränberung der Kirchenämter 176. Berjährung 194. 373. Berfehung der Kirchendeamten 204. Bertanschung der Kirchenämter 204. Vicarii apostolici 131.

- capitulares 148.

episcopales 150.

parochorum 157.perpetui 155. 161.

Bigilien 335.
Bifitation 110.
Bifitator 110—242.
Vita canonica 143.

Vita canonica 143. Bögte der Klöster und Stifte 371. Vulgata 244.

### W.

Wallsahrten 337.
Weihbischöfe152.
Weihegrabe 77.
Weihen (ordines) 77.
Weihungen (consecrationes) 327.
Westphälischer Frieden 60.
Wienerconcordat 187.
Wormserconcordat 168.

**B**.

Zehnten 345. Zehntenherr 356. Zehntenschuldner 356. Zinsgelder 358. Zweite Ehe 319.

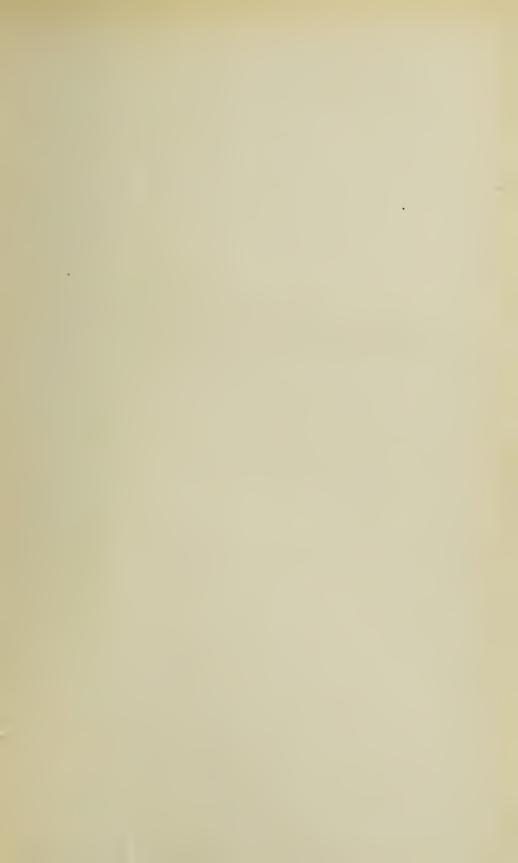





